

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



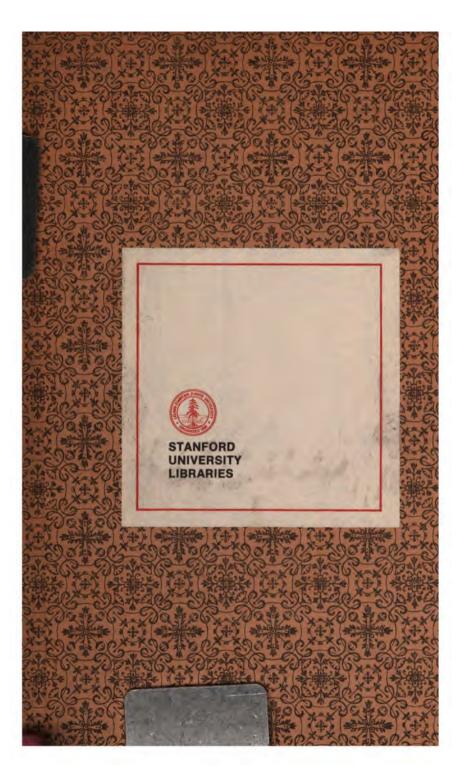

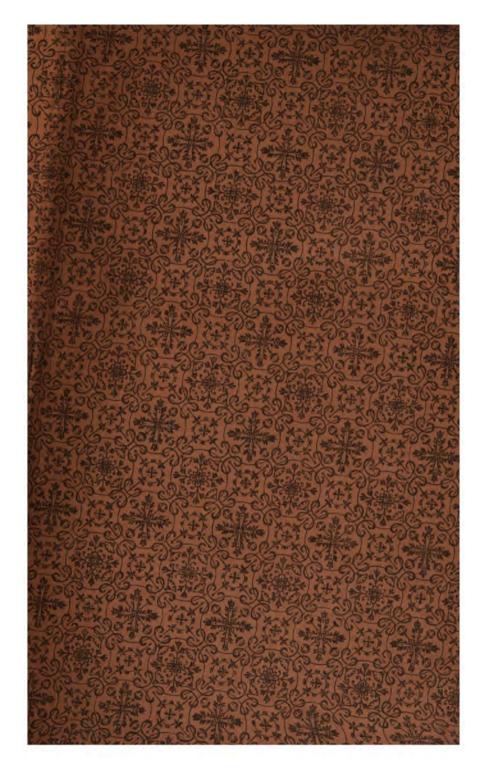



# Deutsch-Afrika

und

# seine Nachbarn im schwarzen Erdteil.

## Gine Mundreife

in abgerundeten Naturschilderungen, Sittenscenen und ethnographischen Charafterbildern.

Mad den neneffen und beffen Quelfen,

für

Freunde der geographischen Wissenschaft und der Kolonialbestrebungen, sowie für den höheren Unterricht.

Marie

Dr. Johannes Zaumgarten, Mitglied bes Kolonialvereins, Rither bes roten Ablerorbens 4 Rt.

3weite, bis auf die neuefte Beit ergangte Ausgabe.

Mit einer Rarte von Deutsch-Ufrifa.



23erlin 1890.

Berd. Dummlers Berlagsbuchhandlung.

- 10014

Alle Rechte vorbehalten.

DT34 B3 1890

# Vorwort gur erften Anflage.

Bis por einigen Sahren haben die gablreichen beutschen Forfchungereifenden und Miffionare, welche auf bem afritanifchen Ron= tinente und in ben anderen überseeischen Gebieten unter unfäglichen Mühen und Gefahren für Biffenschaft und Rultur arbeiteten, faft ausschlieflich die Ausbehnung ber britischen Weltmacht gefördert, die ihren Kolonialbefit jedes Jahr erweiterte und einen ungeheuren, immer fteigenden Gewinn baraus jog. Bahrend England riefige Rapitalien in feinen Rolonieen anlegte und durchschnittlich jährlich 750 Millionen Mart Zinfen baraus erhielt, mahrend es auf allen Bunften der Erbe feine Sandelsoperationen vervielfältigte, aus feinen gablreichen Rolonieen gang Europa mit Robitoffen perforate, die gange Belt mit den Produtten feiner Induftrie überschwemmte und mit einer Dampferflotte, die noch beute gehnmal gablreicher ift, als die deutsche (1886: 5792 englische Dampfer mit 6 595 871 Tonnen - 579 beutiche mit 654 814 Tonnen), ben gangen Seehandel an fich au reißen brobte, begnügten fich bie Deutschen mit bem atabemischen Bergnugen ber Erweiterung ber geographischen Renntniffe und mit einem fummerlichen Unteil am Belthanbel, ber gu ber Große und Bilbungsftufe der Nation in teinem Berhaltnis ftand und obendrein bon bem herablaffend bewilligten, nicht immer fichern Schut ber Engländer und Frangofen abhing. Es dauerte lange, bis unfere Gelehrten, unfere Politifer und Nationalofonomen endlich aus ben Lehren bes raftlofen, entfetlichen, internationalen Konfurrengtampfes in Sandel und Induftrie die fogufagen mathematische Abergeugung icopften, daß gegenwärtig eine bloße Kontinentalmacht ohne eigene Rolonieen auf die Dauer nicht eriftengfähig ift, daß eine Ration, die fich für ihre Industrie die Rohftoffe, für die übermäßig wachfende Bevölferung in jährlich fteigenden Berhaltniffen die Rahrungs= und Genugmittel vom Auslande guführen läßt, ohne bag letteres, bas

selbst eine übermächtige Industrie besitht, ein genügendes Aquivalent an Industrieprodukten dagegen abnimmt, allmählich, wie hindostan, der Betarmung entgegengeht und jedenfalls seine politische Unabbängigkeit nicht behaupten kann.

Als endlich biese Überzeugung bei den maßgebenden Stellen seststand, trat zur Überraschung des Auslandes und ansangs zu nicht geringem Arger unserer kosmopolitischen Träumer die deutsche Koslonialpolitik, durch die Reichskanzlei energisch gefördert, praktisch ins Leben und stellte in kaum drei Jahren eine Reihe von Kolonialgebieten in Afrika und Melanesien, deren Gesamtareal an Umsang 60 000 deutsche Quadratmeilen weit übersteigt, unter den Schutz der deutschen Reichsslagge, sicherte diesen Besitz durch Verträge mit England, Frankreich und Portugal und eröffnete so den nationalen Spannskreichen weites, für Jahrhunderte ausreichendes Feld der Thätigkeit. Mit dieser großartigen welthistorischen Thatsache ist das Deutsche Reich auf eine seiner Machtstellung würdige Beise in die Reihe der Weltmächte mit überseeischem Länderbesitz getreten.

Als nach der Entdeckung Amerikas England und die romanischen Nationen sich mit Eiser und großartigen Erfolgen auf den übersseeischen Handel warsen, blied Deutschland, durch die Kurzsichtigkeit der Hanzsichtigkeit der Hanzsichte und durch seine politische Zersplitterung gelähmt, mit verderblicher Teilnahmlosigkeit in den alten kontinentalen Gleisen stehen und bereitete jenen wirtschaftlichen Rückgang vor, der Deutschland als Handelsvolk mehr und mehr hinter England und Frankzeich zurücksete und schließlich in unserm Jahrhundert den größten Teil der deutschen Seehandelsslotte für guten Frachtlohn definitiv in den Dienst des englischen Importes zu stellen drohte. Wir stehen an einem ähnlichen Wendepunkt unserer Geschichte wie um 1500, bei dem es sich doch noch weit mehr um die politische Unabhängigkeit und den wirtschaftlichen Wohlstand der Nation handelt.

Aber das heutige Geschlecht, das Kaiserliche Deutschland, wird hoffentlich den welthistorischen Moment nicht verpassen: unsere zahlereichen geographischen Gesellschaften, Kolonials und Exportvereine haben wenigstens in einem bedeutenden Teil der Gebildeten so viel weltwirtschaftliches Berständnis verbreitet, so viel Teilnahme für Welthandelss und Kolonialdinge geweckt, daß ein Rückschritt nicht mehr zu befürchten ist. Allerdings darf die Thatkraft, die Arbeitssund Unternehmungslust keinen Augenblick erlahmen, denn jeder Stillsstand in der Konkurrenz der Kulturvölker ist eine Riederlage.

Die jetzige Generation hat daher patriotische Pflichten zu erfüllen und Aufgaben zu lösen, welche für die ganze Zukunft des Deutschen Bolkes entscheidend werden müssen. Sie hat zunächst das bloße Berständnis weltwirtschaftlicher Dinge zu vertiesen und daraus, wie die Engländer, zu sesten überzeugungen zu gelangen, welche gegen alle Parteileidenschaften sich unverrückt behaupten und vor politischen Abenteuern wie vor staatsökonomischen Mißgriffen bewahren; sie hat die neugewonnenen Arbeitsselder sür unsere Kinder und Enkel vorzubereiten, die stets langsamen und schwierigen Aufänge der Kultivation zu machen und Selbstlosigkeit zu üben, indem sie nicht von vorneherein auf rasche Gewinne spekuliert oder den Nachkommen durch Raubwirtschaft in Handel und Bodenausbeutung die Ernten der Zukunft vorwegnimmt.

In einzelnen Ständen Deutschlands, von benen nur einer erwähnt werben mag, ift leiber noch immer ein Mangel an reger Teilnahme für Rolonial= und Welthandelsbinge vorhanden, der einem von Rindesbeinen an damit beschäftigten Englander gang un= verständlich erscheinen muß. Während ber englische, hollandische, ja felbst der frangöfische Rapitalift und Rentner fich an ausländischen Unternehmungen reichlich beteiligt und baburch bas Nationalvermögen fteigt (in Holland beträgt es pro Ropf 5600 Mt., in England 4880, in Frankreich 4350, in Deutschland 2700), läßt ber Deutsche im allgemeinen fich in fein Unternehmen ein, beffen Coupon er nicht fofort abschneiben tann. Als es galt, das Niger- und Benuegebiet für England gu erwerben, fanden fich in einigen Tagen Rapitaliften, die 20 Millionen zusammenschoffen, um den Frangofen ihre 30 Fattoreien bort abzufaufen. Die fleinen frangofischen Rentner find gablreich am Suegfanal, fowie an einer gangen Reihe überfeeischer Banten beteiligt, die ihnen 16-18 pCt. Dividenden abwerfen. Eng= lander und Frangofen erwarten nicht, wie die überklugen Deutschen, daß man ihnen von überfeeischen Unternehmungen die Gewinne fo= gleich auf einem Prafentierteller entgegenbringe.

Der Mangel an Untermehmungslust steht auch hier, wie sich in Frankreich handgreislich gezeigt hat, in engster Beziehung zur Unstenntnis von Kolonials und Welthandelsdingen. Die Hebung der geographischen Studien in Frankreich seit 1871 führte zunächst zu einer regeren und umfangreicheren Teilnahme an Kolonialunternehsmungen und Forschungsreisen, dann zur Gründung von nicht weniger als 52 Handelsmusen mit Exportschulen und schließlich zu einer

nicht unbedeutenden Steigerung des französischen Seehandels. Nun beweist die oben gerügte Teilnahmlosigkeit für unsere eigenen Kolonieen, daß manche sogenannte Gebildete von unseren so hochstehenden
geographischen Studien, von den vorzüglichen Leistungen unserer
Geographen und Forschungsreisenden weniger berührt worden sind,
als es zum Sedeihen unserer Kolonialbewegung ersorderlich wäre.
Sie stehen durch ihre Erziehung und althergebrachte Praxis den
Forderungen der Neuzeit fremd und abwehrend gegenüber und werden sich hierin erst nach gewonnener besseren Einsicht ändern.

Mus dem Borftehenden wird man die Überzeugungen und Beweggründe kennen lernen, welche mich zu ber Zusammenstellung bes vorliegenden Werfes veranlagten. Ich will gunächft die geographische und ethnographische Renntnis unserer afrikanischen Rolonialgebiete in weitere Kreise ber Gebildeten verbreiten, welche bie umfangreichen Quellenwerke zu lefen, weber Luft noch Zeit haben; ich will ferner durch eine Rundreise in Afrika, welche vor allem in prägnanten Darftellungen Sitten, Charaftereigenschaften und Geiftesverfaffung der Eingeborenen vor die Augen führt, dazu beitragen, in jenen Kreisen dauerndes Interesse für Geographie anguregen und zu befestigen; ich will schlieglich unferen höheren Schulen paffenbe, abgerundete Stoffe für den Unterricht und die Privatlekture bieten und in unserer Jugend eine lebendige Teilnahme für die weitere Ent= wickelung unferer überfeeischen Schutgebiete wecken. Man braucht nur einen Blick auf bas Inhaltsverzeichnis zu werfen, fo wird man erkennen, daß es im gangen Charafter bes Buches liegt, aus dem Leben und Treiben ber afritanischen Bolfer manches Intereffante und Charafteriftische, welches man in größeren ftreng wiffenschaft= lichen Werfen vergebens fuchen wird, jur Kenntnisnahme zu bringen. Photographien bes wirklichen Lebens find aber für große Leferfreise wertvoller als abstratte wiffenschaftliche Darftellungen, mas wir Deutschen leider noch zu oft vergeffen. In diefer Beziehung ift mein eigener Anteil am Buche burch eine Reihe von felbständigen Auffägen, Überarbeitungen und Aberfetjungen aus ausländischen Quellen nicht unbedentend. Ich bitte meine Kritifer babei nicht zu vergeffen, daß ich weniger wiffenschaftliche Leiftungen, als populäres Berftändnis und befonders geiftige Unregung und Wedung bes Intereffes für Geographie und Ethnographie im Auge hatte. Gelbstverftandlich mußte ich jur Schilberung unferer Rolonieen nur die Darftellungen ber zuperläffigften Augenzeugen und Forschungsreisenden beranziehen.

Der Leser soll daraus flare, bestimmte, positive Begriffe, keine irreführenden Phantasiebilder gewinnen.

Da ich mit vollständiger Vorurteilslofigkeit, die nationalen Intereffen ftets im Auge behaltenb, ju Berte gegangen bin, fo habe ich mich burch bie entgegenftebenbe Meinung einiger fonft hochverdienten Foricher nicht abhalten laffen, die Sache der Deutschen Miffion in mehreren Darftellungen entschieden zu vertreten. Gelbft wenn religiofe Grunde, felbst wenn die Ruckficht auf die hohe Rulturaufgabe Deutschlands in feinen Rolonialgebieten nicht bafür fprachen, fo mußte biefes bennoch bie Erwägung ber Thatfache thun, daß bie überraschend lebhafte Teilnahme weiter Bolfsschichten für unfere Rolonieen burch die fortwährende Unregung, welche die Renntnisnahme ber Miffionsarbeiten zu Wege brachten, vorbereitet wurde, und bag auch in Bufunft für einen großen Teil unferes Bolfes bie Miffionsthätigkeit noch lange eine breitere Grundlage reger Teilnahme an afrikanischen Dingen fein wird als die blogen Sandelsintereffen. Abrigens zeigen fich auch unfere Rolonialvereine und geographischen Gefellschaften, sowie die geographischen Zeitschriften fast ohne Ausnahme ben Miffionen freundlich gefinnt, welchen fie noch fortwährend die wertvollsten Beitrage jur Erweiterung ber geographischen und linguistischen Wiffenschaft verdanken. Ich habe dieses im Buche burch einige höchft intereffante Belage eremplificiert.

Central=Afrika ift nur so weit berücksichtigt worden, als es mit unsern Kolonicen in Berührung steht; die betreffenden Darstellunsgen reihen sich daher angemessener andern Abteilungen an, was ich bei der Beurteilung nicht zu vergessen bitte. Eine Schilderung von ganz Afrika konnte nicht im Plane einer "Rundreise" liegen und hätte auch den Umfang des Werkes übermäßig vergrößert.

So übergebe ich benn meine Arbeit ben Lesern in der Hoffnung, daß sie daraus Belehrung und Anregung schöpfen werden. In der großen Zeit, in welcher wir leben, muß jeder Deutsche auf seinem Posten es sür eine Ehre und eine heilige Pflicht halten, für unsere nationalen Interessen, welche heute mit denjenigen des gesicherten Bestandes und Gedeihens der abendländischen Kultur identisch sind, sein Scherslein, so winzig es auch sein mag, beizutragen; und letzteres habe ich nach Kräften versucht.

Dr. Johannes Baumgarten.

# Vorwort zur zweiten Ausgabe.

Bur Überficht der deutschen Kolonieen in Afrika.

In den letten zwei Jahren hat bas Berftandnis der weltwirtichaftlichen und kolonialpolitischen Aufgaben Deutschlands burch bie eingehende Beschäftigung ber Journale, ber Zeitschriften und gablreicher Bereine mit benfelben in weiten Rreifen ber Gebilbeten fo augenommen, die Notwendigkeit des Befiges überfeeischer, vom Auslande unabhängiger folonialer Produktions= und Absatgebiete wird heute von einer ftetig fteigenden Bahl von Induftriellen und Raufleuten für fo unabweisbar gehalten, baß bie letten jedenfalls balbigft porübergehenden hemmniffe und Ruckschritte bes folonialen Ausbaues in Dit- und Gubweftafrita nicht im ftande gewesen find, im Deutschen Bolte eine Entmutigung ober ein Berlangen nach Aufgeben unferer afrifanischen Rolonieen hervorzurufen, und Graf Serbert Bismard, beffen Energie es gelang ber britifchen Rolonialmacht gegenüber unfere wertvollften afrifanischen Besitzungen zu erringen, hat im Reichstage am 14. Dezember 1888 nur die Überzeugung und Soffnung der Mehrzahl der Deutschen ausgesprochen, als er im Namen ber Regierung erflärte, bag "biefelbe fefthalten murbe an ber großen Aufgabe, Afrika ber Gefittung, bem Chriftentum und ber Rultur zu erschließen". Go barf man benn auch zuversichtlich erwarten, daß der Reichstag im wohlverstandenen Interesse einer gefunden, weltwirtschaftlich fortschreitenden Geftaltung unseres San= bels und unferer von Aberproduktion bedrohten Industrie das Festhalten und den weiteren Ausbau unserer Rolonieen als eine nationale Chrenfache anerkennen und mit ben Mitteln bagu nicht fargen wird. Gelingt es, burch einträchtiges Zusammengehen mit England die berechtigten Intereffen bes außerordentlich bebeutenden englijch= dentschen Importgeschäftes und der deutschen Rhederei sicher zu stellen, zugleich aber auch unsern heutigen kolonialen Besitz ein für allemal den Übergriffen, Anzettelungen und Beeinträchtigungen englischer und französischer Privatgesellschaften und Unternehmer zu entziehen, also vor allem die Grenzen der Interessensten nach allen Seiten genauer als in den Londoner und andern Abmachungen desinitiv sestzustellen, so wird ohne Zweisel der gesicherte Besitz die zögernde deutsche Unternehmungslust wecken und vermehren und damit auch die materiellen Hilfsmittel herbeiziehen, welche bisher den großartigen Zielen gegenüber unverhältnismäßig gering waren.

Der nahezu bewältigte Aufstand in Deutsch-Dstafrika wird nur eine kurze Unterbrechung des raschen Ausblühens dieser Kolonie bilden. In Westafrika hat sich dank der regelmäßigen direkten Dampsschiffsverbindung die Ein= und Aussuhr außerordentlich geshoben, so daß z. B. von Hamburg dahin fast ebensoviel als nach China ausgesührt ward und 570 000 Doppelzentner im Jahre 1888 überstieg. In den letzten zehn Jahren ist überhaupt, nach einem Artikel der "Afrika-Kost", der Schiffsverkehr nach Westafrika achts

mal größer geworden.

Unsere afrikanischen Kolonieen zerfallen bekanntlich in die unter einem Kaiserlichen Gouverneur und einem Berwaltungsrate von Europäern und Eingeborenen stehenden Kronschutzgediete Togosland, Kamerun, Deutschsesüdwestafrika und die Gesellschaftsschutzgediete Deutschsellen und das Vitugediet. Der unmögslich genau zu bestimmende Flächeninhalt wird zusammen auf 50 bis 60 000 Meilen mit 2 000 000—2 400 000 Einwohnern angegeben. Das Folgende soll zur Ergänzung der im Buche mitgeteilten Spezialschilderungen das Wichtigste über die Instände in letzter Zeit und die dringendsten Ausgaben sür die nächste Zukunst in kürzester Fassung zusammenstellen.

# Togoland.

hentige Ausbehnung und Buftande. — Biele und Aufgaben ber Rolonie.

Rachbem im Jahre 1886 bie nordwestlich von Togoland gelegenen Königreiche Towe, Rewe und Agotime durch den Kaiserlichen Kommissar Falkenthal unter deutschen Schutz gestellt worden, vergrößerte sich die Kolonie durch den Anschluß der nördlichen Ge-

birgslandschaften Agome, Agu und Gbele, fo bag heute bas gange Gebiet den von S. Zöller angegebenen Umfang: 18676 - Kilometer mit 575 000 Einwohnern weit überschreitet. Die Reifen von Dr. Henrici im Jahre 1887, C. von François, von Buttkamer (2 Reifen), Dr. Wicke und Dr. Wolf im Jahre 1888 haben bie Mare von ber undurchbringlichen, meift unfruchtbaren Wildnis im Sinterlande ber Togofufte und ber Wertlofigfeit ber gangen Rolonie gründlich beseitigt und herausgestellt, daß außer herrlichen, der reich= ften Ausbeute harrenden Urwäldern viele Landichaften einen äußerst fruchtbaren Boben befigen, der jährlich zwei Ernten liefert und ben lohnendsten Anbau aller wertvollen tropischen Bflanzen gestattet. Auf parkahnlichen Baumfavannen leben in gahllofen Dorfchen und Behöften die fleißigen ackerbautreibenden Gwe-Neger, die unferen Rolonisten als Arbeiter gern und billig (täglich ca. 1/2 Mt.) die beften Dienfte leiften. (Siehe Dr. Freiherr von Dandelmann Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutgebieten. 5 Sefte. 1888-89.)

Dr. Bolf hat das Berdienst, im Mai 1888 das Abeli-Land (8º n. Br.) erreicht und bort auf bem 710 m hoben Ababo-Berge die Station Bismarctsburg angelegt zu haben, die fpater burch ben Bau eines Forts eine erhöhte Bedeutung erhielt, namentlich in Bezug auf bas nahe unruhige Dahomeh. Die Lage ber Station macht fie zu einem Sanatorium fehr geeignet. Man ftelle fich übrigens unter "Sanatorium" feine koftspielige Anftalt wie in Europa vor. Gin Sauschen mit 3-4 Raumen, leicht und luftig gebaut in gefunder Lage genfigt bazu. - Uber die heutigen Berhältniffen des Togolandes ift höchft lefenswert das Werkchen bes Dr. Seurici, der querft die Gebirgslandschaften durchreifte. Wir geben baraus im Anhange eine ebenfo charafteriftische als ergögliche Epijode: Gin Reifetag im Togolande. Gin "vielgereifter Land= wirt" Berr Krüger hat gegen Dr. Henrici, mit welchem er die Reise unternahm, eine Unklageschrift wegen Burudfegung veröffentlicht (Dr. E. Senrici, Die Togogefellschaft und b. b. Togogebiet. Berlin 1889). Aus einem Bergleiche beiber Schriften burfte fich ergeben, daß Dr. henrici, trot bes ihm vorgeworfenen Schulmeiftertums, ein Feuerfopf ift, wie wir beren noch recht viele nötig hatten, und daß Feuer und Waffer nicht zusammen paffen.

Togoland hat seit bem 1. Oktober 1888 bieselben Rechtsverhält= niffe wie Kamerun. Es hat ein Gericht erster Inflanz; das Berufungsgericht für beibe Gebiete ist jedoch in Kamerun, dessen Gouverneur auch über die Todesstrase entscheidet. Ein preußischer Feldwebel hat eine Anzahl Eingeborener als schwarze Garde zum Polizeidienst ausgebildet. Unter dem hochverdienten Kaiserlichen Kommissar Herrn von Puttkamer hat der Handel (Einfuhr über 3 Millionen Mark) bedeutend zugenommen und die Einsuhrzölle decken beinahe ganz die Verwaltungskosten, die nicht groß sind, da die Regierung nur aus dem Kaiserlichen Kommissar, einem Sekretär und einem Zollverwalter besteht. Die Verhältnisse zu den Eingeborenen haben sich so freundlich gestaltet, daß sogar ein einheimischer König zum Kaiserlichen Beamten eines Verwaltungsbezirkes ernannt worden ist.

Die Fahrt von Hamburg aus bauert 30 Tage und kostet 1. Kajüte 500 Mk., 2. Kajüte 350 Mk., Frachtgut für jeden Kubikmeter 30 Mk. Monatlich gehen zweimal Woermannsche Dampfer nach Westasrika. Die obengenannten Beamten und Reisenden bezeichnen fast übereinstimmend als

### Biele und Aufgaben ber Rolonie:

1. Anlage einer botanischen Bersuchsstation, hierauf Anlage von Plantagen nicht im Küsten= und Lagunengebiete, sondern im Innern, namentlich in den Gebirgsgegenden, in Kebu, Apossa, Abeli, sowie in Ober=Towe, Kewe, Agome, Agotime, Gbele n. a. In manchen Gegenden läßt sich eine sehr erträgliche Biehwirtschaft und Forstfultur damit verbinden. (Siehe hierüber die interessante Mitteilung aus Dr. Wolfs Reise im Anhange dieses Buches.)

2. Ein guter fahrbarer Weg durch Agotime bis an das Gesbirge. (Rach Herrn von Puttkamer mit geringen Kosten herzustellen.)

3. herstellung einer bauernden handelsverbindung mit Salaga, dem startbesuchten innerafrikanischen Markte.

4. Allmähliche Schöpfung einer Truppe aus Eingeborenen für Eventualitäten mit Dahomeh und ben Afchantis. Der Anfang bazu ift gemacht.

5. Stationierung eines Arztes, der von den Europäern fehr vermißt wird, da ein folcher, schwer zu erreichen, nur in Kamerun wohnt.

6. Gine Lebensfrage für die Entwidelung der Rolonie ift die Ausdehnung der zu engen westlichen Grenze bis zum Boltafluffe.

XII Ramerun.

Sie wäre vielleicht auf biplomatischem Wege zu erlangen, ba bie englischen Interessen auf biesem Zwischengebiete burchaus nicht bebeutend genug sind, um ein Festhalten besselben zu erheischen. Außerdem muß England bedacht sein, dem drohenden und allmählich wachsenden Bordringen der mohammedanischen Massen am Riger und Benue nicht allein gegenüberzustehen. Die Franzosen haben am Senegal und oberen Niger sehr damit zu kämpfen gehabt, es wird den Engländern nicht ausbleiben, und zwar in naher Zeit.

Ein großes britisches Riger-Benne-Reich ift im Entstehen, bem ber weftliche Guban weit offen fteht, ja jum großen Teile gufallen Rein verständiger Deutscher wird die thatfraftigen Briten darum beneiden oder ihnen eiferfüchtig entgegenarbeiten wollen, aber es liegt im eigenften Intereffe Englands, eine Dacht wie bas Deutsche Reich freundnachbarlich und einträchtig in Afrika neben fich zu haben, um im Falle ber Rot als Chriftenmenichen bas mohamme= banische Barbarentum Schulter an Schulter abwehren gu können. Diefes hohe Biel wird aber nur bann erreicht, wenn England bem deutschen Reiche seinen Kolonialbesit nicht verkummert und demselben ordentliche Grenzen gewährt und von Privatunternehmern unangetaftet läßt. Die Gefahr, und feine gering anzuschlagende, liegt auf Geiten Englands, wenn bald im Togolande, bald, wie wir feben werden, in Ramerun, Gudweft- und Dit-Afrita die Deutschen über englische Beeinträchtigungen, Abergriffe, Ubervorteilungen u. f. w. flagen und das Deutsche Bolf die Aberzeugung gewinnt, daß das "Bohlwollen" ber englischen Regierung bem übermächtigen und rudfichtslofen Borgeben ber Beamten und Privatlente gegenüber entweder thatfächlich ohnmächtig ist oder nach alter Kolonialpraris wenig thun will, wie die Geschichte aller englischen Kolonieen genugfam beweift.

## Kamerun.

Heutige Zustände. — Die letzten Forschungsreisen. — Die Ergebnisse von Kunds Expedition, entscheidend für die Zukunft der Kolonie. — Notwendige Rekliszierung der Grenzen. — Zustand der ebangelischen Missionen.

Unter der Kaiserlichen Berwaltung macht Kamerun langsame aber sichere Fortschritte und wie Togoland ist die Kolonie nahe daran, ihre Ausgaben (im Etatsjahr 1888/89 geschätzt auf 178 000 Mark) durch ihre Einnahmen (167 000 Mark) zu decken und zunächst Ramerun. XIII

die Beamten aus Mitteln des Landes zu bezahlen. Der Postverkehr ergab schon im ersten Jahre, Juni 1887 bis Juni 1888, folgende Zahlen: von Europa 4300 Briefe und Karten, 2250 Drucksachen und Mustersendungen, 84 Einschreibebriefe und 295 Pakete; von Kamerun nach Europa 3850 Briefe, 170 Drucksachen und Musterssendungen, 104 Einschreibebriefe und 78 Pakete. Nach den afrikanischen Küstenplätzen ca. 500 Briefe hin und her. Kamerun ist wie Togoland dem Beltpostverein beigetreten. Ein botanischer Garten ist im Entstehen begriffen.

Die geographischen und ethnographischen Berhältnisse des Landes sind im Buche (Seite 315—360) so erschöpfend dargestellt, daß wir wenig hinzuzufügen hätten, weshalb wir hier uns auf Mitteilung über wichtigere Borkommnisse aus neuester Zeit beschränken.

Die vollständige Erichließung bes Sinterlandes von Ramerun bis jum Benue hat unter ben Gouverneuren herren von Goben und Zimmerer bedeutende Fortschritte gemacht. Bekanntlich hatte Dr. B. Schwarz Ende 1885 die Gegenden biesseit und jenseit bes Rumbafluffes, das Bafonland bis bicht an den oberen Ralabar durchforscht; die schwedischen Kolonisten Baldau und Knutson waren in demfelben Jahre rund um das Ramerungebirge bis nordlich an ben Richard= und Elefanten=Gee gewandert, mas 1887 ber Miffionar Comber in einem fleineren Bogen wieberholte. schwedischen Reisenden umfuhren ben Gee, erforichten bas Quellengebiet bes Memeh bis jum Motono und erreichten über Balundu Betitto (Colli). Spatere Reisen des herrn von Goden ergaben, daß der Memeh und ber öftlich von Rio del Ren mundende Rumbi gleich find. Bei Schwarz findet fich auch die Rotiz, daß eine ein= gige deutsche Niederlaffung in Klein-Popo einen jährlichen Umfat von 2 Millionen Mark und fämtliche beutsche Riederlaffungen an ber Bestfüste einen folchen von aut 50 Millionen Mark ergeben, wodurch es erklärlich wird, weshalb eine fteigende Konkurreng und eine zu aufmerkfame Teilnahme von feiten ber beutschen Seimat hier nicht febr erwünscht fein dürfte.

Wichtiger waren die Expeditionen von Dr. Zintgraff, Premiersteutenant Kund, der dis Adamaa vordrang, und Tappenbeck, Dr. Beißendorn und Braun (1887—88). Dr. Zintgraff umging in zwei getrennten Teilen das Kamerungebirge von Westen nach Often, erreichte den Elesantensee und errichtete an dessen Süduser die Barombi-Station. Die Expedition Kund machte den ersten Borstoß

XIV Kamerun.

in Groß-Batanga im Oftober 1887, ben zweiten vom 7. November 1887 bis Marg 1888. Die geographischen Ergebniffe waren höchft wichtig. Es wurde junachft bas Ratfel bes "großen Rojong", ber für einen Rebenfluß des Kongo gehalten wurde, gelöft. 19. Januar 1888 erreichten die beutschen Forscher in einer Sobe von 500 m und in einer Entfernung von mehr als 300 km von der Rufte ben großen Ndjong, welcher mit einer recht bedeutenden Baffermaffe nicht nach Often, fondern nach Weften ftromte. Der große Ndjong ober Bannang, wie ihn die Gingeborenen nennen, ift ein weit aus dem Innern Afritas, aus Abamana fommenber Strom, ber zwar auf der Stelle, wo Rund auf ihn traf, bei 400 m Breite und niedrigstem Bafferstande nicht schiffbar war, aber es weiter unten wurde. Er ift identisch mit dem Lom auf Sabenichts Rarte. Auf bem 750-800 m hohen centralafrifanischen Plateau mit Rand= gebirgen von 1000-1400 m Sohe fanden die Forscher unabsehbare Savannen und bamit abwechselnd ungeheure Balbregionen. Sie fonnten von hier aus nicht bireft nach Kamerun zurückfehren, ba fie von den wilden Bakokos überfallen wurden, wobei Rund und Tappenbeck sowie die Sälfte ber Leute mehr ober weniger schwer verwundet wurden.

Die Kundsche Forschungsreise bezeichnet für Kamerun eine neue und höchst wahrscheinlich großartige Epoche der kolonialen Entwickelung, was sich aus einer ganz nüchternen Erwägung der erzielten geographischen Ergebnisse und deren Folgerungen ergiebt. Die Hauptergebnisse sind folgende:

- 1. Bon den oberhalb der Kataraktenregion des Küstengebietes schiffbaren Flußläusen besinden sich im Kamerungediete zwei: a) der bei Klein-Batanga mündende Benndosluß, im Innern Rdjong oder Mong genannt; b) der bei Malinda mit den beiden "Borea" und "Bornu" genannten Flußarmen, bei Kamerun mit mindestens noch einem Arm, dem Quaqua, mündende Zánnahafluß, den die Eingeborenen den "großen Adjong" nennen. Beide Flüsse haben außer an der Küste weiter im Innern noch eine zweite Kataraktenzegion, von ersterer durch eine längere schiffbare Strecke getrennt, oberhalb dieser zweiten Region sind sie wieder schiffbar, sehr wahrsschillich weit nach dem Innern hinein.
- 2. Die Wasserscheibe des Kongo und der im Kamerungebiete mündenden Flüsse liegt nicht nahe der Küste, ein Nebensluß des Kongo ist also schwerer zu erreichen, wie man bisher meinte.

3. Die Wasserscheibe zwischen den linken Nebenflüssen des Benue und den Flüssen des Kamerungebietes liegt weit im Innern, dem Benue näher als Kamerun. Der Zannaha führt zweifellos das Wasser eines großen Flußgebietes bei Kamerun in das Meer.

4. Die Bolferscheibe liegt nicht nach bem Benue bin, fonbern

öftlich und füblich am Bannanaftrome.

5. Bulkanische Bildungen find auf dem burchforschten Gebiete nicht gefunden worden \*).

Bon den außerordentlich wichtigen commerziellen und kolonialspolitischen Folgerungen, welche fich aus diesen Entdeckungen ergeben,

heben wir nur folgende hervor:

- a) Die entbeckten Flußläuse werben eine Ausdehnung des Kamerunhandels, ohne Benutung des Benue, auf direktem Wege nach dem Sudan über Adamaua gestatten; die weiten Ländergebiete, welche disher europäische Produkte lediglich durch mohammedanische Händler vom Benue erhielten, werden dieselben in Zukunft auch von Kamerun aus über den Zannahafluß erhalten, dessen User die Mohammedaner bereits besuchen.
- b) Die Ausschließung bes beutschen Ramerungebietes von ber Sandelsstraße bes Benue auf einer Länge von mehr als 800 km burch die Engländer wird die meiften Nachteile für die Entwidelung unferer Kolonie verlieren, wenn einmal der Sandelsweg nach Ada= mana über ben Zannana hergestellt sein wird. Sierin erkennen auch die neuesten Forichungsreisenden und Sachkenner eines der Saupt= giele, die für Kamerun sobald wie möglich zu erstreben find. Es fchließt bas nicht aus, daß der Berfuch gemacht werben könnte, auf gütlichem Bege von England eine Rektifizierung ber westlichen und nördlichen Grengen unferer bortigen Intereffenfphare zu erwirten. Die Grenglinie follte nicht die bisherige nebelhafte, geographisch unfichere und je nach den verschiedenen Rarten des Alt-Ralabar gum großen Nachteil und Schmälerung bes beutschen Gebietes gezeichnete Linic behalten, fondern naturgemäß das linke Ufer des Alt-Kalabar bis Urun und von dort bis Schebu oder wenigftens bis Schiru am Benne gehen. Die beutsche Grenze würde baburch kaum 100 km westwärts gerückt und feine großen englischen Intereffen schäbigen. Die Englander follten erwägen, daß das im Entstehen begriffene eng=

<sup>\*)</sup> Cf. Dr. Freiherr von Dandelmann. Mitteilungen von Forichungsreisenben und Gelehrten aus ben beutichen Schutgebieten. 1888. 1. Seft.

lifche Riger-Benue-Reich eine viel ficherere Gewähr feines Beftanbes und feines ungeftorten Ausbaues bat, wenn es einen mächtigen Grengnachbarn wie Deutschland bat, mit bem es brüderlich vereint, dem nicht ausbleibenden Unfturm ber auch in Beftafrita fiber ben Niger und oberen Benne in ftetigem Borruden begriffenen mobammedanischen Bölfermaffen widerfteben fann. Wir gonnen ben raftlos und mit unübertroffenem tolonialpolititichem Berftandnis in Ufrifa vorgehenden Englandern ein weftafrifanisches, unermeglich bedeutenbes Rolonialreich, bas wohl in nicht ferner Butunft ber foniglichen Regierung unterftellt werben wird, allein wir begen ben nicht unbilligen Bunich, bag England mit uns hier und in anderen Ro-Ionieen als Freundnachbar "ficherere" und weniger phantaftifche Grengen vereinbaren moge. Aberhaupt ift, um fünftigen Bermurfniffen vorzubeugen, eine neue befinitive Abgrengung ber englischen, frangofifden und beutiden Intereffenfphare im Niger=Bennegebiet burchaus nötig.

Es sei hier noch bemerkt, daß die Quellengebiete des Alt-Kalabar sowie des Bonny oder Okari, vom lehteren auch der größte Teil des Lauses noch unersorscht sind, daß eben dieser Bonny von Reisenden wie Burdo für den Benue gehalten wird, der Daydo und Otta gegenüber in drei Armen nach Süden fließt, während der Hauptslauf westwärts dei Lokoja in den Riger mündet, so daß das untere Stromgebiet des Benue und Riger eine ähnliche Berzweigung der Flußläuse habe wie der Ganges und Frawaddy.

Die evangelische Kamerun-Mission hat bisher mit vielen hinbernissen zu kämpsen gehabt. Seit 1888 haben die deutschen Missionsgesellschaften 12 Missionare zur Besehung des von den englischen Baptisten verlassenen Missionsgedietes ausgesandt, von denen bereits
4 gestorben sind. Die Baseler haben 160 Gemeindeglieder und
350 Schüler; aber eine kräftige Entwickelung der evangelischen
Mission ist aus Mangel an pekuniären Mitteln nicht möglich.
Evangelische Missionsniederlassungen sind in Bethel, Tokotodorf, Hickory, Dschibary, John-Akwadorf, Dibombari, Manyamba, Mungo,
Bakundu, Bistoria; diese Arbeitsselder leiden zum teil unter dem
Mangel an Bohnungen, Schulen u. dgl., wozu die Eingeborenen
nur vereinzelt die Kosten haben ausbringen können. Hiersür müssen
also die deutschen Missionsspreunde reichlichere Mittel herbeischafsen. Rächstdem wird sich eine starke Konkurrenz der katholischen
Mission geltend machen. In deutschen katholischen Erziehungs-

anstalten und Missionsseminaren befinden sich bereits einige Söhne von Häuptlingen und kürzlich erhielt einer derselben in Paderborn die Tause. Wenn, wie geklagt wird, die früheren Freunde und Förderer der evangelischen Mission allmählich absallen (wie beim Stuttgarter Ramerun-Verein), so haben die Evangelischen es sich selbst zuzuschreiben, wenn die thatkräftigen und opserbereiten Katho-liken ihnen — mit Recht — den Rang ablausen.

Die Kameruner Lands und PlantagensGefellschaft.— Es hat sich im Lause dieses Jahres eine Kameruner Lands und PlantagensGesellschaft mit dem Site Hamburg aus 21 Mitgliedern resp. Firmen gebildet, welche beim Bundesrate eine Borlage um Berleihung der gesehlichen Korporationsrechte und Genehmigung der beigesügten Sahungen eingereicht hat. Zu dieser Kommanditgesellschaft gehören die Reichstagsabgeordneten Dechelhäuser (Dessau), Scipio (Mannheim), Dr. Buhl (Deidesheimspfalz), Dr. Siemens (Deutsche Bank, Berlin), Ullrich (Pfungstadt), Dr. Bürcklin (Wachensheimspfalz) und E. Woermann (Hamburg). Der Zweck der Gesellschaft ist nicht nur Erwerb, Bewirtschaftung, Berpachtung und Wiedersveräußerung von Ländereien in dem Schutzebeite von Kamerun, sondern ganz besonders die Anlage und Ausbeutung von Plantagen.

Die höchft gunftigen Aussichten diefer Unternehmung, die fich jum Teil ichon aus ben eingehenden Schilderungen zuverläffiger Forschungsreifenden wie Flegel, Boller u. a. (G. 315 ff. unferes Buches) ergeben, find burch die oben erwähnten jungften Reifen von Rund und Tappenbed noch vermehrt worden, und zwar burfte fich bas Zannana=Stromgebiet als das befte Operationsfeld erweisen, auf welchem etappenweise mit Faktoreien, benen Plantagen und fcblieglich Miffionsanftalten folgen wurden, vorzugehen ware. Sier könnte auch der Berfuch mit dem Kolonisations-Borschlage von Subbe-Schleiben (fiehe mein Buch: Dftafrita) in ausgebehnter Beife gemacht werben, wenn guter Wille und die nötigen materiellen Mittel porhanden waren. Bei allen diefen Unternehmungen, welche naturgemäß erft nach einigen Jahren einen ftetig fteigenden Ertrag liefern, ift gahe Ausbauer eine Sauptbedingung bes Erfolges; fie wird nebst ben materiellen Mitteln, wie die Ramen vieler Mitglieder verbürgen, ber neuen Gefellichaft nicht fehlen.

# Südwest = Afrifa.

Den fast erschöpsenden Schilberungen von Land und Leuten in unserem südwestafrikanischen Schutzebiete (Seite 422—504), aus den Forschungen der Ingenieure, Forschungsreisenden und Missionaren zusammengestellt, haben wir nichts hinzuzusügen, was topographische, klimatologische und ethnographische Berhältnisse betrifft und beschränken uns auf kurze Notizen über die neuesten Zustände.

Die deutsche Schutherrichaft, von keiner Militarmacht unterftütt, hat bem weiten Ländergebiete (mehr als 20 000 - Meilen) weder Frieden noch Ordnung gebracht. Die hohe Meinung von Deutschlands Macht, infolge beren lange por 1884 ber Geburtstag bes Raifers Wilhelm I. mit Flaggen und Freudenschüffen im Lande ber großenteils beutsch sprechenden Serero gefeiert wurde, ift fast geschwunden und ohne Wiederherstellung berfelben, ohne Borhandenfein einer ausreichenben, ftets fichtbaren und hilfbereiten Schutz= truppe ift aus ben gegenwärtigen rechtlofen Buftanben nicht beraus= gutommen, die vor allem die ungeftraft raubenden und mordenden Namas veranlaffen. Dem Reichstommiffar Goering felbft wurden Pferde und Ochsen geraubt. Die Berwirrung im Namalande ift aufs höchste gestiegen, Mord und Gewaltthat find an der Tages= ordnung, das Ansehen der früher so gefürchteten Europäer tief gefunten. "Saben boch Baftard-Refruten, fagt Dr. Kabri\*), als man viel zu fpat im Sommer 1888 ein Paar "fchneidige" Lieutenants und Feldwebel ins hereroland entfandte, gelegentlich ihre Exergier= meister tüchtig burchgeprügelt ohne jede weitere üble Folge für die Malefikanten. Sandel und Wandel, an fich feit Jahren aufs geringste Maß herabgedrückt, stocken vollends und auch unsere beutsche Miffion ift feit ihrem vierzigiährigen Bestehen nie in einer ge= hemmteren und fritischeren Lage gewesen wie in jungfter Zeit." Dazu tam, daß der Oberhäuptling Maharero, von dem englischen Sändler und Rankemacher Lewis bearbeitet, alle mit den Deutschen geschloffenen Berträge für null und nichtig erklärte, ben Schutvertrag mit Deutschland kündigte und fich unter den Schutz der Königin von

<sup>\*)</sup> Dr. Fabri. Fünf Jahre beutscher Kolonialpolitik. Gotha 1889. S. 63 ff. Seine auf gründlichste Sachkenntnis beruhende Darstellung der südwestafrikanischen Zustände und Bedürsnisse wird hoffentlich ihre maßgebende Wirkung nicht versehlen.

England ftellte. Infolge beffen zogen fich alle beutschen Beamten und Mitglieder ber beutschen Expeditionen nach ber Balfischbai gurud und viele gingen nach Deutschland. Das gange Intriquenfpiel wurde infolge von Goldfunden ins Bert gefett, um einem beshalb nenerrichteten kapischen Goldsyndikate, welches mit einem Kapital pon 250 000 Bfb. Sterl. arbeiten wollte, in die Sande gu fpielen. Seitens ber beutichen Rolonialgefellichaft für Gubweftafrita murbe daher der Schut des Reiches nachgesucht (September 1888), worauf ein Schreiben bes Reichstangleramtes erfolgte, in welchem es hieß: "es fonne nicht Aufgabe des Reiches fein und liege außerhalb bes Brogramms der beutschen Rolonialpolitit, für die Berftellung ftaat= licher Ginrichtungen unter ungivilifierten Bollerschaften einzutreten und mit Auswendung militärischer Machtmittel den Widerstand ein= geborener Sauptlinge gegen noch nicht fundierte Unterneh= mungen bon Reichsangehörigen in überfeeischen Ländern gu bekämpfen." — Es konnte augenblicklich keine andere Antwort tommen. Die Gesellschaft hat fich infolge beffen gur Bilbung einer neuen Schuttruppe entschloffen, die heute auf afrifanischem Boben fteht und bereits die Flucht des Ränkespielers Lewis veranlagt hat. Trot ber ichweren petuniaren Belaftung wird die Gefellichaft, wenn unter fraftigerem Reichsschutz, der ficherlich nicht ausbleiben wird (fiehe weiter unten), geordnete und fichere Buftande wiederhergestellt fein werben, mit jahrlich fteigendem Rugen weiter arbeiten konnen. Sie hatte allerdings ihre Haupthandelsstation in dem noch eng= lifchen Safen von Balfischbai eingerichtet, aber burch Unlegung einer Exportichlächterei im beutschen Sandwichhafen (Oftober 1888) begonnen, die deutsche Kolonie von der englischen Dberhand zu emangi= pieren. Letteres wird bas nachfte Biel fein muffen; Sandwichhafen hat gute Bafferverhältniffe; eine leicht herzustellende Verbindung mit dem Ruifibthal und beffen ausgedehnten Beideplägen würde der Niederlaffung bald die Bedeutung und Ausdehnung des gegenüber= auf bem fubamerikanischen Festlande liegenden Fran Bentos erwerben. Die Herero allein würden mit ihrem Reichtum an Rindvieh-Serben allen Bedürfniffen entsprechen fonnen; das später in Ungriff ju nehmende Dvamboland ift noch weit reicher. Mit welchem Borteile die Erportschlächterei arbeitete, geht schon daraus hervor, daß Schlachtochsen von vorzüglicher Qualität und ca. 600 Pfund Schlacht= gewicht zu 40 bis 50 Mart in Baren eingefauft werben. Die von bortigen Sandlern gezahlten Preife für europäische Baren gestatten

einen Aufschlag von durchschnittlich 100 pCt. auf die Einkaufspreise. Im Innern des Landes werden noch weit höhere Preise von den

Eingeborenen gezahlt.

Eine andere Aufgabe wäre, eine birektere Berbinbung der Küste mit dem vielversprechenden Kaoko- und Ovambolande zu suchen. Auf einer Länge von mehr als 500 km ist die Küste noch lange nicht genau genug untersucht und aufgenommen worden; die Hoff- nung einen neuen Hafen zu entdecken, ist bereits von mehreren Geographen und Reisenden ausgesprochen worden. Warum sollte nicht eine kleine, wenig kostspielige Expedition Gewißheit darüber verschaffen?

Da Togoland und Kamerun dem Reiche im nächsten Etatsjahre nichts kosten werden, so wird das Reich auf Südwest= und Ostasrika größere Summen verwenden können. Bei Südwestasrika handelt es sich darum, ob das Reich durch ausreichende Machtmittel ein für allemal seine Autorität durchgreisend herstellen will, oder ob es durch unzeitige Sparsamkeit die Sache in die Länge ziehen und nachber weit größere Kosten auszuwenden haben wird, wenn es nicht vorzieht, die Kolonie überhaupt auszugeben. Hier dürsten zwei Gessichtspunkte als maßgebend zu betrachten sein:

1. Die wohl sicher zu erwartende Ablehnung der Protektion und die Nichtanerkennung der Ansprüche Lewis von seiten der englischen Regierung wird höchstens vorübergehend diesen Känkespieler aus dem Lande treiben, zumal er eine große Kapitalmacht hinter sich hat, die ihn in Stand sehen wird, mit Maharero die Känke fortzusehen und schließlich den Deutschen den Ausenthalt unerträglich zu machen. Berhandlungen mit Maharero wären (nach Fabri)

vergeblich.

2. Es steht zu erwarten, daß ein Strom von englischen Goldgräbern sich über das Land ergießen und ganz andere Machtmittel zur Aufrechthaltung der Ordnung und des Rechtsschutzes nötig machen wird. "Nach den neuesten Nachrichten vom März 1889, sagt Dr. Fabri (S. 85), aus kompetenter Feder haben die GoldDiggers, die Lewis mitbrachte, Resultate gewonnen, die nach ihren Aussagen ihre kühnsten Erwartungen übertrasen. Erze, wie Wismut, Kupfer, Jinn, Silber und Gold sind, wie sich gezeigt, so reichlich vorhanden, daß diese Diggers sich vor Freude nicht zu fassen wissen. Reben anderen höchst reichen Funden haben sie eine Mine schon 40 Tuß getrieben und da liegen Schäße zu tage. Unsere Landsleute

find barüber mit ihren Brillen hingesausen und erklärten: da ist nichts. Sie sind Theoretiker, jene sind Praktiker und schenen die Arbeit nicht. Es thut mir leid, solches sagen zu müssen. Es scheint, nach den letzten kapischen Zeitungen, daß Deutschland die Schäte des Hererolandes sich entgehen läßt und sie ruhig den Engländern überlassen wird." Dasselbe scheint auch manchem Deutschen in der Heimat, wenn er erfährt, daß man ernsthaft davon spricht, ganze 50 Mann Polizisten zur Bethätigung der Neichsmacht hinzusenden, und wenn man sieht, wie ganz im englischen Interesse, das deutsche sädwestafrikanische Gold-Syndikat und die deutsche afrikanischen Minengesellschaften geheim thun, statt die öffeutliche Ausmerksamkeit auf den genugsam konstatierten und den englischen Diggers und Abenteurern bekannten Goldreichtum Südwestafrikas hinzulenken, und in ausgedehnterem Maße die Unternehmungslust zu wecken\*).

Seit vier Jahren melbeten die Missionare einstimmig: Bleibt der Reichskommissar ohne Machtmittel, so wird die deutsche Protektion bald noch kläglicher endigen als die englische. Das ist nun leider geschehen und es giebt heute keine andere Wahl, als entweder das deutsche Protektorat ganz aufzugeben, oder dasselbe vollständig wieder herzustellen und dauernd zu sichern. Ersteres wäre eine Schädigung der nationalen und der Weltmachtstellung des Deutschen Reiches, ist also für jeden Deutschen undenkbar.

"So bleibt benn, sagt Dr. Fabri (S. 87), will man die Schutzverträge wieder aufrichten und das völlig gesunkene Ansehen der
Schutzmacht wiederherstellen, nichts anderes, als ein unmittelbares,
in militärischen Machtmitteln zu tage tretendes Einschreiten Deutsch=
lands. Warum eine folche Expedition nur aus Deutschen bestehen
kann, ist aus Vorstehendem schon ersichtlich. Die Schutzbesohlenen
wollen endlich einmal etwas von der Macht Deutschlands sehen,
damit sie forthin an dieselbe auch glauben können. Fardige gegen
Fardige in Streit bringen, würde ihnen, wie gezeigt, nicht nur als

<sup>\*)</sup> Schon am 10. Dezember 1887 schrieb die in Kapstadt erschiennbe beutsche Zeitung "Das Kapland": Gold wird in reichen, supserhaltigen Quarzerissen jest überall im Lande (im deutschen Schutzgebiete) entdeckt. Ein Goldriff von 3 englischen Meilen Länge, reich an sichtbarem Golde, ist 40 Meilen von Balsischaft worden. Dhne Zweisel wird sich dieses Land als ein zweites Kalifornien entwickeln 2c. D. Kolon.-3tg. Nr. 7. 1889.

neuer Belag der Dhumacht Deutschlands ericheinen, sondern bei beiden Deutschland erft recht verächtlich machen. Gunftig ift für eine europäische Expedition, die natürlich die fühlere Sahreszeit benuten mußte (Dai etwa bis Oftober), daß das Klima gefund und fieberfrei ift. Gine Kolonne von ein paar hundert angeworbenen, bereits im Militarbienft geftanbenen beutichen Truppen murbe nach aller Borausficht genügen, die Zwede der Expedition gut fichern. Ein paar fleine Ranonen waren wohl weniger bes Gebrauchs als bes Eindrucks wegen beizugeben, und ein fleiner Trupp mit Langen bewaffneter Reiter bürfte nicht fehlen. Die Schwierigkeiten einer berartigen Expedition liegen wesentlich im Baffermangel bes Landes und in ber Berproviantierung. Schon der über 8 Stunden breite Sandgürtel an ber Rufte bietet für ben Ginmarich von Europäern Schwierigfeit. Es folgt bann etwa noch ein Marich bon 16 beutichen Meilen auf anfteigenden Plateaus, wo das Baffer fparlich ift und nur von mitgenommenem Proviant und teilweise wohl auch Baffer gelebt werben fann. Auf ben höheren weibereichen Plateaus würde Rleifch in Uberfluß und Milch genügend vorhanden fein. Bebenfalls erforderte ber Bug eine fehr ftarte Rolonne von Dchfenmagen und Treibern."

Die Expedition würde unter den Herero selbst Verbündete sinden, da Manasse der Handselber Handselber Handselber Handselber Handselber am Dmaruru, nächst Maharero der angesehnste des Landes, mit mehreren andern Häuptlingen an den Schritten gegen die Deutschen sich nicht nur nicht beteiligt, sondern dieselben entschieden misbilligt, auch die Urkunde für Lewis nicht unterschrieden hat, wodurch sie nach Hereroecht ungültig wird. Die Kosten, sedenfalls einige Millionen, müßten von vornherein reichlich bemessen sein, damit nicht, wie dei so vielen ähnlichen Expeditionen sich herausstellte, nachher ein verdoppelter Auswand nötig wird. Ein Teil derselben ließe sich decken durch eine während mehrerer Jahre zu erlegende Buße an Schlachtochsen, deren die Hereros wohl hunderttausende besitzen. Aus politischen Gründen würde diese Buße nicht zu hoch ausstallen dürsen.

Dieses sind einige Hauptzüge der Skizze des Feldzugsplanes, den Dr. Fabri mit genauester Sachkenntnis entworfen hat.

Erwägt man, daß andere Kolonialmächte ohne langes Bedenken ganz andere Summen für ihre Kolonieen aufwenden, daß das kleine Belgien für die Kongo-Eisenbahn 10 Millionen hergiebt, so darf man wohl die zuversichtliche Hoffnung aussprechen, daß der deutsche Reichstag unsere vielversprechenden Kolonieen, in Südwest= wie in Oft-Ufrika durch Bewilligung von Geldmitteln, die jedenfalls nicht unter den Leistungen Belgiens für den Kongostaat stehen dürften, definitiv dem Deutschen Reiche erhalten wird.

## Deutsch = Ditafrifa.

Die Berhältniffe von Deutsch = Dftafrita find feit bem vorigen Sahre über ben Rahmen unferes Buches, welches hauptfächlich eine Rundreife fein foll, weit hinausgewachsen. Unfere oftafrikanische Rolonie bildet nur ein Glied in jenem ungeheuren kolonialpolitischen Nekwerke, worin auf dem Boden von gang Oftafrika mit dem Sudan und bem Geengebiete bie umfangreichften und verwickeltften Greigniffe und Intereffentreife burch einander fpielen: ber Aufftand ber Araber, die fulturhistorische Stellung bes Islam gegenüber bem Chriftentum und ber abendlandifchen Civilifation, die Fragen ber Unterdrückung bes Sklavenhandels von den nicht überall gleichen Standpunften ber Wiffenschaft und ber Religion, die gegenwärtig offen hervortretenden großartigen Plane eines neuen, Sindoftan an Bedeutung gleichkommenden, britischen oftafrifanischen Rolonial= reiches, die täglich umfangreicher und wichtiger werdenden Rultur= aufgaben der Miffion, die neuen Forderungen, welche die Aufrecht= haltung der Raiferlichen Autorität sowie die Festhaltung und der Ausbau unferer wertvollen Kolonie an den Patriotismus und die Opferwilligkeit ber Nation ftellen. Bur genaueren Renntnisnahme und unparteiischen objektiven Beurteilung aller diefer Dinge, für die Behauptung und den weiteren Ausbau der deutschen Weltmacht= ftellung und bamit ber Burbe und Unabhängigkeit ber Nation eine unberechenbare Bedeutsamkeit zu geben, haben wir in einem nächstbem erscheinenden Spezialwerfe: "Dftafrita, ber Suban und bas Geengebiet" ein reiches, zuverläffiges Material gufammengetragen. Diefes Werk bildet fich erganzend, mit dem vorliegenden, deffen Dar= ftellungen der weftafrikanischen Rolonieen die Rritit als fast erichopfend bezeichnet bat, fo zu fagen eine fleine kulturgeschichtliche und folonialpolitische Encyflopadie ber afrifanischen Dinge, die es auch dem "Nichtgeographen" ermöglicht, unferer kolonialen Er= panfion mit der Teilnahme und bem Berftandnis zu folgen, welches, in breiteren Schichten bes Bolfes perbreitet, die Billensfrafte besfelben für die Kolonialfache bestimmt und dadurch dem Reiche die Erfüllung feiner überseeischen Aufgabe erleichtert.

Man ift nur beutsch-national, nicht chaupinistisch gefinnt, wenn man fich freut, daß beute bie beutiche Raiferflagge auf allen Meeren weht, daß Gr. Daj. Rriegsichiffe jest in fernen Beltteilen beutiche Safen anlaufen und unfere Blaujaden und Raufleute auf beutschem Boden ftehen konnen, daß Ufrita den Donner deutscher Ranonen gehört hat; ichlimmer als chaupinistisch mare es, jeden, der ber Rolonialbewegung fern fteht ober mit ber Rechentafel in ber Sand das Rolonialbudget herunterfeten will, für einen ichlechten Deutschen ju halten; Fehlen bes Berftandniffes ift noch fein Mangel an Baterlandsliebe. Und bann, ift nicht die Beforgnis und Zurudhaltung ber Bertreter bes außerorbentlich bedeutenden englisch = beutschen Importhandels und der Rhederei erflärlich und gewiffermaßen berechtigt? Glücklicher Beise ist bas beutsche Reich auf dem Bege, burch freundnachbarliches Busammengeben mit England auch diefen Intereffen gerecht zu werden. Go dürften benn, wenn das hohe Biel ber beutschen Kolonialpolitit: "Rüchaltlofes Bufammenwirken mit England, aber ohne Abervorteilung ober Benachteiligung von beffen Seite" erreicht fein wird, alle jene gahlreichen, noch gurud'= haltenden Kreife aus ber Sandels= und Induftriewelt jum Seile bes Vaterlandes ber Rolonialfache allmählich vollständig gewonnen werden. Das machfende Berftandnis überfeeischer Dinge wird die Erreichung biefer Biele wefentlich forbern; und nach Rraften gu biefem patriotifchen 3mede beigutragen, ift ber 3med unferes Buches.

Robleng, im Oftober 1889.

Dr. Johannes Banmgarten.

# Das deutsche Offafrika.

## Ginleitung.

Deutsch-Ditafrika umfaßt gegenwärtig ein zusammenhängendes Gebiet von mindestens 20 000 - Meilen, nachdem durch die Londoner Abmachungen (29. Oktober und 1. November 1886) sowohl die Erwerbungen ber Oftafritanischen Gesellschaft anerkannt, als auch die beutsche Interessensphäre westlich bis zum Tangannika und bem Rongoftaate, nördlich bis jum Ufereme=Gee (ber jur Salfte von 1 Grad fühl. Br. ab hineinfällt) und ber Nordgrenze bes Kiliman-Djaro und füblich bis zum Rovuma-Fluße (Rap Delgado) und Rhaffa = See ausgebehnt worden ift. Die Erwerbungen im Somallande von der Benadirfufte aus zwifchen dem Tana und Rap Guardafui werden mahrscheinlich noch über 12 000 - Meilen ber deutschen Rulturarbeit fichern. Der Sultan von Sanfibar hat den 10 Kilo= meter breiten Ruftenftreifen von Kap Delgado bis an den Tana-Fluß behalten, aber die Safen Dares-Salaam und Pangani ber Bollverwaltung ber Ditafrifanischen Gefellichaft überlaffen. Deutsch= Wituland ift bei dieser Abmachung ebenfalls anerkannt und nördlich hiervon an der Somalkufte bem Gultan von Sanfibar nur die fcon längft ihm gehörenden feften Plage Rismaju, Barawa, Marta, Matbifchu und Baricheth mit einem Umfreis von nur wenigen Geemeilen gefichert worben.

England hat sich burch diese Bereinbarung allerdings den Löwenanteil: die Zugänge zum Sudan und zum Nilthale genommen, aber wenn man gerecht und aufrichtig urteilen will, so muß man gestehen, daß es sich diesen Borteil durch seine Forschungsreisenden, Missionare und Handelsgesellschaften, welche so erfolgreich seit Zahrzehnten auf dem nördlich von der deutschen Interessensphäre liegenden

Gebiete thatig waren, verbient hat. Auch ift ber beutsche Gebiets= anteil, der gegenwärtig an den Kongostaat grenzt, nicht bloß wegen ber Fruchtbarkeit feines Bodens, wegen feines Reichtums an De= tallen und der klimatischen Borzüge vieler hochgelegenen Gegenden pon ben meisten Forschungsreisenden und ben längere Zeit bort lebenden Miffionaren als eines der wertvollsten und schönften Länder Afrikas, geeignet für ben ergiebigften Plantagenbau, im Dichaggalande und anderen Gebieten ber Berglander felbit für Ackerbaukolonieen, erklärt worden; fondern es haben fich auch Stanlen und andere competente Renner der afrikanischen Berhältnisse bahin ausgesprochen, daß eine über die Hochebene unschwer zu erbauende Eifenbahn nach bem Tanganbita bie Ausfuhr eines großen Teiles bon Central-Afrika, inclus. bes gangen oberen Rongogebietes an fich giehen und mit der Ausfuhr der Landeserzeugniffe felbst den Unternehmern einen mit der Entwickelung bes Sandels und der Boden= fultur jährlich steigenden reichlichen Gewinn bringen würde. Die Engländer planen ichon eine Gifenbahn nach dem Ukerewe, und zwar ift es diefelbe National African Company, welche am Niger und Benue, (wo die deutschen Forscher Barth und Flegel vorgearbeitet hatten und der lettere am Fieber, vielleicht auch am gebrochenen Bergen über die Bergeblichkeit feiner Unftrengungen und die Rurgfichtigkeit und Dummheit ber Deutschen, den Tod fand) ben Frangofen ihre 31 Handelsniederlaffungen für 20 Millionen Francs abkaufte und mit einem Schlage das ganze Fluggebiet unter die britische Klagge brachte.

Soffentlich wird Borniertheit und Unwiffenheit uns in Dftafrika

feine ähnlichen Erfahrungen bringen. -

Es ist für jeden gebildeten Deutschen eine Pflicht zu wissen, was Deutsch-Oftafrika für uns zu bedeuten hat, und da glauben wir dem Leser keine bessere, zusammensassende Darstellung bieten zu können, als die des unvergeßlichen, auf dem ostafrikanischen Forschungsfelde — auch einem Felde der Ehre — gefallenen Dr. C. Jühlke.\*)

"Eine zweite tropische Kolonie existiert wohl kaum, nach Allem, was bis heute über die holländischen Besitzungen in Ostindien, über Britisch=Judien, über Best=Indien und Südamerika bekannt ist, welche sich so vorzüglicher und vor allen Dingen so verschieden=artiger klimatischer Bedingungen ersreut wie das deutsche Ostafrika.

<sup>\*)</sup> Kolonial-Politifche Korrespondeng bom 12. Juni 1886.

Das foll ja niemals vergeffen fein, bag ber Aufenthalt in ben Tropen überhaupt demjenigen im gemäßigten Klima an Unnehmlich= feit nicht gleichkommt, daß Entbehrungen aller Urt ben Guropäer in den Tropen treffen, aber so viel fteht denn doch heute fest, daß bei einer ruhig fortichreitenden Entwickelung die fünftigen Europäer Ufrikas weniger unter jenen Entbehrungen werden zu leiden haben als die Bewohner anderer tropischer Gebiete. Der Fischersche Grundfat wenigstens, Afrika fei bort gefund, wo es unfruchtbar, ungefund, wo es fruchtbar, scheint mehr und mehr zu einem nicht begründeten Paradoron herabzufinken. Man wird mit bemfelben Recht fagen tonnen: es giebt in Oftafrita gefunde Gegenden genug, die zugleich fruchtbar find, unfruchtbare, bie ungefund find. Das wenigftens lehrt uns jeber neue Bericht, ber aus unseren Stationen einläuft, aus Stationen, wo beutiche herren wohnen und zum Teil angestrengt arbeiten. Das allerbings, was das Leben in Afrika zu einem angreifenden macht, bas Marfchieren unter fortwährenden Strapagen, wird ja nun mehr und mehr bei ben Bewohnern unferer Stationen in Begfall kommen, und fo werden die Berichte über die gefundheitlichen Zuftande in Zufunft noch gunftiger lauten als bisber. Die Thatfache ift jedenfalls nicht zu leugnen, daß bis zum heutigen Tage in einem Zeitraum bon nunmehr balb zwei Jahren bon ben in Ufrita weilenben Beamten ber Gefellichaft noch fein Gingiger geftorben ift. (Es haben fich draugen befunden 36 und diefelben befinden fich jum Teil noch bort.) Und welche Mannigfaltigfeit bes Klimas bieten unfere Gebiete anderen tropischen Kolonieen gegen= über! Bon ber tropischen Glut ber Tiefebene bis gur Grenze bes ewigen Schnees, bom feuchten Seeklima bis zu ber berufenen ge= funden Luft der tropischen Hochebene haben wir alle Klimate bei= fammen. Allein von diefem Gefichtspunkte aus betrachtet, fpringen bem vorurteilslofen Beobachter die Borteile eines folchen Landes fowohl in hygienischer als in fultureller Beziehung benn boch mit geradezu zwingender Gewalt ins Auge; benn biefe klimatifchen Berhältniffe bergen ben größten Teil ber Bedingungen für das Wachstum fast aller tropischen Gewächse in fich, fie gewähren andererseits bem Bewohner Oftafrikas die Möglichkeit, unter einer Fülle von Klimaten bas ihm Zusagende fich auszuwählen.

Der Reft der Bedingungen für das Gebeihen von Pflanzungsanlagen ist jedenfalls zu suchen in den Bodenverhältnissen, in der Möglichkeit der Herstellung von Bewässerungsanlagen, und auch hier liegen die Berhältnisse in Ostafrika überaus günstig. Gewiß kann auch das Laienauge ein Land auf seine Fruchtbarkeit, auf die Kraft seines Bodens hin beurteilen nach dem Wachstum, welches sich auf seiner Obersläche entsaltet, und so stimmen denn die Berichte unserer Beamten sehr genau überein mit Allem, was die Reisenden vieler Länder in jenen Gegenden beobachtet haben und wonach die deutschen Besitzungen Uhehe, Usaramo, der größte Teil Usagaras, Rguru, Usambara, das Kilima-Adjarogediet und das ganze Land die hinauf zum Tana die fruchtbarsten, gesegnetsten Gelände in Ostafrika darstellen.

Außerst vorteilhaft vollzieht fich der geographische Aufbau des Landes. Die afrikanische Rufte ift ja überall auf bem gangen Kontinent eine wenig gegliederte, arm an Safen; hier aber, die beutschen Gebieten entlang, erreicht fie jebenfalls eine relativ große Mannig= faltigfeit. Auf ber verhaltnismäßig furgen Strecke von Korunna bis jum Tana haben wir etwa 6 bis 7 brauchbare, wenn auch kleine Safen und mehrere geschütte Rheben. Bon ber Rufte landeinwarts erhebt fich das Land ziemlich regelmäßig in Terraffenform: die erfte fich jum Gebirge von burchschnittlich 5-6000 Fuß erhebende, welche fich etwa bis zu zehn Tagereifen ins Innere erstreckt, ift auf eine bebeutende Entfernung von der Rufte noch ben Wirfungen bes Seeklimas ausgesett; es folgt die Steppe, jene weite wenig frucht= bare Ebene, beren Ausläufer im Guben bie Mahala in Ufagara ift, und welche fich im Norden bis an den Tana erstreckt; sodann jene Sochgebirgegüge, die in ihren beiben höchsten Erhebungen, dem Renia und Kilima-Rojaro die gigantische Höhe von etwa 20 000 Fuß erreichen und mit ewigem Schnee bedectt find.

Hinter biesen Gebirgen endlich lagert sich die 5—6000 Fuß hohe fruchtbare Ebene, welche ihren Abschluß in der Kette der mächtigen centralafrikanischen Seen sindet. Und alle diese Gebiete werden noch von einem gegliederten Flußnet durchzogen. Wenn auch die Mehrzahl dieser Flüßse und Flüßchen vorläusig nur auf verhältnismäßig kurze Strecken schiffbar ist, so ist doch ihre Bedeutung für das Land darum eine kaum minder große zu nennen, denn in ihnen sind, deutlich erkenndar, die Bedingungen sür die Möglichkeit einer in Zukunst durchzusührenden Bez und Entwässerung weiter Gediete gezgeben. Schon setz, obsichon die vom Neger geübte Kultur eine solche kaum zu nennen ist, ist ein gewisses Kanalspstem über weite Landstrecken verzweigt (so in Taweta, Dschagga, Usambara, Ngurn

n. A. m.), und wird der natürlichen üppigkeit des Landes ein mächtiger Helfer, der alle Produkte zu einer selkenen Schönheit und Größe gedeihen läßt. Mais, Reis, Tabak werden schon heute an den Karawanenstraßen in großen Mengen gebaut, und auf den europäischen Stationen werden Bersuche mit fast allen tropischen Gewächsen gemacht. Jene große Masse der Produkte würde bei den mangelhaften Berkehrsverhältnissen heute allerdings noch nicht exportsfähig sein, sie wird es aber in dem Moment, wo der erste eiserne Schienenstrang dem Herzen Afrikas zustredt. Denn man muß nicht vergessen, daß die Empore des afrikanischen Ditens, Zanzidar, der größte Markt- und Handelsplaß, dessen wirtschaftlicher Umschlag einen Wert von 43 Mill. M. repräsentirt, seine Bedürfnisse zum großen Teil heute aus Indien bezieht (z. B. den Reis), daß also mit der Erschließung der deutschen Gebiete durch eine Bahn für dersartige Produkte soszen allegagebiet gegeben ist.

Und auch in anderer Beziehung find ja für den Handel und den Plantagendan die Bedingungen überaus günftiger Natur. Eine Sprache (Suaheli) umschließt das ganze weite Gediet; mit ihr kann man sich überall in den deutschen Besitzungen verständigen, der Hindu, der Araber, der Reger an der Küste dis weit in das Innere hinein, bedient sich ihrer, und am Kilima-Ndjaro dis hinauf in das Somal-land ist sie allgemeine Berkehrssprache.

Der Charakter bes Bolkes, welches unsere Länder bewohnt, ist, ausgenommen die nördlichen Gebiete, ein durchaus friedlicher, ja furchtsamer. Seit langen Jahren durch Sklavenjagden becimiert, ist diese Rasse heute verkommen und in eine apathische Gleichgiltigsteit und Trägheit versunken, und erleichtert ausatmend erkennt sie in dem Beißen, der jest in ihr Land kommt, willig und freudig den Befreier vom arabischen Joch und ihren natürlichen Beschüßer. Überall in Ostafrika ist das deutsche Bolk als mächtigkes Kriegsvolk bekannt, und überall in seinen Gebieten — das wissen wir alle aus eigenster Ersahrung — werden die Sendlinge Deutschlands freudig ausgenommen, die Mär von dem großen Kriege von 1870 hat ihren Weg dis tief in den schwazen Erdteil gefunden.

Dort aber, wo die Lage des schwarzen Bolkes eine günstigere ist, wo die Beschaffenheit des Landes ihr ihren natürlichen Schutz gewährt und die Sklavenjagden das Gebiet noch nicht veröbet haben, oder nicht mehr veröden, da verfolgt dieses Bolk auch heute noch seinen eigentlichen Beruf, nämlich ben bes friedlichen Acerbaues.

Diesem ist die große Masse der Bevölkerung aufs Neue zuzuführen, das ist eine weitere Aufgabe aller kunftigen Kulturarbeit in Ostafrika, und in der Erfüllung dieser Aufade wird sich die Basis dafür dieten, auch diese dunkle Rasse dereinst den Zielen einer wahren Civilisation und Gesittung entgegenzusühren.

Das find in großen Zügen die Bedingungen, welche sich im beutschen Ostafrika einer zukünftigen wirtschaftlichen Entwickelung bieten. Für den, der im nationalen Interesse nichts in die Schanze zu schlagen wagt, bedeuten sie selbstverständlich nichts. Für denzienigen aber, der an die Ausbeutung dieser neuen jungfräulichen Gebiete mit Mut und Entschlossenheit herantritt, der gewillt ist, mit Ausdauer und Energie Mithelser zu sein an dem großen Berk, welches der Aussührung harrt, bedeuten sie Alles, um so mehr, wenn er in Betracht zieht, daß diese Eigenschaften von jeher die Erzeuger des Ersolges gewesen sind. Schlasse Raturen allerdings, die Strapazen und Entbehrungen nur von dem gesicherten deutschen Osen aus ins Auge zu schauen vermögen, an Ort und Stelle aber erlahmen und unterliegen, mögen ruhig daheim bleiben und weiter disputieren über den Wert oder Unwert tropischer Kolonieen.

Das eine mögen aber auch die Kühnen unter den zukünftigen Pionieren bedenken, neue Phasen in der geschichtlichen Entwickelung eines Bolkes, wie wir sie heute in den kolonialen Bestrebungen Deutschlands vor sich gehen sehen, werden niemals ohne Mühen, ohne Opser durchgemacht; nur dort werden unkultivirte Länder zu wirtschaftlichen Paradiesen umgeschaffen, wo treue Arbeit, rastloser Fleiß und unermüdliche Energie sich entsalten. Anders ist ein Erfolg weder in Amerika noch überhaupt irgendwo auf der Erde errungen worden.

Mag der Einsat für den Einzelnen ein großer sein, er wird in jedem Falle gerechtfertigt durch die hohe Bedeutung, die er fürs gesamte deutsche Vaterland hat."

Der vorstehenden Darstellung des Dr. Jühlke fügen wir einige Erläuterungen geographischer Namen bei. Die Araber nennen die Küfte unseres oftafrikanischen Gebietes El Sawahil und die Bewohner derselben ohne Unterschied Sawahili (Suaheli), d. h. Küstensbewohner. Den Küstenstrich von Pangani die Mombas koder

Mombassa heißt Marima ober Mrima, b. h. ebenfalls Küste; von . Barawa bis Makbischu (Magadoro) heißt sie El Benadir, b. h. Häsen. Die meisten Ethnographen (auch Fr. Müller) und Reisenben schreiben Somali (bie Bewohner bes Osthorns von Afrika), es muß eigentlich Somal heißen, da Somali Singular ist; wir haben daher bie Schreibart Somal burchgeführt.

B.

# Bilder aus Deutsch-Oftafrika.

## 1. Die Landichaften Ufeguha, Rguru und Ufagara.

Nach der Schilderung Stanleys, Camerons, Prices und des englischen Missionars Laft. \*)

Das Land Useguha ist im allgemeinen flach ober leicht wellig. Es ist mit lichten Waldungen bedeckt, deren Bäume meist klein sind; nur einige sind groß und zu baulichen Zwecken verwendbar. Räher der Küste nimmt das Land ein parkähnliches Aussehen an, mit weitgedehnten Rasenflächen, die hier und da durch Waldung unterbrochen werden; die Waldbäume sind mit zahllosen Schlingspslanzen bedeckt und beschatten dichtes Unterholz. In diesen Waldsslecken bauen die Einwohner ihre Dörfer, indem sie das Herz des Waldes ausroden und die äußeren Teile als natürliche Verteidigung stehen lassen. Das Land Useguha ist, im Vergleich mit anderen Distrikten, nicht sehr fruchtbar, obwohl auch hier in den kleinen Thälern viel Getreide gebaut wird, weit mehr als die Eingeborenen bedürsen.

Rguru und Usagara unterscheiben sich von Useguha burch ihren Gebirgscharakter. Die jene beiden Länder durchziehende Gebirgskette wird an verschiedenen Stellen durch weite Ebenen unterbrochen, die mit Hügeln übersäet sind.

Stanley, der auf seinem kühnen Zuge zur Wiederauffindung Livingstones durch Usagara vordrang, schildert dieses Gebirgsland in einigen höchst charakteristischen Worten:

"Bor den Augen des Wanderers, der auf einem der vielen Sipfel steht, entrollt sich im Norden, Süden und Westen ein herrliches Gebirgsbild. Nirgends eine Blöße; denn eine Menge von Kegeln, Spiken, Kämmen taucht aus dem Mantel grüner Wälder, welche

<sup>\*)</sup> Laft lebte acht Jahre lang in unseren jetzigen Schutzebieten, kannte das Land also genauer als irgend ein nur durchreisender Forscher oder Kaufmann es kennen lernen konnte.

bie Hänge bedecken, hier empor. Liebliche Thäler, geschmückt mit Palmenhainen, riefigen Tamarisken, Akazien, Guphorbien, durchströmt von raschen Flüssen und geschwähigen Bächen, durchschneiden das Gebirge. Die Bewohner dieses schönen Landes, namentlich die nördlichen und westlichen Stämme, sind außerordentlich kräftig und muskulös, eitel, voller Selbstgesühl. Die Hautsarbe der Usagara ist schwarzbraun, das oft edel geschnittene Gesicht erinnert nicht an den Neger."

Cameron machte ebenso eine begeisterte Schilberung des Usagaragebirges, seiner unerschöpflichen Fruchtbarkeit, seiner herrlichen Forsten und bestätigte alles, was Burton schon Schönes über Usagara gesagt hatte.

Der Engländer Price, ber im Auftrage ber Londoner Miffions= Gefellichaft 1878 bas Land burchforichte, halt bie Berge von Nauru, die jum Teil zu Ufeguha gehören, wegen bes gefunden Klimas, ber großen Fruchtbarkeit und bes gefitteten Charafters ber Bevölferung jur Unlage von Rolonieen und Miffionsftationen filr geeignet (Station Monda ift seitbem angelegt worden). "Die Berghalben und Thalgrunde find von Dörfern, bie kaum einen Buchsenschuß von einander liegen, geradezu bedeckt. Doch könnte das hauptthal, beffen Fruchtbarkeit in der That wunderbar ift, noch fünfmal mehr Europaer ernahren. Wenn eine gute Strafe, beren Berftellung nicht schwierig ift, bas Land mit ber Rufte verbande, fo wurde fich bas= felbe in eine reiche Kornkammer verwandeln. Die Einwohner find gang porgügliche Aderbauer. Sie find ohne Widerspruch bas fanf= tefte und sympathischfte Bolk, bem man begegnen kann. Die Berge und das Thal aber würden bei befferem Unbau den Europäern einen fehr gefunden Aufenthalt gewähren."

P. Horner, der 1877 die Länder Nguru und Useguha besuchte, schreibt darüber: "Bon Makangua aus, das nur 2—3 Tagereisen von der Küste liegt, führt der Weg durch herrliche Landschaften; die Fruchtbarkeit ist enorm. Die große Masse Hornvieh auf schönen, unabsehbaren Ebenen beweist, daß die Tetsesliege ganz sehlt, die Häufig über hundert Jahre alt, halten auf gute Sitten, und ihre Ehrlichkeit ist oft staunenerregend."

Wir fahren mit bem Berichte von Laft fort:

Die höchsten Sipfel der Kette erreichen 2000 bis 2400 m Höhe über der See und find bebeckt mit prächtigen Rughölzern, Farren,

Unterhola. Uberall gerftreut liegen die Dörfer ber Gingeborenen und bicht neben ihnen ichone Garten. Beibe Lander werben burch ben Bami und feine Rebenfluffe bewäffert. Die Thaler und Sange ber Berge, diefe felbft bis zu den Gipfeln bin, find fehr fruchtbar. Die Bewohner bauen hier in Uberfluß, weit über ihren eigenen Bebarf, Mais, Sirfe, Bohnen, Kürbiffe, Maniot und Bananen. Die Abhänge der Gebirge find überreich an Quellen, fo daß die Eingeborenen bei eintretenden Dürren ihre Grundstüde fünftlich bewäffern; ich habe fie oft bei berartigen Arbeiten beschäftigt gesehen. Euro= paifche Gemufe gebeihen fchnell und erreichen an ben Gebirgs- und Sügelhängen treffliche Gute. Bahrend mehrerer Jahre habe ich bem Anbau berfelben besondere Sorgfalt gewidmet. Die Station Mam= boia liegt 400 bis 430 m über bem Meere, und hier zog ich Kartoffel, Rübe, Mangold, verschiedenerlei Rohl, Möhre, Paftinate, Zwiebel, Rettig, Lattig und manches andere, und alles gedieh gerade fo aut wie in England. Beim Kartoffelroben gahlte ich eines Tages an einer einzigen Pflanze 62 Kartoffeln; die größte war etwa 5 3oll lang und so dick wie mein Faustgelenk. Unter ihnen war etwa ein Dugend zu klein zum Gebrauch. Natürlich war bas ein Ausnahmefall, ber aber boch zeigt, was bas Land leiften fann. Die meiften in England gewöhnlichen Blumen gebeihen gut. 3ch habe einige Fruchtbäume bon ber Rufte gepflangt, Mango, Guabe, Granatapfel, Drange, Limone, Flafchenbaum, Melonenbaum und andere; alle biefe find gut gediehen. Daneben nenne ich die einheimische Banane, von der etwa 18 Barietäten vorkommen, und Zuckerrohr, das fich in drei Sorten findet. An vielen Stellen, namentlich auf höheren Erhebungen, würden höchst wahrscheinlich Obstbäume gut gedeihen; auf ben Gipfeln ber Berge wachfen Brombeeren und Simbeeren wild.

Ich riß einige Wurzeln berselben aus und pflanzte sie in meinen Garten in Mamboia ein; sie gingen an und trugen so große und gute Früchte, wie ich nur je in der Heimat gesehen. Nach meiner Überzeugung sinden sich viele Pläße, an denen mit großem Borteil Cinchona, Kassee, Thee und Banille angebaut werden könnten. In den ausgedehnten niedrigen Thälern zieht man große Mengen von Mais und Reis; ersteren verdrauchen hauptsächlich die Eingeborenen, während letzterer verhandelt wird. Niemals sehlt es irgendwie an Rahrungsmitteln in diesen Bergen, und unter europäischer Leitung könnte die gegenwärtige Produktion in enormem Maße gesteigert

werden. In der Mitte der Candschaft Usagara liegen die Pumba-Berge, die durch Eisengruben interessant sind. Einen Bericht über die Erzgewinnung gab Last in der Zeitschrift der London. Geogr.

Gefellichaft. -

"Es giebt hier herrliche Gegenden für Anstedelungen; das nötige Land würde vom Herrscher des betreffenden Plates für ein geringes Geschenk an Zeug leicht zu haben sein, oft auch umsonst, da diese Häuptlinge immer froh sind, einen Weißen in ihrem Lande zu haben. Das Klima ist sehr gesund, namentlich in den Bergdistrikten. In Mamboia freute ich mich während der Monate April dis Ende Juli wegen der Kälte stets, des Abends ein Feuer zu haben. Das Thermometer zeigte während dieser Monate um 6 Uhr morgens durchsschnittlich etwa 8° R., und psiegte mittags dis 15° oder 18° zu steigen. In den wärmeren Monaten steigt es mitunter dis auf 32° auf der Beranda, und auch die Rächte sind dementsprechend wärmer; aber es ist niemals so heiß, daß man eine Punkah (in Ostsindien ein Schirm an der Zimmerdecke zur Erzeugung von Luftzug) nötig hätte.

Die Eingeborenen find famtlich Ackerbauer und guichten nur bie und da ein wenig Bieh. Jeber Sauptling halt womöglich eine Berbe von Ziegen und Schafen, jedoch mehr als Zeichen feines Reichtums, als des Nahrungswertes halber. Im Charafter find alle Stämme fich gleich, fämtlich fehr feige. Die Bewohner von Ufeguha treten großthuerisch und polternd auf, wenn fie fich einem schwächeren Feinde gegenüber befinden; ju Beiten ber Gefahr halten fie aber nicht beffer Stand, als die ruhigeren Eingeborenen von Nguru und Ufagara. Die letteren find ein eminent friedliebendes Bolf. 3ch habe nahezu acht Jahre unter ihnen gelebt und fand fie ftets fehr freundlich gegen mich gefinnt, und fo würden fie fich gegen jeben Fremben betragen, ber ihnen friedfertig entgegentritt. - Es heißt, daß die Deutschen baran benten, eine Gifenbahn von ber Rufte nach bem Gebiet ber großen Geen zu bauen, die Ufeguha und Ufagara burchziehen würde. Ift bem fo, bann burfen wir hoffen, daß dies reiche und schone Land bald aufgeschloffen wird, und bag viele Anfiedler an feinen lieblichen Berghängen ihr Seim grunden werben. Jeder ihnen gut Gefinnte kann eines freundlichen Empfanges bei ben friedliebenden Eingeborenen ficher fein, und wenn er in feinem Berkehr mit ihnen ehrenhaft und artig ift, wird er fie ftets bereit finden, ihm gu helfen und ihn gu respettieren."

#### 2. Die Sochebene von Ugogo und beren Bewohner.\*)

Westwärts von Usagara liegt, vor den Winden durch die Berge geschütt, die Sochebene von Ugogo, ein nicht gerade fruchtbares Land, bas nur nach ber Regenzeit ein angenehmes Ansehen besitzt und während der trockenen Sahreszeit braun und wüstenartig fich bor bem Auge ausbreitet. In phyfifcher und moralischer Sinficht find die Ugogo allen bisher genannten Stämmen im Innern weit überlegen; ihr ganges Aussehen hat etwas löwenhaftes, die Phyfiognomie ift intelligent. Die Augen find groß und weit geöffnet, und obwohl die Rafe platt ift, die Lippen dick find, fo ift doch das Geficht nicht von der Mikgeftalt wie bei ben eigentlichen Regern. Der Ugogo ift heftig und leibenschaftlich; er ift ftolg auf feinen Säuptling, ftolg auf fein nicht fruchtbares Land, ftolg auf fich felbft, auf seine Waffen und Thaten, überhaupt auf alles bas, was ihm gehört. Obwohl er eitel, prahlerisch, egoistisch und herrschfüchtig ift, ift er boch ber Liebe und ber Zuneigung fähig und kann bann felbst trot feiner Gier nach Gewinn gefällig fein. Die Waffen ber Ugogo find mit großer Geschicklichkeit verfertigt; fie befteben aus einem Bogen, icharfen, mit Widerhaten versehenen Pfeilen, einigen Affegaien (Burffpiegen), einer Lange, beren 60 om lange Spike einer Gabelflinge gleicht, einer Streitart und einem Streitfolben. Da ber Ugogo icon von Rindheit an mit ber Kührung ber Waffen vertraut ift, gilt er, 15 Jahre alt, schon als ein Krieger. Soll es jum Rampfe tommen, fo eilt ein Bote bes Sauptlings von Dorf gu Dorf, indem er aus feinem Buffelhorn den Rriegsruf erschallen läft. Bei diesem Rufe wirft ber Ugogo seine Feldjacke über die Schultern, eilt in feine Sutte und kehrt nach furzer Zeit als Krieger gurud. Straugen-, Abler- und Geierfebern fcmilden bann fein Saupt, ein langer, roter Mantel wallt von ben Schultern; in ben Sänden trägt er den mit schwarzen oder weißen Zeichnungen bemalten Schild von Elefanten=, Rhinozeros= ober Buffelhaut, Lange und Burffpieße. Sein Körper ift bemalt, Glodichen hängen an den Knieen und Jußfnöcheln. Um feine Ankunft zu melben, stößt er die Elfenbeinringe an feinen Sandgelenken an einander. Gang ohne Waffen ift ber Ugogo überhaupt nie.

<sup>\*)</sup> Nach Dr. Hugo Friedmann. David Livingstone und bas Gebiet zwischen ber Banzibarfüste und bem Tanganyikajee. Aus allen Weltt. V. Jahrg. 1874.

Die Dörfer der Ugogo liegen gewöhnlich in der Nähe von Quellen und die Wohnungen find wie die der Ufagara auf allen vier Seiten von einem gebectten Sofe umgeben, ber mit Thoren verfeben ift. Die außeren Bande haben fleine Dffnungen, welche als Schieficharten bienen. Die Maurerarbeit ber Ugogo ift jedoch fehr gebrechlich; benn fie besteht aus einem geflochtenen Baun, ber mit geftampfter Erbe überbeckt ift; eine Musketenkugel ichlägt leicht durch. Im Innern find die Sutten durch Berichlage in kleine Bimmer abgeteilt. Während die Rinder auf Fellen, die auf der Erbe ausgebreitet werben, ichlafen, befigen bie Erwachsenen ein Bett, bas aus einer Ochsenhaut ober bem Bafte bom Myambobaume befteht und auf einen Rahmen gespannt ift; es heißt Ritamba. Das reli= gibse Bewußtsein ift ziemlich schwach; fie glauben jeboch an ein himmlifches Wefen, bas fie Mulungu nennen, und bas fie bei berfchiebenen Gelegenheiten anrufen; Die Priefter gelten als große Bauberer.

Alls Haustiere besitzen die Ugogo Kahen, Kühe, Schase; der Hund wird wie der Ochs zur Mast benutt und kommt nie ins Haus. Elesanten, Rhinocerosse, Büssel und zwei Antilopenarten bilden das jagdbare Wild. Braune, langköpsige Ratten machen sich als sehr lästige Hausgenossen geltend. Als sleißige Ackerbauer bauen die Ugogo nicht nur Korn (Sirch) für sich, sondern auch für die durchreisenden Karawanen. Die letzteren übernachten jedoch nie in den Dörsern, sondern halten sich denselben möglichst sern und versichanzen sich durch Dornenhecken, um einem etwaigen Übersalle des beutegierigen Bolkes vorzubeugen.

Alle die Reisenden, die nach dem Tanganyikasee wollen, nehmen den Weg weiter westwärts über Unhamhembe, eine Landschaft in Unhamwest, dem "Mondlande". Hier sind die großen Faktoreien der arabischen Kaussente, von wo aus dieselben ihre Reisediener "Fundi" zum Einkauf von Sklaven und Elsenden in die umsliegenden Landschaften senden. Hier muß jeder Reisende, komme er von der Küste, komme er aus dem Innern, eine Zeitlang verweilen, da die Contracte mit den Trägern nur dis auf diesen Platz lauten und die Träger hier gewechselt werden. Der Hauptort in Unhamhembe ist Tadora, früher Kaseh. Er besteht aus Gruppen arabischer Handelshäuser und einzelnen Dörfern der Eingeborenen. Bon hier aus rechnet man dis zum Tanganhikasee noch zwanzig Tagereisen.

### 3. Gin Urwald im Dichagga-Lande.

Charafteriftit ber Bewohner bes Landes.")

Die Landschaft Taweta, 750 m über dem Meere, am Fuße des Kilima-Rdjaro, nennt der Schotte Josef Thomson "das kleine afrikanische Arkadien, ein Waldparadies, ein Kaleidoskop von unendlicher Schönheit". Zwar ist der größte Teil des Landes mit der Waldssestung Taweta selbst bei der Londoner Grenzregulierung (1886) den Engländern zugeteilt worden, doch haben wir das ebenso schöne westliche Dschagga-Land behalten, von dem Thomson sagt: "Ich habe noch niemals eine entzückendere, parkartigere Landschaft gesehen."

Von der Küste (Mombas) dis Taweta ist das Land sieberfrei; "kein europäischer Reisender", sagt Thomson, "brauche sich hier vor einer Reise in das Binnenland zu fürchten, wenn er nur Vorsicht im Trinken beobachtet. Die Luft wirkt auf der ganzen Tour stets stärkend und erheiternd. Die kühlen Rächte sichern erquickenden Schlas." — In folgender Weise schildert er einen Urwald dieses Landes:

"Wir find in Verwunderung verloren über die erstaunliche Masse Pstanzenwuchses, der uns überall in die Augen fällt. Die Natur spielt hier mit der Erzeugung großartiger Bäume, welche häusig 25—30 m hoch astlos emporwachsen, bevor sie ein prächtiges schatiges Laubdach entsalten. Dann verschlingen sich die Zweige mit denen der umstehenden Bäume, dis nur noch schwaches, buntsardiges Licht durchdringt, welches in unzähligen Lichtern umhertanzt und zittert.

Obgleich die Bäume bis zu jener Höhe ohne Afte sind, so hat es doch nicht den Anschein, als ob wir in einem Walbe von Stämmen wanderten, wie zwischen den Masten eines gefüllten Hafens. Ganz im Gegenteil! Bon jedem günstigen Punkte schwingen sich biegsam, mit Laub bedeckte Schlingpslanzen von Baum zu Baum oder hängen in zierlichen dunkelgrünen Geslechten am kräftigen Stamme herunter. Schöne Palmen — die Raphia und die Hypaene oder wilde Dattelpalme —, blühende Gesträucher, eine Unzahl Farren und dann wieder blühende Pslanzen, erfüllen die Zwischerräume,

<sup>\*)</sup> Nach Thomson und Kurt Weiß. Wir geben hier (s. folgendes Stück) zwei Schilderungen der Landschaften Taweta und Dichagga, da nach den Londoner Abgrenzungen (Dez. 1886) die Demarkationslinie zwischen der deutschen und englischen Interessensphäre diese Kandschaften in der Witte durchschneibet, ein geoßer Teil also deutsches Land ist.

bis das Auge an dem üppigen Wachstume und der tollen Ber=

schwendung gang irre wird.

Uffen, Hornvögel, Eichhörnchen und das liebliche Geplätscher ber Wässer des schneegesättigten Lumi, der den herrlichen Wald von Taweta ernährt und ihm fruchtbare Feuchtigkeit das ganze Jahr hindurch zuführt, beleben das herrliche Bild.

Bon Taweta aus genießt man aber auch schon den Anblick des durch seine Silberkrone als König der Berge ausgezeichneten 5800 m

hohen Kilima=Ndjaro."

Das Land zeichnet sich aus burch seinen Rindviehreichtum, namentlich sind die Kühe schöne sette Tiere, die übrigens nie herausskommen, sondern mit geschnittenem Futter ernährt werden. An Lebensmitteln ist kein Mangel: Fische, Geslügel, Eier, Hammels und Ziegensleisch, Tomaten, süße Kartosseln, Yams, Maniok, Mais, Zuckersrohr, goldige Bananen und Gemüse verschiedener Art süllen den Tisch der Keisenden mit angenehmer Abwechselung und üppiger Fülle. Nirgends sindet man so angenehme Eingeborene, von friedlichen Geswohnheiten, guten Sitten, überraschender Ehrlichkeit.

Kurt Weiß (Meine Reise nach dem Kilima-Ndjaro. B. 1886)

schilbert die Bewohner bes Dichagga-Landes folgendermaßen:

Die Bewohner bes Dichagga-Landes machen auf ben Reifenben einen gang andern Eindruck als die verweichlichten, gutmutigen Suahelis. Man fieht hier unter ben Männern fcone, fraftige Bestalten und felbst unter ben Frauen und Madchen bemerkte ich einige, welche fogar nach europäischem Geschmad angenehme Gesichts= guge hatten. Die Befleibung ber Manner befteht gewöhnlich in einem Stud Gamti, welches mit roter Erde gefarbt ift und einfach über bie Schulter gehangt wird, von wo es etwa bis an bie Dberschenkel reicht. Die Bewaffnung besteht hauptfächlich in dem Dichagga-Speer, beffen 11/2 m langer Schaft mit einem breitlanzettförmigen, an ben Rändern fcharf geschliffenen, eifernen Blatt versehen ift; zuweilen tritt als zweite Waffe hierzu noch Pfeil und Bogen. Ein großer Wert wird auf Zierrat und Schmuck gelegt. Bei Mannern und Frauen werden die Ohrlappchen gefchligt und im Laufe der Jahre durch immer größere hineingestedte chlinder= förmige Solgftücken ichlieglich bis auf die Schultern berabgezogen. In den auf diese Weise verschönerten Ohrläppchen werden dann noch namentlich von den Frauen große scheibenartige Messing= oder Eisen= brahtspirale getragen. Um ben Sals tragen die Frauen entweder einfache Perlenschnüre aus großen blauen und weißen Perlen, ober 5-6 fache Schnüre aus kleinen roten und blauen Berlen. Der Salsschmuck ber Männer besteht in Ringen aus ftartem Gisenbraht, welcher mit dunnem Kupferdraht umwickelt ist, oder aus kleinen Eisenketichen mit ovalen Gliebern. Die haare werden von den Männern entweder zu zahlreichen bunnen Strahnen zusammengebreht, bie vom Wirbel aus nach allen Seiten gleichmäßig verteilt find, ober fie werden wie bei den Frauen turz geschnitten getragen. Arm= und Fuggelenke werden durch außerordentlich ftarke Gifen= ober Meffingbrahtringe verziert. Für gang besonders schon wird es gehalten, den Körper mit der dort überall vorhandenen roten Erde und mit Fett einzureiben, ein Berschönerungsmittel, welches weber von Männern noch Frauen verschmäht wird. Daß übrigens die Bewohner von Taweta ein friegerisches Boltchen find, bafür fpricht ber Umftand, daß fie, obgleich in ber Rahe ber rauberischen Daffais wohnend, von diesen doch unbehelligt gelassen werden.

# 4. Das Felfenlabyrinth Teita und die Waldfestung Taweta am Kilima-Rojaro.

Rach Wernide und 3. Thomfon.")

Bier Tagereifen westlich von Kisulutini liegt Teita, wie schon erwähnt, etwa auf dem halbem Wege nach dem Kilima-Ndjaro; aber die Unwirtlichkeit der Natur und die Feindseligkeit der Menschen verdreifacht die Schwierigkeiten dieses Weges. Krapf und Rebmann waren bort schon vor vierzig Jahren gewandert, der englische Reifende Thomfon erft vor turgem, um auf dem fürzeften Wege durch bas Gebiet ber friegerischen und räuberischen Maffai bas öftliche Ufer bes Bictoriafees zu erreichen. Teita besteht aus einem fast unzugänglichen Felfenlabyrinth, in welchem die als Biehdiebe und Menschenräuber in der gangen Nachbarichaft verhaßten Bewohner ihre niedrigen, unten aus ber Rüche, oben aus dem Schlafraum beftehenden Sütten mit kegelförmigen Dach errichtet haben, während fie ihre Felber und Wiesen an den Abhängen der Berge aus Furcht por ben Nachbarftämmen, namentlich ben Maffai, ohne Anfiedelung laffen. Der erfte Miffionar unter ihnen hatte eine gute Stunde mit Sänden und Füßen bis zu feiner Sutte zu flettern. Die Leute find

<sup>\*)</sup> Aus P. Wernicke. Die Mombas-Mission. Allgem. Missions-Zeit ichrift 1886. — Thomson. Durch Massaid-Land. Leipzig 1885.

von großer Wildheit, und da jeder Berg von einem besonderen Säuptling beherricht wird, trot ihrer geringen Ungahl von im gangen nur etwa 30 000 felbst unter einander in feindliche Dörfer gespalten. Ihr schon an sich hägliches Gesicht entstellen fie noch mehr burch möglichst maffenhafte Berwendung ber befannten afritanischen Bierraten an Mund, Rafe und Ohren, fowie burch bas Ausrupfen ber Augenwimpern, mabrend fie ben in ber Regel fraftigen Rörber und bie Glieber mit Retten aus allerlei Dingen behängen. Ihr eignes Ungeziefer verzehren fie als Leckerbiffen. Sie find bem Genug eines bierartigen beraufchenben Getrantes fehr ergeben, und ichon mancher foll im trunkenen Buftanbe in der Rabe feiner Sutte eine Beute der gahlreich umberschweifenden Spänen geworden fein. Ihr Rultus befteht in einer Urt Berehrung ber Berftorbenen, beren Gebeine, nachdem fie ein Sahr in ber Erbe gelegen haben, in Riften eingefammelt werben. Sie glauben an eine Seelenwanderung und an ein höchstes Wefen. Unter einander haffen fie fich, fo daß fie nicht wagen burfen, bei Tage burch die Dörfer anderer Stämme gu manbern. Und boch ift auch zu diefen Barbaren bem Evangelium ber Weg eröffnet worden. Im Januar 1883 wurde von Freretown aus der noch junge, aber tüchtige Miffionar Bray in Begleitung bes altbewährten Binns babin ausgefendet. Rach einem achttägigen mühfeligen Mariche burch wafferlofe Gegend fand er gute Aufnahme und burfte bie mitgebrachten Beftandteile eines kleinen eifernen Saufes in dem am weftlichen Abhange des 4000' hohen Teitaberges gelegenen Dorfe Sagalla gufammenfugen. Binns fehrte auf einem anberen Wege in vier Tagen nach Kifulutini zurud. Nach geraumer Zeit merkten die Leute, daß Wray nicht ihren Feinden ähnlich sei, sondern fie verglichen ihn mit fich felbit und geftanden offen, daß er keines von ben bojen Dingen thue, an die fie felbst alle von Rindesbeinen an gewöhnt feien. Der Maungu (Europäer), fagten fie, ift nicht wie wir, auch nicht wie die Suaheli; nie giebt es Streit bei ihm, er spielt mit unferen Kindern, er läßt unfere eingeölten Leute ruhig neben fich fiten und franke Leute treibt er nicht von fich, wie die Suaheli thun; diefer Menfch hat keine Gunde; er hat auch die Sabichte verjagt, die unfere Sühner ftahlen; er ift ein guter Mann. Wie weit bas quie Gerücht über ihn brang, zeigt ber Umftand, daß ihm eines Tages ein vornehmer Mann aus dem 20 Meilen entfernten Dichagga eine Ruh jum Geschent brachte. Der Sprache bemächtigte fich Wray, nachdem er fich bes täglichen Berkehrs mit einem Baumgarten, Afrifa.

bestimmten Manne versichert hatte, mit gang erstaunlicher Gewandt= beit; er verfpricht in fprachlicher Begiehung für die dortigen Gebiete bas zu werben, was Rebmann für ben Ruftenftrich geworben ift. Es fei bei biefer Gelegenheit bemerkt, bag es gegenwärtig nicht nur ein Dichagga-Lexiton, fondern auch ein vom Miffionar Chaw verfaßtes vergleichendes Wörterbuch des Nifa, Teita, Ramba und Suaheli giebt. Wray hatte lange einen schweren Kampf mit bem Gefühl feiner Bereinsamung, jumal ba er vergeblich zu arbeiten fchien. Daber gereichte es ihm jum großen Troft, als nach einigen Monaten Sandford erichien, um ihn zu befuchen. Diefer fand ihn trok aller anscheinenben Erfolglofigfeit in ber rechten Stimmung und konnte feine Art und Beife nur billigen. Schon vorher hatte ihm ber Reifende Thomfon, ber ihn befuchte, ein gunftiges Zeugnis ausgestellt. Alls die Beiden ihn eines Tages barum angingen, feine Rauberfräfte zur Erzielung von Regen zu verwenden, beftellte er fie zum nächsten Sonntag nach seinem Saufe und betete vor ihren Augen. Um nächsten Tage regnete es und bas Erstaunen ber Seiben benutte er, um noch am felben Tage eine Schule zu eröffnen, zu welcher auch 20 Menschen kamen. Die meisten erlernten bas Alphabet an einem Tage. Aber am Abend verlangten fie - Bezahlung. Einen eigentlichen Erfolg konnte er nicht bemerken. Der einzige, ber fich ein wenig zugänglicher zeigte, war ein Mann, ber fonntäglich zur Rirche kam, keine Sonntagsarbeit that und reine Kleiber trug; aber er war kein Teita, sondern ein entlaufener Sklave, der eine Teita-Frau geheiratet hatte. Es läßt fich benken, wie unter folchen Umftanden bem Miffionar trot feiner prachtvollen Ausficht auf die schneebedecten Säupter bes Kilima-Ndjaro zu Mute gewesen sein muß. Leiber mußte er ichon im nächsten Sahre, als die Sungerenot lange mahrte, feinen Poften aufgeben. Nachbem nämlich endlich an ber Rufte reichlicher Regen eingetreten war, blieb merkwürdigerweise das Gebiet von Teita ganglich regenlos. Der hunger wurde uner-Die Urfache wurde von etlichen der Anwesenheit bes weißen Zauberers, bald feiner Glode, bald feinen Inftrumenten gu= geschrieben, und nur dem Umftande, daß mittlerweile eine Fehde awischen seinen Nachbarn und einem Dorfe entstand, in welchem feine erbittertsten Feinde wohnten, verdankte er feine Rettung. Im elendeften Zustande kam er nach Freretown und wurde nun dem Bifchof Sannington nebst Sandford ein willkommener Begleiter auf ben Reifen nach bem Innern. Zuerft ging es wieber nach Teita durück, wo sich der Bischof persönlich von der vorläusigen Unmöglichkeit einer Missionsarbeit, aber auch von dem guten Eindruck überzeugte, den Wrah als frommer Christ überall hervorgebracht hatte. Der Hunger hatte nur noch einen kleinen Rest von seßhaften Einwohnern übrig gelassen, denen mit Hilse von hundert Trägern Nahrung und Saatkorn zur Bestellung der nächsten Ernte gebracht wurde. Als man aber hinterher nachsorschte, hatten sie das Saatkorn nicht gesät, sondern in der Not ausgezehrt.

Run ging es an die Auffuchung weiter westlich und gunftiger gelegener Miffionsplage. Bunächft erlangte man Eingang in die awischen Teita und dem Kilima-Ndjaro gelegene merkwürdige Baldfestung Taweta, eine 7 Meilen lange und 1 Meile breite, von gigantischen Waldbäumen verteibigte Nieberlaffung, welche nur burch ein einziges verschließbares Thor zugänglich ift. Die Reisenden fanden hier eine Thalfenkung von 2400' Sobe, ein Paradies von Schönheit und Fruchtbarkeit, begrenzt von dem fühlen Alpenftrom Lumi, eine nicht geringe Bobenkultur und geschickte Bewäfferung, jum ersten Male eine Bienengucht, ehrliche, reinliche, arbeitsame und höfliche Menschen, aber bei toloffglem Aberglauben die größte Sitten= lofigkeit. Außerdem erwies fich das Klima als ungunftig. Nicht nur bie Europäer, fonbern auch ihre ichwarzen Begleiter von ber Rufte bekamen Fieberanfälle. Übrigens ift Taweta ber Plat, ben schon Krapf als erfte innere Station bezeichnet hatte. Ermutigender ichienen anfänglich die Aussichten in dem den füdlichen Teil bes Rilima=Mbjaro einschließenden Dichagga = Lande fich gestalten au wollen. Schon durch Rebmanns brei Ausflüge babin waren Land und Leute etwas befannt. Eigentliche Dörfer giebt es bort nicht, und die zerstreuten Niederlaffungen konnten an die Bauernhofe Best= falens erinnern, wenn nicht die großartige Ratur gunächst gum Bergleich mit ben Alpen einlübe. Auch hier fanden die Reifenden ohne bedeutendere Schwierigkeiten Aufnahme. Unter mancherlei echt afritanischen Geremonieen, unter benen namentlich die burch gemein= schaftliches Spuden auf ben Ropf eines Schafs vermittelte Schließung des Freundschaftsbündniffes zu erwähnen ift, wurden fie im März 1885 bei bem Säuptling Manbara, bemfelben, mit bem ichon von ber Decken Blutsfreundschaft geschloffen hatte, eingeführt, der fie inmitten einer Leibgarbe von schwarzen Athleten in feiner prächtigen, fürftlichen Saltung, mit feinem intelligenten Geficht und feinen, wo es ihm pagte, freundlichen Augen unwillfürlich an bas erinnerte, was einft Stanley von dem Kaiser Mtesa erzählt hatte. Aber auch Mandara ist nur ein Tyrann, der sich zur Oberherrschaft über die übrigen Häuptlinge zu erheben trachtet und sich die Anwesenheit der weißen Männer wohl gefallen ließ, um durch sie die Borteile europäischer Kultur, besonders die Künste des Bauens, der Pulver= und Wassensation zu erlangen, und der Bischof hatte, wie vordem schon der Reisende Thomson, Mühe, dem Geschenk einer Hütte zum bleibenden Wohnsit

zu entgehen.

Der Menschenschlag am Rilima-Mbjaro machte ben Ginbrud ber Rraft und Intelligenz, und die Miffionare faben fich verlangend nach paffenden Blagen für ihre Arbeit um, beren Befegung auch bei ber Stimmung bes Sauptlings Mandara feine Schwierigkeiten gemacht haben würde. Außerdem lockte nicht nur die wunderbar schöne Natur bes Alpenlandes, die felbst den Jubelruf der sonft gegen Naturschönheiten stumpfen Afrikaner hervorrief, sondern por allem die Erwartung, daß in fo bedeutenden Sohen mit ihren regelmäßig jeben Monat wiederfehrenden Riederschlägen die Gefundheit bes Miffionars geschütt fein werde. Aber bald faben fie ihre Täuschung ein. Denn noch mährend ihres Aufenthaltes baselbst trat bie Regenzeit ein und belehrte fie durch toloffale Buffe, daß ein Sochland in Ufrika benn doch immer noch febr verschieden von einem folden in Europa fei. Wieder stellten fich Fieberanfälle ein, und ohne für ben eigentlichen Miffionszweck etwas Greifbares erreicht zu haben, traten fie die Rüdreife an. - Unterdes berichtet eine neueste Rachricht, daß fich auch im Dichagga-Lande felbft ber Miffionar Ritch niedergelaffen hat (1886) und daß Mandara fich gegen ihn freundlich zeigt.

#### 5. Mojdi am Rilima=Ndjaro. Ein oftafritanifdes Landichaftsbild.

in oftafrikanisches Landschaftsbild. Nach Thomfon und Kurt Weiß.\*)

Moschi, das Refidenzdorf des Häuptlings Mandara, des Kriegs= führers der Djagga (Dschagga), an der Schwelle des Massai=Landes, liegt in wunderdar schöner Lage auf einem 1066 m hohen schmalen Rücken, welcher nach beiden Seiten von einem steilen, tiesen Thal

<sup>\*)</sup> Thomson. Durch Massai-Land. Leipzig 1885. — Kurt Weiß. Meine Reise nach dem Killima-Abjarogebiet im Austrage der Deutsch-oftafrikanischen Gesellichaft. Berlin 1886.

begrenzt wird. In der öftlichen Schlucht fturzt ein Gebirgsbach rauichend himunter. Bom oberen Teil bes Bergrüdens leiten fehr geschickt angelegte Miniaturfanale bas Baffer eines fleinen Baches über ben gangen Bergruden, und verbreiten fo über ihn mahrend bes gangen Jahres fruchtbringende Feuchtigkeit. Ginen reicheren und mannigfaltigeren Anblick genoß ich an keinem anderen Bunkte Afrikas. Die reiche Grasbecke wechselte ab und war gemischt mit Bananen-Baldchen, Feldern mit Bohnen, Sirfe, Mais, fugen Kartoffeln, Jams und Tabak. Sier und ba ftanben gleich Wachen fleine Gruppen ftammiger Baume. Die Ufer ber Bemäfferungstanale waren mit zarten Frauenhaar-Farren und ähnlich aussehenden Gewächsen reich befett. Trages Bieh lag um die Sutten herum ober weibete in Iniehohem faftigen Grafe; luftige, muntere Biegen hupften um bie Ranal-Ufer ober führten mit drohender Miene heitere Kampffpiele auf. Mit ungeheuren Fettschwänzen belabene Schafe faben fo lebensmude aus, als ob fie fehnfuchtsvoll auf bas Deffer warteten.

Moschi, wie es vor mir lag, hatte die reiche Fruchtbarkeit und das gefällige Aussehen von Taweta, aber ben ichonen Borzug eines Wechfels von Berg und Thal vor diefem voraus. Nach Guben, Diten und Westen war die Aussicht unbeschränkt; nach Norden türmten fich in gebietenber, majeftätischer, Chrfurcht einflößenber Mächtigkeit und ftiller Ruhe die schneebedeckten Gipfel des Kilima-Abjaro und Rimawenzi empor. Bahrend der Kilima-Ndjaro mehr abgerundete Formen zeigt, fennzeichnet fich ber Rimawenzi mit feinen scharfen, fentrecht aufteigenden Backen deutlich als ehemaliger Bulkan. Rach Nordwesten konnte man auch den im Massai-Lande liegenden zweit= höchsten Berg Ditafrikas, ben Meruberg, feben. Nach Guben und Sudoften öffnen fich die Berge und gewähren eine meilenweite Ausficht auf bas Flachland und bas Uguena-Gebirge. Rach feiner Seite hatte man das Gefühl ber Beschränkung, bas Blut lief warmer burch die Abern, angeregt burch die nervenftartende Bergluft, bis man fich gedrungen fühlte "Prächtig!" ju rufen und ben Berg himmelwärts zu erklimmen. In Mofchi überkam Ginen nicht bas Gefühl des foftlichen, lotuseffenden Richtsthuns, wie in dem träumerifchen, poetischen Leben zu Taweta.

#### 6. Das Binnenmeer Tangangifa.

Entbedung und erfter Anblid bes Sees. — Die Eingeborenen. — Gigentumliche Sitten und Gewohnheiten.

Nach ben Beschwerben einer mehr als halbjährigen Reise, am 10. Februar des Jahres 1858, erreichte Burton mit seinen Begleitern eine Higelkette, von welcher er, den himmel beobachtend, am Horizont eine blaue Linie erkannte, welche, von der Sonne glänzend beschienen, einen Bergzug andeutete. Weiter schreitend, fragte Burton seinen arabischen Begleiter, was jene glänzende Linie dort unten sei.

Der Araber antwortete, bas ift Baffer, bas ift ber Gee, ben

bu fuchit.

Bei diesem Anblid ergriff den Reisenden ein wahrer Ingrimm, um solcher unbedeutenden Pfühe willen seine Gesundheit geopsert und das Leben vieler Anderer in die Schanze geschlagen zu haben und er verwünschte und verdammte die lügnerischen Araber und ihre Übertreibungen.

Alber man näherte sich dem See, der Stand der Sonne wurde günftiger, die Bäume verbargen nicht mehr einen Teil des Horizonts und siehe, es entwicklte sich der See Tanganhika in seiner ganzen Pracht und Schönheit, da ruhte er im Schose der Berge und im Glanze der tropischen Sonne. Man konnte seine blanen Wogen auf die Ferne von wenigstens 18 deutschen Meilen überzsehen. Die Länge desselben war durchaus nicht zu überblicken, sie beträgt, wie spätere Untersuchungen zeigten, wenigstens 75 deutsche Meilen.

Am Horizonte erhob sich ein Gebirge wie eine Mauer von grauem Stahl, gekrönt durch einen weitgestreckten Nebel, durch welchen die Spihen der Berge drangen, die sich auf einen tief dunkelsblauen himmel lebhaft abhoben. Felsspalten sah man von dort heradsteigen, sie schienen sich tief in das blaue Binnenmeer zu versenken.

Sobald man sich dem langersehnten Ziele näherte, so entwickelte sich immer mehr davon, man bemerkte Borgebirge, welche weit hinein traten und von reizenden Inseln umkränzt waren. Durch das Fernrohr konnte man Dörfer und wohlbebaute Felder, konnte man auf dem See zahlreiche Auderkähne bemerken. Endlich war man so nahe, daß man das Gemurmel der Wellen hören konnte, und Burton sagt, daß die Gegend so wunderschön sei, daß, um mit den allerherrlichsten Landschaften der bekannten Erde zu wetteisern,

nichts fehle, als einige Billen und schöne Garten im englischen Gesichmad.

Der Reisende vergaß alles, die erlittenen Gefahren und Strapazen, die Ungewißheit der Rückfehr, er war hingerissen von dem, was er sah, und die Begleiter teilten sein Entzücken. Noch an demselben Abende versicherte er sich einiger Kähne und er vermochte kaum den Morgen zu erwarten, um sich ihrer zu bedienen.

Aber was ihn in Erstaunen setzte, war die geringe Bevölserung; er hatte aus den Beschreibungen der Araber vernommen, daß hier eine gewaltige Hauptstadt sei, daß hier ein ausgedehnter Markt die Bölser der Umgegend versammle, und nun schien es, als sei von allem diesen nichts zu sinden; auch die Stadt Uzi war nicht zu sehen. In zwei langen Kähnen saßen die Keisenden, von Kuderern umgeben, und besuhren das langersehnte Binnenmeer, dessen Breite so groß war, daß man selbst von den höchsten Bergen der Umgegend das andere User nicht sehen konnte. Nach mehrstündigem, ziemlichschnellen Fahren gelangte man in eine immer flachere Seegegend, unzählige Wasserpslanzen bedeckten die Obersläche, und endlich stießen die Schifflein mitten unter einem großen Haufen anderer, die im Schilf verborgen waren, auf den Sand, das war der Quai der großen Handelsstadt Uzi.

Die Reifenden ftiegen aus und befanden fich in einem Saufen Eingeborener, größtenteils von ziegelroter Farbe, welche in den heißen Strahlen der Mittagssonne brieten und fich dabei gang wohl gu befinden schienen. Braten konnte man diefe Existeng wohl nennen, benn nicht nur befanden fie fich ben glühenden Strahlen der Sonne ohne allen Schut ausgesett, sondern fie waren auch hinlänglich mit Fett begoffen, um murbe, wenn auch vielleicht nicht ichmadhaft gu werben. Die Leute waren hier bes Sandels wegen versammelt, aber fie hatten boch nicht unterlaffen können, fich aufs köftlichste gu schmüden. Wer nur reich genug war, um es zu bezahlen, hatte fich gang mit rotem Oder ober Mennige bestrichen, ein teurer Sandels= artitel, also ein fehr koftbares Kleid. So geschmuckt besuchten fie, wenn das Wetter gunftig war, b. h. wenn die Sonne gur Genuge brannte, den Bagar, um unter einem Lärm, welcher mehrere Meilen in der Runde hörbar war und unter der Entwidelung eines ammo= niafalischen Geruches, wie ihn Cafar schwerlich empfand, wenn ihm das Bolf im Amphitheater zujauchzte, ihre Sammel, ihre Sühner, ihre Fifche zu verkaufen, wobei nicht felten Bant und Streit und infolge beffen einige kleine Mordthaten fich begeben, die dann einen Krieg ber verschiedenen Stämme unter einander zur Folge haben.

Die Bewohner diefer Gegenden haben gang eigene Unfichten bon Schönheit, welche, wie es icheint, von beiben Gefchlechtern geteilt werben. Daß fie fich rot bemalen und von DI triefen, wiffen wir bereits, aber fie icheeren fich auch ftellenweise bas Saupt, ober auch gang und gar, oder fie bilben fich von geschorenen und nicht geschorenen Stellen erhabene ober flache Diabeme, ober Calotten, ober Tonsuren, andere flechten sich dürftige Zöpschen, welche stramm in die Sohe stehen, noch andere seten sich mehr ober minder schmale Trichter auf das Saupt, furg, es ift erfichtlich, daß fie fich fehr wohl auf Bergierung ihres Rorpers verfteben, aber bas Glangenbfte und Bortrefflichfte scheint ihnen die Bergierung mit weißer Karbe. Babrend ber gange Körper rot ift, ober schwarz, wenn sie nicht reich genug find, um die rote Farbe zu bezahlen, alfo leider fich fo tragen müffen, wie die Natur fie geschaffen hat, wird ber Ropf und bas Geficht mit Kreibe schneeweiß angestrichen, geradezu damit bedeckt, beklert, was dann, wie Burton versichert, ihnen ein ebenso häßliches als grotestes Unfeben giebt. Der Reifende thut febr Unrecht, bies au fagen, er fpricht bamit nur feinen eigenen ichlechten Beschmad aus; würde das nicht schön sein nach ben Begriffen der Bewohner von Ujpi, so würden fie fich nicht auf folche Beife gu ichmüden fuchen.

Der Name Ujni bezeichnet übrigens auch das Land, dasselbe umfaßt dassenige Gebiet, was nördlich von der Route Burtons und

nördlich von bem Fluffe Malagarazi liegt.

Rleider find bei diesen Leuten im allgemeinen nicht üblich, nur die Reicheren verschaffen sich diese Unbequemlichkeit, indem sie grobe, aber grell gesärbte Baumwollenzeuge von den Reisenden erhandeln. Einige Männer tragen Felle von Tieren, einige Frauen tragen Schürzen von dem Bast verschiedener Bäume oder daraus geslochtene Matten, immer aber sind diese durch das sehr dunkse Cocosol gelb gesärbt und mit schwarzen Streisen, welche man mit Kohle daraus gezeichnet und eingerieden hat, verziert. So stellen sie ein Tigersell vor, oder sie sind eine Entschuldigung sür ein mangelndes Tigersell. Meistenteils aber gehen die Leute ganz undekleidet, was ihnen schon deshalb besser paßt, weil sie dann nicht nötig haben, ihre Kleidungsstücke zu reinigen; sie sind überhaupt keine Freunde vom Waschen, es möge sich dabei um den eigenen Körper oder um das gedachte

Mleidungsstück handeln. Ift dies lettere wirklich so weit gediehen, daß sie selbst zu der Überzeugung kommen, es nun nicht mehr in dem Zustande tragen zu können, in dem es vor ihnen liegt, so können sie sich doch nicht entschließen, es zu waschen, sondern sie setten es mit DI ein und kraßen nachher den aufgeweichten Schmutz mit Holzspähnen ab.

Ein ihnen allen angehöriges Stück — wie soll ich es nennen? der Bekleidung? des Schmuckes? des täglichen Gebrauchs? jedenfalls aber einen Gegenstand, den sie nicht entbehren können — ist eine starke Klammer oder Klemme, welche einen ganz sonderbaren Zweck hat.

Die Leute find übermäßig bem Tabaffchnupfen ergeben, aber fie schnupfen nicht auf unfere Beife. In einem kleinen ausgehöhl= ten Sorn befindet fich der geriebene Tabat, in einem anderen, etwas größeren, befindet fich Baffer, und ohne diefe beiden verläßt tein Eingeborener feine Sitte. Wenn fie ichnupfen wollen, fo gießen fie etwas Baffer in die hohle Sand, rühren da hinein den erforder= lichen Tabat und gieben bie fo vorbereitete Muffigkeit in ein Rafenloch, halten es bann mit bem Finger zu und ziehen ben Reft in bas andere Nafenloch, es gleichfalls mit bem Finger fchliegend. Run tommt die Rlemme. Die beiben Schenkel berfelben werben geöffnet, und fie wird über bie Rafe geschoben, fo bag baburch bie beiben Difnungen berfelben fest geschloffen werben; auf diefe Weise genießen die guten Leute bas unbezahlbare Kraut, und fie laffen die Rlemme auf ber Nafe figen, bis bas burch ben Tabat erzeugte Rribbeln vollständig erschöpft ift. Man fieht, daß auf folde Beije viel mehr genoffen wird, als wir im ftande find, unferem Produtte abzugewinnen.

Rund um den großen See wohnen eine Menge verschiedener Bölkerschaften, welche behaupten, daß sie sich auf das deutlichste von einander unterscheiden, allein Burton und Speke behaupten, daß sie fast gar nicht verschieden von einander seien, und daß ihre Sitten und Gedräuche so ähnlich sind wie ihre Namen, die sämtlich mit einem U anfangen — Ugoma, Ukuha, Ukate, Urundi, Udunha, Utowe, Utembe 2c. 2c.

Die Leute find beinah Amphibien; fie können ohne Beschwerde Stunden lang im Waffer bleiben, indem fie gleich den Seehunden bald hoch, bald tief schwimmen, bald senkrecht stehen, eine Gelenkigsfeit und eine Kraft entwickeln, welche an das Unglaubliche grenzt, aber obwohl ihnen all dergleichen bis auf die ermüdendste Arbeit

burchaus nicht schwer zu werden scheint, so thun fie doch nicht ben geringften Dienft, ohne fich benfelben unverschämt bezahlen zu laffen. Unter einander icheinen fie nicht höflich umzugeben, wiewohl fie außer dem Saufe ein gewiffes Geremoniel zu beobachten pflegen. Sie faffen fich bei ber Begegnung bei ben Urmen und icheuern fich an einander wie Schweine an einem Zaunpfahl, wobei ein jeder dem andern guruft: "Wie befindest Du dich, wie befindest Du dich!" Im andern Falle beugen die einander begegnenden Frauen die Kniee bis gur Erbe und wiederholen folche ftumme Berbeugungen. Die Rinder find wahrhaft abscheulich, fie find häßliche, fragenhafte Nachahmungen ihrer Eltern und verschmähen jede Civilisation, find untereinander in fortwährendem Bant und Sader, fie beißen fich mit den Bahnen und fragen fich mit ihren frummen Klauen wie boshafte Ragen; auch zwischen Eltern und Rindern fah Burton feine andere Urt von Berfehr, als daß fie einander kniffen, bis es blaue Flede gab, ober fich bis aufs Blut fratten.

Der Trunk ober ber Genuß des berauschenden hanses ist ein auf die erschreckendste Weise verbreitetes Laster. Nirgends sieht man so viele schwankende und taumelnde Gestalten mit schwerer Junge lallend, wie hier; diese Creaturen nähern sich mehr den Tieren als den Menschen.

Rach Zimmermann und Burton.

# 7. Busammentreffen Stanleys mit Livingstone am Tanganyika-See.

Richt weniger als 236 Tage waren verstrichen, seitdem Stanley von Bagamoyo an der Oftküste Afrikas in das Innere des Landes aufgebrochen war. Die "New-York-Herald-Expedition", wie sich die von dem kühnen Reisenden geführte Kolonne von eingeborenen Trägern nannte, hatte sich unter den manigsachsten Abenteuern durch die zwischen der Küste und dem Tanganyika-See liegenden Gediete hindurchgeschlagen, und am 10. November 1871 glücklich einen Hügel erreicht, von dessen Spize aus sie durch das dunkle Laub der Bäume die Wasserstäche des von Speke und Burton 13 Jahre früher entbeckten Sees schimmern sahen. Es war ein entzückender Andlick. Gleich geschmolzenem Silder breitete sich der Tanganyika zu ihren Füßen aus; duftige, blaue Berge umsäumten den Horizont, Palmen-wälder spiegelten sich in den Fluten, über dem herrlichen Landschafts-

bilbe wölbte fich das reine Azur des afrikanischen himmels. Burton und Speke hatten biefen Unblick einft ebenfalls genoffen; aber ber eine berfelben war damals halb lahm, der andere halb blind infolge ber ausgestandenen Strapazen, Stanley bagegen gefund wie ein Fisch im Baffer. Dit vollen Bugen genoffen alle bas lang erfehnte Schauspiel. Dann brach die Expedition wieder auf, um ein paar Stunden fpater ihren feierlichen Einzug in Ubschibschi, dem vielgenannten arabifchen Sandelsplate am Oftufer bes Tangangita, ju halten. Mit flatternden Fahnen, unter wiederholten Flintenfalven näherte fich die Schar dem Dorfe. Staunend erblickten die heraus= ftrömenden Bewohner bes Sandelsplages, die Bajiji, Banyamwezi, Wangwana, Warundi, Waguhha und Araber bas von einem riefigen Rerl getragene Sternenbanner ber Bereinigten Staaten. Balb aber erinnerte fich beren einer, ber auch schon einmal in Zangibar gewesen war, daß er diese Flagge auf dem dortigen amerikanischen Confulate hatte flattern feben, und fofort hallt ohrenbetäubend ber Ruf burch die Menge: Bindera Kisungu — die Flagge eines Beigen, Bindera Meritani - Die ameritanische Flagge! Dann begann ein Sändeschütteln und Bewillfommnen, bas tein Ende nehmen wollte. Mitten in biefem Gebrange vernimmt Stanley ploglich bie Worte:

"Good morning, sir!"

Berblüfft schaut er um sich, und vor ihm steht, mit dem schwärzesten aller Gesichter, ein mit einem langen weißen Hemd und einem Turban aus amerikanischem Zeug bekleideter Mensch.

"Who the mischief are you?" (wer jum Kutut bist bu?) fragte

Stanley erstaunt.

Ich bin Susi, Livingstones Diener, replizierte der Schwarze lächelnd, und zeigte eine Reihe glänzend weißer Zähne.

"Was, ift Dr. Livingftone hier?"

"Ja, mein Herr."

"In diesem Dorf?" "Ja, mein Herr."

"Bift Du beffen gang ficher?"

"Gang ficher, mein herr. Komme ich doch foeben von demfelben."

"Und ift ber Dottor gefund?"

"Nicht so ganz, mein herr."

"Go lauf' benn und fage bem Dottor, ich tomme."

"Ja, mein Herr," und Sufi rannte auf und davon wie ein Toller.

Mittlerweile war die Menge immer dichter geworden, fo daß Stanley mit feiner Schar taum mehr borwarts fam. Endlich erblidte er in einem Salbfreife von grabifchen Magnaten einen weißen Mann mit grauem Bart, ber ein blaues Rappi mit Goldborte, ein Camifol mit roten Armeln, und graue Beintleiber trug. Es war Dr. David Livingftone! Wie gern ware Stanley dem langft Ge= fuchten freubetrunten um ben Sals gefallen. Livingitone war jedoch ein Englander und Stanlen erinnerte fich beffen, wie Englander felbft in fernen Ländern gelegentlich fehr fteif fein konnen. Ergablt boch ber Siftorifer Ringlate in feiner Reifebeschreibung "Erthen", wie er, ferne von ber Beimat, in einer Bufte Palaftinas einen feiner Landsleute begegnete. Je naber fich bie beiben kamen, befto brennenber wurde für Kinglafe die Frage, ob und wie fich zwei Gentlemen, bie einander noch nie vorgestellt worden waren, grugen follten. Satte ber unbekannte Landsmann querft bas Schweigen gebrochen, fo würde auch er mit taufend Freuden geplaudert haben; aber ber= felbe fcwieg, und fo kam es, daß die beiben Sohne Albions fich damit begnügten, durch Abnehmen des Sutes fich ihre gegenseitige Chrerbietung zu bezeugen, und bann - fcweigend an einander ppriibereilten.

Etwas weniger steif, aber immer noch fühl genug, war die Be-

grußung ber beiben großen Afrikaforicher.

Dr. Livingstone, I presume (benke ich), begann Stanley, indem er festen Schrittes zu Livingstone herantrat und seinen hut abzog.

"Yes," antwortete ber alfo Angesprochene gutig lächelnd, indem

er feine Müte ein flein wenig lüftete.

Auch Stanken bedeckte jest wieder sein Haupt, dann reichten sich beibe die Hände, und Stanken sagte mit lauter Stimme:

"Ich danke Gott, Doktor, daß ich Sie fehen durfte."

"Ich bin bankbar," antwortete Livingstone, "daß ich Sie hier bewillkommnen bark."

Das war der erfte schwache Ausdruck dessen, was in jenem Augenblick der beiden Männer Herzen bewegte. Hinter dem seltsamen Gemisch von Berlegenheit und falschem Stolz, welches in den ersten Worten Stanleys zu Tage tritt, barg sich eine ganz unbändige Freude, denn der glückliche Finder hätte sich am allerliedsten in die Hand gebissen, oder einen tollen Luftsprung gemacht, um seine mächtige

Gefühlsbewegung zu befänftigen. Livingstone selbst aber dankte in demselben Augenblick Gott indrünftig für die wunderdare Hise, die ihm in dem amerikanischen Reporter zu teil geworden. War er doch damals, wie er in seinem Tageduch schreibt, ganz in der Lage jenes Mannes, der zwischen Jerusalem und Zericho in die Hände der Räuber gefallen war. An Körper und Geist gebrochen, von seinen schwarzen Begleitern dis auf wenige treue Diener schmählich verlassen, von den aradischen Kausteuten hintergangen, belogen und detrogen, von fast allen Subsistenzmitteln entblößt, weilte Livingstone seit saft vier Monaten in Udschidsschi. Die Kot war aus höchste gestiegen, da erschien Stanley dem Kranken wie ein Engel vom Simmel.

Raum waren dann die beiden Glücklichen aus der schwarzen Umgebung heraus in Livingstones Hütte getreten, wo fie kein Etiketten= zwang mehr genierte, so schlossen sich die Herzen gegen einander auf, und des Fragens und Antwortens war fein Ende bis in die tiefe Nacht hinein. Was konnte doch Stanley bem Manne alles er= gablen, ber feit Sahren von der Welt Lauf nichts mehr gehört hatte. Stanley berichtete von ber Eröffnung bes Suegfanals, ber Boll= endung der Bacificbahn, dem Sturze der Königin Ifabella, er erzählte, wie deutsche Solbaten vor Paris ftanden, wie der "Schickfalsmann" ein Gefangener auf Wilhelmshöhe war, wie die Königin der Mode und Raiferin von Frankreich, Eugenie, hatte fliehen muffen, er erzählte von Bismarck und Moltke und taufend anderen Dingen, und Livingstone hörte zu mit jenem Interesse, welches fich bei civilifirten Menschen insgemein bann einzustellen pflegt, wenn biefelben ein paar Jahr lang teine Zeitungen mehr unter die Sande bekommen haben.

Stanley selbst hat uns diese denkwürdige Nacht mit wunderbarer Anschaulichkeit geschildert in seinem Werke "How I sound Livingstone", dem seltsam genug erst sechs Jahre nach seinem Erscheinen, im Jahre 1878, die Ehre wiedersuhr, ins Deutsche übersetzt zu werden, während in dem gleichen Zeitraum viele Dutende der elendesten Romane mit Beschleunigung in die Sprache des Volkes der Dichter und Denker übertragen wurden, ein neuer Beweis dafür, wiediel leichter es dem litterarischen Schunde im Gegensatz zu wirklich gediegener Lektüre wird, in unserem hochgebildeten Säculum sein Fortsommen zu sinden.

Guftav Beger.

Die Erichliegung Central-Ufritas. Bafel, Detloff 1881.

#### 8. Unter ben wilben Daffai in Dentich-Dftafrifa.

Tägliche Lebensweise auf bem Mariche. — Unter ben wilden Maffai. — Kriegstänze. — Beständige Lebensgefahren. — Thomson als weißer Zauberer.

Es bürfte angezeigt sein, dem Leser eine Borstellung von unserer täglichen Lebensweise zu geben. Es war anerkannte und unverletzliche Regel, auf dem Marsche zu sein, bevor die Sonne sich siber den Horizont erhob. Beim frühesten Zeichen der Dämmerung, häussiger noch beim ersten Krähen der verschiedenen von der Karawane mitgeführten Hähne, taumelten wir aus dem Bett, tauchten das Gesicht in kaltes Wasser, und wenn die Gegenstände gerade sichtbar wurden, saßen wir draußen beim Frühstück, während die Askari das Zelt abschlugen, das Feldbett aufrollten und alles marschsfertig machten. Für das Frühstück wurde nur wenig Zeit bestimmt, und wenn das Karmoisinrot des Morgenhimmels in goldigen Slanz

überging, wurde bas Zeichen jum Aufbruch gegeben.

3ch felbst gehe voran mit bem Bortrab, bas Lager liegt binter uns, und in der frischen, fraftigen Morgenluft eilen wir luftig porwarts. Um diefe Zeit haben die Leute einen kapitalen Schritt und jeder sucht in freundschaftlichem Wetteifer an die Spipe au gelangen. Bie die Sonne jedoch höher fteigt, ftimmt fich ihr Enthufiasmus berunter. Die Schwachen und Faulen beginnen binten gu bleiben und bald fieht man fie hier und bort ihre Lasten abwerfen, sei es um auszuruhen, sei es unter bem Borwande etwas in Ordnung zu bringen. Marodieren wird jedoch nicht geftattet und die Raft barf immer nur turg fein. Jebermann weiß, bag einschlafen foviel beißt als rafcher Tob burch ben Speer eines Maffai. Martin bewacht ben Nachtrab unserer Abteilung und fieht bort nach bem Rechten, während ich vorn meine Deffungen und fonftige Beobachtungen anftelle und wenn möglich übermütige Rhinoceros und Buffel ichieße und so gleichzeitig Gefahren beseitige und ben Topf fülle. An die Wildnis werben wir übrigens gründlich erinnert, wenn wir die hungrigen Leute wie gefräßige Spänen über das Wild herfturgen feben, um mit Mefferhieben und unter gantischem Geschwät fich Die fetteren ober garteren Teile gu fichern. Berwundungen find nicht ungewöhnliche Bortommniffe, und häufig muß unter bem fechtenben Back durch die brohend aufgehobene Rute die Ordnung wiederher= gestellt werden, zumal jeder weiß, daß Drohungen niemals umsonst ausgestoßen werben.

3wei Stunden nach dem Abmarich aus dem Lager wird Salt gemacht, damit die lange Reihe fich wieder eng anschließe, benn jest bei fich erwärmender Utmofphare beginnen die Daffai zu erscheinen. Bon allen Seiten werben wir begrugt mit "Schore! Schore!" (Freund). 3ch perfonlich werde mit "Leibon!" (Medizinmann) be= grußt, was ich mit einigen unartifulirten Tone erwiedere, um gu verstehen zu geben, daß ich gang Dhr bin. "Gusat!" (Deine Sand) wird dann verlangt. Nachdem fie derb geschüttelt ift, kommen wir au einem neuen Abschnitt in ber formlichen Begrufung mit bem Borte "Sobai?" (Wie geht es Dir?), worauf ich antworte "Ebai!" (Gut!), bann läßt ber Befucher feinen Begrugungen einen Bufat folgen, indem er fragt "Jogon? mafchetan!" (Borft Du? Gine Berlenfchnur!), und ohne Zaubern wird eine folche bem reckenhaften Bettler überreicht. Dehr Bergnugen macht es, unter Begleitung freundlichen Lächelns die "Ditto" zu begrüßen, und zwar auch in anderen Worten als für Männer paffen - ("Tagirenja!" worauf fie "Co!" antwortet). Abgesehen von ber Begierbe nach Geschenken, empfangen uns die Maffai mit ariftofratischer Burde. Sie laufen nicht wie in ben füblicher gelegenen Ländern angftlich beifeite, noch rennen fie unter robem Gelächter und gemeinem Gefchrei nebenber. Rubig beobachten fie uns, neugierig ohne allen Zweifel, verbergen aber ihre Bedanken unter einer anscheinend gleichgültigen Diene.

Um Mittag wird ber jum Lager ausersehene Plat erreicht. Beber Sandler fucht fich eine paffende Stelle, und großes Rennen und Laufen findet ftatt um ben Blat unter ichattigen Bäumen ober um andere begehrenswerte Stellen. Der erfte Mann, welcher eine geschützte Lokalität erreicht, fichert fich feine Ansprüche, indem er fie mit feiner Flinte ober einem andern Gegenstande belegt, und dann wird ihm niemand fein Recht ftreitig machen. Muhinna war hierin groß; er ichien inftinktiv die wohnlichste und traulichste Ede au ertennen, und verstand den Rniff, dort zuerft anzukommen. Wenn jeber im Lager ift, werben bie Buter eines jeben Sandlers aufgeftaut und mit Fellen ober sonstigen Gegenständen bedeckt, um fie bor ben spähenden Augen und biebischen Fingern ber Maffai gu behüten. Bachen werden ausgestellt und ohne Zeitverluft geben bie Männer mit Art und Gewehr hinaus, dornige Afazien umzuhauen, um eine ftarte Boma ober Umgaumung herzustellen. Die Flinte wird für alle Fälle fertig gemacht, mahrend fraftige Siebe fich gegen bie Stämme richten, und balb liegen die Baume ba, um weiter behandelt ober im laut schallenden Chor von Scharen der Leute nach den abgesteckten Linien geschleppt zu werden. Martin über-wacht diese Arbeiten, während ich neben unsern mächtigen Waren-hausen Stellung nehme, mich den Blicken der Eingeborenen preiszgebe und mit einer Tasse Kassee labe, gewöhnlich in Gesellschaft von Jumba, der sich darauf versteht, in solchen Augenblicken heranzu-lavieren.

Bahrend bie Arbeiten fortschreiten, erscheinen verschiedene Banben El-Moran von allen Seiten ber, ftrahlend in einem neuen Ubergieher von Lehm und Bett, mit großen Speeren in ber Sand, bie in ben Strahlen ber Sonne funteln, und mit Schilben, welche bie Wappen ber besonderen Diftrifte ober Anführer in neuer Undruftung tragen. In der Nähe des Lagers vollführen diefe Krieger eine Menge militärifcher Bewegungen gum Beweife, bag fie einige Unfangsbegriffe militarifcher Runft und bes Wertes ber Bucht und ber einheitlich geschloffenen Thatigkeit befigen. Darnach thun fie fich aufammen, stecken ihre Speere in ben Boben, lehnen die Schilde bagegen und vollführen fobann einen befonbern Tang. Gin Krieger hupft einige Schritte vorwärts; bann fpringt er mit ftrammgehaltenem Körper, die Waffen an ber Seite festnehmend und ohne die Kniee zu beugen, verschiedene Mal gerade aufwärts und wirft gelegentlich mit einem plötlichen Ruck bas lange Saar bes Sintertopfes fich über bie Stirn. Während einer von ihnen biefen Tang ausführt, fingen bie anberen mit ben ernfthafteften Gefichtern ber Belt einen lächerlichen Billfommengefang (nämlich zur Plünderung!). Die Bergerrungen ihrer Gefichter und ihr fonftiger tiefer Ernft vereinigen fich zu einem unbeschreiblich fomischen Bilbe.

Nachbem ber Tanz vorüber ist, sind sie bereit, zum Geschäft überzugehen. Die hauptsächlichsten Redner auf beiden Seiten tauschen erst wohlgesetze Begrüßungen aus. Diesem folgt eine langdrähtige Erörterung über die angemessene Höhe des zu zahlenden Tributs. Bis die Hongosrage entschieden ist, wird die Umzäumung sertig, und wir sind geschützt vor jeder ernsten Gesahr, obgleich die Verdrießlichsteiten erst jetzt beginnen. Die Zelte sind aufgeschlagen und eine zweite Dornenhecke ist um sie angelegt, welche nur eine kleine Stelle ossen läßt. Diese wird von zwei Askari bewacht, welche mit freundslichen Manieren und süßen Worten die Schrecken eines Einbruchs der Massai zu mildern bemüht sind. Alle solche Versuche sind freislich in der Regel umsonst, denn keiner wagt Hand an einen Krieger

ju legen, ber fich in ben Ropf gefest hat, mich und meine Sachen au feben. Dit ber größten Unverschämtheit ftoft er bie Bache beifeite, macht fich breit und lagt fich geben, tommt mit einer "Gott gruß dich Junge, schmedt das Pfeischen!" = Arie auf mein Seiligtum ju und fest fich mit feiner übelriechenben fettftarrenden Berfon auf mein Bett ober mas fonft feinen Bequemlichkeitsgeluften aufagt. Förmlich felbft in feiner Unmagung, pflegt er bann mich ju grugen und bittet um einige Berlen. Diefe gebe ich ihm in größter Gile, damit er fich nur raich wieder entferne. Nachdem ich endlich feinem unverschämten Gaffen alle Bunder meines Zeltes und meiner Berfon preisgegeben habe, komplimentiere ich ihn hinaus, nicht ohne baf er einige übelriechende Erinnerungen an feine Begenwart gurudlaft. Die unwürdige Behandlung, die wir zu erdulben haben, ift geradezu unbeschreiblich. Sätte ein Krieger mich bei ber Rafe gupfen wollen, fo hatte es feine Silfe bagegen gegeben; und hatte er mich "auf bie rechte Bade gefchlagen", fo hatte ich, gehorfam ben Worten bes Evangeliums, ihm auch noch in aller Unterwürfigkeit "bie linke anbieten" muffen. Dant meinem Rufe als Medizinmann tamen folche Dinge inbeffen bei mir nicht bor. Aber bom Morgen bis jum Abend wurde ich wie eine "Ausstellung" betrachtet, und mußte ftets bereit fein, an die friegerischen Bettler meine Berlen zu verschenken, - benn eine Beigerung durfte man fich gar nicht träumen laffen. Rein Mann magte feine Flinte meggulegen ober etwas frei liegen au laffen. Rur in großer Bahl burfte man Baffer holen ober Brennholz fammeln geben. Das Lager wurde beftanbig in Unruhe erhalten, die fich zuweilen fteigerte, wenn ein Maffai gewaltfam Sand an etwas legte, was felbst mitten im Lager oft geschah, und damit ins Freie wollte. Dant unserer Borficht gelang es ihnen felten; aber fonft war es unmöglich, es wieber zu erhalten, ba fein Menich an den Dieb herankommen konnte; man durfte ihn nicht einmal aus bem Lager ausschließen, ohne bas Leben ju gefährben.

Gegen Sonnenuntergang pflegen fich die Krieger in ihre Dörfer zurückzuziehen, so daß man einigermaßen wieder aufatmen kann. Das Thor wird geschlossen und eine Wache daneben aufgestellt. Dann durfte man die Gewehre weglegen, Feuer anzünden und die Mahlzeit bereiten. Die Zungen lösten sich und eine allgemeine heiterkeit trat ein, als wäre eine große Last von uns genommen. Dann und wann wurde es still, wenn ein herumstreicher der Massai von der Wache angerufen oder ein Gewehr abgeseuert wurde, um

ihn fortzujagen. Das Geräusch bes Lagers erreichte seinen Höhepunkt drei Stunden nach Sonnenuntergang und nahm dann allmählich ab, wenn die von der Arbeit und Last des Tages ermüdeten Träger, vollgegessen bis zum Rande, einer nach dem andern sich schlasen legten und nachher nur noch das häßliche Lachen und Heulen der Hhänen, das gelegentliche Brüllen der Löwen und das Bellen der Schakale durch die klare mitternächtliche Luft ertönte.

Einige Tage nachher verfiel Thomfon auf ein Mittel, fich bei ben Maffai als weißer Bauberer in Refpett zu feten und fich baburch por Tobesgefahr zu fichern. "Ich erzählte ihnen, daß ich ber weiße Leibon ber Lajomba (Suaheli) fei, daß ich das Land besuche, um burch meine gebeimen Mittel für die Sandler die Stellen ausfindig gu machen, wo man Elfenbein taufen fonne. Mbaratien (ihr Saupt= Leibon) fei ein Stümper im Bergleich mit mir. Es könne ja boch fein großer Medizinmann eine Saut gleich ber meinigen haben ober folches Haar wie ich? "Run, bu ba!" fagte ich, "komm heran, und ich will dir beine Rafe abnehmen und wieder ins Geficht fegen. Komm her, du branchft nicht bange zu fein. Ah! du willst nicht! Gehr gut. Run fieh einen Augenblid ber und ich will bir etwas Neues zeigen. Du fiehst meine Bahne? Bore, wie fest fie find." (Dabei flopfte ich mit meinen Rageln bagegen.) "Ihr febt, es ift fein Betrug babei. Run wartet einen Augenblid, bis ich ben Ropf wegdrehe. Da feht, weg find fie!" Jest fchauberte aber jedermann in höchfter Berwunderung und die gange Gefellichaft war auf bem Punkte zu fliehen. Gie beruhigend, brehte ich noch einmal ben Ropf herum, brachte die Bahne im Nu wieder in Ordnung und unter vielen freundlichen Berbeugungen vor meinen verwunderten Zuschauern klopfte ich noch einmal an meine Zähne. Der freundliche Lefer moge nämlich wiffen (im tiefften Bertrauen naturlich), daß ich ein paar fünftliche Zähne habe, welche zu diefer Zeit wirklich Golbes wert waren. Ich hantierte beshalb jum Staunen der Maffai in angegebener Beife mit ihnen, und weil fie glaubten, ich könne das Gleiche mit meiner Rafe ober den Augen thun, fo riefen fie mich fofort als den leibhaftigen "Leibon n'bor" (weißer Medizinmann) aus. Josef Thomson.")

Durch Maffai-Land. Forfchungen in Oftafrifa. Aus bem Engl. von B. von Freeden. Leipzig, Brodhaus 1885.

<sup>\*)</sup> Thomson hat 1883 und 1884 zuerst das Land der berüchtigten und gefürchteten Massai ( $1^{\circ}$  N -  $5^{\circ}$  S) von Mombas dis zum Kenia (18 400 Fuß),

#### 9. Die oftafrifanifden Rarawanen.

Die Wege in Oftafrika und beren Beschwerlichkeiten. — Die Träger-Karawanen im Innern. — Charakteristik des Pagazi. — Eine Unhamwezi-Karawane. — Eine Suadeli-Karawane.

Gebahnte und geebnete Wege, burch Arbeit und Runft hergeftellte Strafen find in Oftafrika burchaus unbekannt. Man bat nur schmale Pfabe, die wenige Spannen breit durch ben Auf ber Menichen und Tiere in ben Boben getreten werben. Bahrend ber Regenzeit verschwindet ein folder Pfad, "er ftirbt aus", wie die Ufrifaner fagen, indem er von Gras überwuchert wird. In ben Büften und offenen Gegenden laufen oft mehrere folder Pfade neben einander ber; in Bufchwälbern find fie eigentlich nur Gange, Tunnels unter Dornen und Baumaweigen, und der Träger hat große Not, mit feiner Labung hindurch ju tommen. In angebauten Gegenden findet man fie zuweilen durch eine Art von Secken, Baumftamme, die guerüber gelegt werden, und bann und wann burch eine Urt Pfahlwerf versperrt. Etwa ein Fünftel ber Wegftrede muß man in offenen Gegenden auf die Krümmungen rechnen, auf anderen Streden manchmal zwei Fünftel ober die Sälfte. In Uzaramo und Rhutu geben die Wege durch hohes Gras, das nach Regenguffen fich nieberlegt und in ber trodenen Jahreszeit verfengt am Boben liegt. Undere Pfabe giehen die bestellten Welber entlang, ober durch Müffe, beren Baffer bem Banderer zuweilen bis an ben Leib und an die Bruft reicht, burch Morafte ober tiefe Bafferlocher. In Usagara ift bas Erklimmen ber Bergftufen ungemein schwierig, wegen ber tiefen Betten troden liegender ober naffer Giegbache, fteiler Anhöhen, die wie Leitern anfteigen und an benen der Fuß auf Steingeröll ober verflochtenen Burgeln ausgleitet; bort muffen die Efel allemal entlaftet werben.

Nicht minder unangenehm und beschwerlich find solche Wege, welche an den Usern der zahlreichen Flußbette und durch Dornengestrüpp am Fuße der Hügel hinlaufen. Bon Usagara bis zum

Baringo-See und Victoria-Njanja zweimal durchzogen. Bom Kilima-Ndjaro (17 000') an durchwanderte er eine Reihe von Bergfetten von 6 500—13 000' Höhe, in beständiger Lebensgesahr. Möchte der fishne Engländer, der bis zum Alter von 26 Jahren bereits drei Forschungsreisen in das Innere don Afrika unternommen hatte, unter uns Deutschen recht viele Nachahmer sinden. Das vortresslich übersetze Werk ist reich an interessanten ethnographischen, geologischen und botanischen Einzelnheiten und vorzüglich illustriert.

36

weftlichen Unnammezi zieht ber Pfab hauptfächlich durch folche Dorn= gebuiche und bunne Balber, in welchen bie Baume am Bege angebrannt ober entrindet worden find. Sügel tommen auf biefer Strede nicht vor, aber nach langen Regen hat fie überall Morafte. 2118 Begweifer bienen Pfahle, gerbrochene Topfe und Ralebaffen, Sorner und Schabel von Tieren, Nachahmungen von Bogen und Pfeilen, die borthin zeigen, wo Baffer ift, und ausgehülfete Durrafolben. Manchmal wird auch ein junger Baumftamm über ben Bfab bin gebogen, ober ein anderer eingegraben, ben man mit einem Brasmifche, Schnedenhäufern ober bergleichen verziert. Bo mehrere Strafen aufammentreffen, werben bie, welche man nicht einschlagen foll, mit einem Baumaweige ober Strichen bezeichnet, Die man mit bem Ruße gieht. Um allerschlechteften find die Wege im weftlichen Ubinga und in ber Rahe von Ubichibichi, benn fie führen abwechselnb und oft beinahe gleichzeitig durch Schlamm und Moraft, Fluffe und Bache, Dorngeftrupp und Gras, über unebenen Boben und an fteilen Abhangen hinauf ober hinab. Die Furten find felten mehr als brufttief. Rur über zwei Fluffe, ben Mgeta und ben Rugumu, find Baumftamme gelegt, die gang robe Bruden bilben; etwas weiter aufwärts tann man aber beibe burchwaten. Rur allein ber Dala= garagi ift auch in ber trodenen Jahreszeit fo tief, bag man nur vermittels einer Fahre hinüberfegen tann. In ben bevölkerten Gegenden hat man Kreuzwege, und wo fie nicht vorhanden find, ift bas Gebuich oft fo bicht, daß nur Glefant und Rhinoceros binburch= bringen fonnen. Gine Schar tuchtiger Arbeiter murbe bort eine Boche lang vollauf zu thun haben, um einen Weg für einen einzigen Tagmarich zu bahnen.

In Zanzibar wird behauptet, im Innern gebe es keine Karawanen. Das ift ganz richtig, wenn man damit den Begriff von Kamelen und Maultieren verbindet, wie in Arabien und Persien, paßt aber nicht, wenn man eine Schar von Leuten, welche des Hanbels wegen reisen, als Karawane bezeichnet, und das Letztere muß man doch, denn Kamele sind ja nicht etwa die Hauptsache. Die Banhamwezi kommen seit undenklichen Zeiten an die Küste hinab; manchmal und zeitweilig ist eine Straßenlinie durch Krieg oder insolge von Blutsehden verschlossen gewesen, dann aber wurde stets eine andere geössnet. She die Zunahme des Berkehrs die Leute bewog, als Träger in den Dienst der Handelsleute zu treten, und das geschieht erst seit wenigen Jahren, mußten die Kausseute ihre Waren

burch Stlaven beforbern laffen, welche fie an ber Rufte mieteten, und auf ber nördlichen und füblichen Route, alfo nach dem Myanga= und Myaffa=See, geschieht bas auch noch jest. Die Banyamwegi betrachten gegenwärtig bas Lasttragen bei einer Karawane als einen Beweis mannlicher Tüchtigkeit, Knaben faugen die Luft zu biefem Gewerbe gleichsam mit ber Muttermilch ein, Jungen von fechs ober fieben Sahren nehmen einen fleinen Glefantengahn auf die Schulter, und man fagt von einem jungen Menschen, ber nicht Luft hat, Trager zu werben, er fike in ber Sutte und brute Gier aus. Der Bagazi ift ein mertwürdiger Menfch; beim Bermieten wird er vom Raufmann fo hohen Lohn als irgend möglich herauszudrücken fuchen; bann arbeitet er um feinen Golb Monate lang; trifft er aber unterwegs in einer heimziehenden Karawane einen Freund, ber ihn gum Ausreißen beredet, fo wird er ausreißen und die Früchte feiner Un= ftrengung, ben Lohn, im Stiche laffen. Man muß barum bei folchen Gelegenheiten bie Eräger ftreng überwachen. Dhne weiteres und ohne eine Beranlaffung würden diese Wanyamwegiträger nicht fort= laufen, weil bergleichen bon ber öffentlichen Meinung ftreng verurteilt wird, aber kein Raufmann ift im ftande, fich die Zuneigung dieser Leute berart zu erwerben, daß nicht gelegentlich ber eine ober der andere fich entfernte. Manchmal hängt das Berbleiben der Tragerichar wie an einem Saar; es ift vorgekommen, daß fie alle bei einem fehr geringfügigen Borwande bie Ballen weggeworfen haben und abgezogen find. Unter Umftanden empfiehlt es fich, ihnen ihre Kleiber mit Beschlag zu belegen und fie namentlich bei Racht von bewaffneten Stlaven bewachen zu laffen. Doch nüten auch diese Bortehrungen nicht immer, und ift der Flüchtling einmal über die Lagerstätte hinaus, fo halt es fehr schwer, ihn wieder gurudgu= bringen. Wir haben ichon bemerkt, daß es bei ihm als Ehrenpunkt gilt, das Gepad nicht mitzunehmen; bagegen ftiehlt ein Stlave, der die Karawane heimlich verläßt, allemal.

In der Kisawaheli-Sprache nennt man Karawanen Safari, vom arabischen Safar, eine Tagereise, im Innern Rugendo oder Lugendo, einen Gang. Auf den Hauptstraßen findet man fast immer dergleichen. Nach auswärts gehen sie am liebsten in den Monaten, in welchen die große und die kleine Regenzeit schließen, also nach der Küste im Juni und September, weil dann Wasser und Lebensmittel in Menge vorhanden sind. Wer in der trockenen Jahreszeit auszieht, hat auf größere Beschwerden zu rechnen, muß für den Proviant das Doppelte,

vielleicht bas Dreifache zahlen, und auch barauf gesaßt sein, daß viele Träger ihm entlausen. Aus dem Innern nach der Küste hinab gehen die Karawanen, mit Ausnahme der eigentlichen Regenzeit, immer; aber es hält schwer, die Leute von Unyanyembe zwischen Oktober und Mai zum Berlassen ihres Herdes und ihrer Felder zu bewegen. Wenn sie ihr eigenes Elsenbein fortschaffen, machen sie sich ohne weiteres auf den Weg, und die Sorge für das Feld bleibt den Weibern und Kindern, aber vom Kausmanne verlangen sie in dieser

Beit übertrieben hohen Lohn und zaubern auch bann noch.

Die Löhnung ift verschieden und wechfelt oft. Un der Rufte liegt manchmal eine fehr große Menge von Trägern, die alle gern fo rafch als möglich in ihre heimat gurudwollen. Dann bricht amifchen ben verschiedenen Gruppen heftiger Streit aus, weil jede einzelne die anderen gurudbrangen und guerft bei einer demnächft abziehenden Karawane in Dienst treten möchte. Als die Banhamwezi erft anfingen fich als Laftträger annehmen zu laffen, forderten fie für eine Reife von ber Rufte bis in ihre Beimat ben Wert von fechs bis neun Dollars in Domeftics, gefärbtem Baumwollenzeng, Meffingbraht und Sungomabichi, bas heißt einer Glasperle von ber Größe eines Taubeneies. Balb nachher fielen die Löhne, ftiegen aber wieder mit dem Anwachsen des Berkehrs bis auf zehn und awölf Dollars im Jahre 1857. Dazu kommen bann noch die Lebens= mittel, nämlich nach alter Sitte ein Rubabah, 11/5 Bfund Getreibe täglich, ober in Ermangelung besfelben Manioc, Bataten und bergleichen, und an der Grenze ein Ochfe, der als Geschent betrachtet wird. Der Lohn für eine Reise nach ber Rüste ist geringer, weil die Träger auf Rückfracht rechnen. Die Araber nehmen an, daß ein Träger vom Meeresgestabe bis an ben Tanganhita-Gee und wieder zurud auf etwa 20 Dollars zu ftehen komme. Die Wanyamwezi laffen fich immer nur bis Unhanhembe annehmen, und dort muß man eine neue Schar mieten. Die Stärke einer Karawane hängt natürlich von den Umftanden ab; manche zählen nur ein halbes Dugend, andere bagegen einige hundert Röpfe; fie fteben jedesmal unter einem Mubema, Raufmann. Un gefährlichen Stellen wird ftill gehalten, damit mehrere Rarawanen fich vereinigen und bann, fünfhundert bis taufend Mann ftark, einem Feind erfolgreichen Widerstand leiften können. Aber in manchen Gegenden ift für eine jo große Menschenmenge nicht genug Mundvorrat herbeizuschaffen, und ftarte Karawanen kommen immer nur langfam vorwärts; manchmal

erschöpfen sie auch das Wasser ganz und gar, so daß die nachfolgenden Not leiden.

In Ditafrika hat man breierlei Arten von Rarawanen, die eine wird ausschließlich von Wannammezi gebildet, die zweite von freien Suaheli, oder Fundi, Stlavenfattoren, im Auftrage ihrer Berren ge= leitet; an der Spige der dritten fteben Araber. Der Trager, Bagagi, entspricht bem weftafrikanischen Carregador. Die Wanyamwezi vereinigen fich in möglichst großer Anzahl; einige tragen ihre eigenen Büter, andere werden von fleinen Eigentümern gemietet, und alle aufammen mählen einen Mtongi, arabisch Ras Rafilah, das beißt Anführer, Obmann, Leiter. In einer folden Unnamwegi-Karawane giebt es weder Ausreißer noch Migvergnügte; fie tommt rafch vorwarts, die Trager find von Connenaufgang bis gegen elf Uhr morgens in Bewegung, machen zuweilen auch einen Nachmittagsmarich, und fchleppen ohne Murren fchwere Laften, namentlich Elefanten= gabne, an benen manchmal zwei zu tragen haben; das Elfenbein wird bann an eine Stange gebunden, und das nennt man eine Mziga ziga. Oft find die Schultern gebrückt, die Füße wund, und die Leute geben halbnacht, um ihre Kleider ju ichonen. Deden ober Belte haben fie nicht, sondern schlafen auf der Erde, nehmen als Geld eiferne Saden mit, wofür fie unterwegs Rorn eintauschen, ober zahlen damit ben Gultanen Zwangstribut. Rur wenige haben eine Dofenhaut jum Lager, einen irbenen Topf, einen Stuhl und einen Rilindo, bas heißt Roffer von Baumrinde, in welchem fie Benge und Glasperlen verwahren. Bei unfraftiger Rahrung leiben fie viel von ben Beichwerlichkeiten ber Reise und vom Klima, manchmal brechen unter ihnen die Blattern aus, aber trogbem tommen fie, wenn auch abgemagert, doch giemlich wohlbehalten an ber Rufte an. Dit einer folden Karawane kann ein Europäer nicht wohl reifen.

Die Träger, welche ein arabischer Kausmann (im Kisawaheli Mtabschiri, arabisch Mundewa) mietet, werden viel besser gehalten, essen mehr, arbeiten weniger und verursachen vielerlei Umstände. Auserdem sind sie unverschämt, maßen sich au, die Zeit des Ausschens und der Rast zu bestimmen, und klagen stets über viele Arbeit; zu Hause müssen sie sich mit einem magern Brei begnügen, unterwegs dagegen ist ihnen auch das Beste kaum gut genug, und sie haben immer nur Essen im Kopse und auf der Zunge. Manchemal sind sie auf Fleisch mit einer Art von Wahnsinn versessen. Bom geschlachteten Ochsen erhält der Kirangozi (Ansührer der Träger)

ben Kopf, nachdem er Brust und Lende den Mtongi (Haupteigentümer der Waren) gegeben; das Übrige wird unter die verschiedenen Khambi, Tischgenossenschaften, verteilt. Für einen Europäer ist es auch nicht rätlich, mit einer solchen Karawane der Araber zu reisen, weil sie viel Zeit vertröbelt, ohne eigentlichen Plan bald rasch, bald langsam vorwärts geht, und auch sonst mancherlei übelsstände hat.

Anders verhält es sich mit den Handelskarawanen, welche von Suaheli, Wamrima und den Sklavensaktoren (Fundi, etwa ähnlich wie die Pombeiros im portugiesischen Afrika) geleitet werden. Diese wissen mit den Pagazi umzugehen, und verstehen deren Sprache und Sitten. Solche Safari hungern nicht wie jene der Wanhamwezi, und prassen auch nicht wie die Araber. Unterwegs haben sie weniger Beschwerden, an den Haltepläten richten sie sich gemächlich ein und leiden wenig durch Krankheiten. Diese Halderikaner hegen große Abneigung gegen die Araber und alle anderen Fremden, legen ihnen möglichst hindernisse in den Beg, verbreiten unter den Eingeborenen allerlei nachteilige Gerüchte, verlocken die Träger und Skaven zum Ausreißen und geben sich die größte, obwohl vergebliche Mühe, ihr altes gewinnreiches Monopol des Handels mit dem Innern zu behaupten.

Burton.

### 10. Leben und Treiben in einem oftafrifanifchen Dorfe.")

Der Ostafrikaner führt ein weit behaglicheres Leben als der indische, vielgeplagte Bauer, der Reiot, und kann in dieser Beziehung den Vergleich mit der großen Masse der Landleute mancher europäischer Länder aushalten. Das gilt freilich nur von solchen Bezirken, welche nicht allzusehr durch den Sklavenhandel zerrüttet worden sind.

Zum Nachtlager dient eine Kuhhaut und man steht früh auf. Um Tage ist die Hühl und ganz angenehm; beim Schlasengehen wird jedoch der Eingang zugemacht und dadurch die Luft drückend und unangenehm. In der Stunde vor Sonnenausgang verspürt man Kälte, zündet ein Feuer an und greift sogleich zu dem unzers

<sup>\*)</sup> Forschungsreisen in Arabien und Oftafrika. II. Bb. (Burton, Speke, Rebmann, Krapf.) Bearbeitet von Karl Andree. Leipzig, 1861, Costenoble.

trennlichen Gefährten, der Tabakspfeise. Späterhin wird der aus Binsen gestochtene Thürvorhang weggenommen, und man geht hinsaus, um sich von den erwärmenden Strahlen bescheinen zu lassen. Die Dörfer sind stark bevölkert, die Häuser stehen dicht neben einander, und die Bewohner derselben können in aller Bequemlichkeit miteinander schwaßen. Etwa um sieden Uhr ist der Thau vom Grase verschwunden, und nun treiben die Knaben das Bieh auf die Beide hinaus, um erst gegen Sonnenuntergang mit demselben zurüczzusehren. Abends um acht Uhr genießt man einen Brei, der aus Durra bereitet wird; man nennt ihn Ugali; wer sich Pombe, Bier, verschafsen kann, trinkt davon von früh dis spät.

Der Mann hat nach feinem Frühimbig die Pfeife genommen und ift jur Imanga gegangen, einer großen Sutte, welche als Ber= fammlungs- und Gefellichaftsort bient und wohin die Frauen nicht fommen dürfen. Dort verweilt er ben größten Teil bes Tages über mußig, schwatt, lacht, schläft und schmaucht Tabak. Richt felten vertreibt er fich die Beit burch Spiel, benn bas ift feine Leibenfchaft. Gehr beliebt ift "Ropf ober Ruden", bas er mit einem flachen Steine, einem runden Stud Binn ober mit dem Boden eines ger= brochenen Topfes spielt; einige verstehen auch bas Bao, welches an ber Rufte häufig vorkommt; es ift eine Art von Roulette, bas man mit ftarfen Marten fpielt, auf Tafeln, in welchem taffenförmige Bertiefungen angebracht find. Unter ben Wannamwegi haben fich manche burch bas Spiel fo fehr ju Grunde gerichtet, bag fie fich als Stlaven verkaufen mußten; andere haben ihre Mutter gegen eine Ruh ober zwei Biegen beim Spiel eingefest. Un Streitig= feiten und Schlägereien ift natürlich bei folden Beluftigungen fein Mangel, fie pflegen indeffen unter Bewohnern ein und besfelben Dorfes unblutig abgulaufen. Bu anderweitigem Zeitvertreib schnigelt man an einem Stud Solg, bohrt Pfeifenrohre und umflicht biefelben mit Draft, fchert einem Nachbar ben Ropf, gieht fich auch wohl die Saare aus Bart, Brauen und Augenlidern, ober putt an ben Baffen herum.

So kommt die Mittagszeit heran und der Afrikaner schlendert nach Hause, um gegen ein Uhr seine Hauptmahlzeit einzunehmen, welche die Frau für ihn bereit hält. Indessen liebt er es doch sehr, mit anderen beisammen zu sein und läßt auch wohl die Speisen nach der Iwanza bringen, wo sich dann auch seine Knaben und einige männliche Verwandte einfinden, um an der Mahlzeit teil zu nehmen. Dem Bilben und dem Barbaren ist das Essen die Hauptsache, sein Eins und Alles; am Tage denkt er unablässig daran und nachts träumt er davon. Der Magen ist sein Gebieter, und mit Mißgunst blickt er auf jeden, der mehr und bessere Speisen hat als er selber.

Seine Hauptnahrungsmittel sind Fisch und Fleisch, Getreibe und Gemüse; daneben genießt er Milch, Butter, Honig und einige Früchte, zum Beispiel Bananen und die Früchte der Guinnapalme; zur Berauschung trinkt er Pombe, das heißt Hirsebier, Palm= wein und Mawa, das ist Pisangwein.

Der arme Mann genießt täglich Getreibe, entweder Durra, Mais ober Babichri (Banicum); Weizenbrot haben nur die Araber,

Reis wird nicht allgemein gebant.

Nach ber Mahlzeit streckt ber Oftafrikaner sich aus, hält einen langen Schlaf, wie am Morgen, und bann raucht er, schwatt und fpielt. Gegen Abend ift alles braugen, um die Ruble zu genießen; die Männer figen vor der Zwanza, ber Berfammlungshalle; die Frauen und Mabchen holen Baffer, fegen fich bann auf fleine Stühle, ichmauchen Tabat und unterhalten fich miteinander. Später= hin melft man die Rühe, macht die Thur zu und geht schlafen; boch fiten die Manner oft bis in die Nacht hinein um ein Feuer in der Iwanza. Diese Menschen find noch nicht einmal so weit, baß fie einen Docht fennen ober Fett jum Brennen in ein Gefäß thun; ftatt ber Lampen ober Rergen bedienen fie fich eines Stedens von bem ölhaltigen Mtata= ober Mfafabaume; er ift gelb und hart, hat dichtes Korn, biegjames Holz mit wenig Knoten, und wird auch au Speeren, Bogen und Gehitocken benütt. Solch ein Stecken brennt etwa eine Viertelstunde lang mit heller Flamme. Um Mitter= nacht liegen alle in tiefem Schlafe und schnarchen bis Tagesanbruch. Bur Glüdfeligkeit gehört ein Rausch bei Tage und Bewußtlofigkeit während der Nacht; man steht morgens früh auf, um schon nach einigen Stunden die Wonne des Schlafes wieder haben zu können.

Bei einem solchen Leben und Treiben würde ein Europäer bald zu Grunde gehen, aber jene Barbaren halten dasselbe aus. Sie haben keinen Branntwein und leiden deshalb nicht an Säuferwahnstun, und ihr Gehirn strengen sie höchstens bei ihren Glücksspielen ein klein wenig an. Abspannung oder Anspannung der Rerven kommt bei ihnen nicht vor. Die Sommerzeit wird in vollständiger Trägheit verlebt, aber wenn der Binterregen kommt, muß man sich allerdings etwas um das tägliche Brot bemühen. Dann verläßt der

Bauer zwischen sechs und sieben Uhr morgens seine Hitte, manchmal ohne etwas genossen zu haben, weil jeht Nahrungsmittel seltener werben; er speist erst, wenn er bis Mittag gearbeitet hat und dann wieder heimkommt. Nachmittags arbeitet er wieder ein wenig, und babei müssen ihm die Weiber helsen. Abends gehen alle unter Gefang ins Dorf zurück.

Bur Zeit des Mondscheins ergeht es dem Ufrikaner wie bem Schafal; er wird aufgewedt und ungewöhnlich regfam. Die Mabchen werben unter Getrommel und Getofe aus den Sütten geholt, um ben Tang mit angufeben, ber übrigens nur höchft felten für beibe Geschlechter gemeinschaftlich ift. Bei ihren Sprüngen find fie allemal fehr ernsthaft, und auch von ihrer Musik läßt sich nicht viel Rühmliches fagen. Sie halten ben Tatt gang portrefflich, aber im übrigen ift es mit ihrem mufitalischen Sinne fchlimm beftellt; fie bringen es nicht über die einfachften und einformigften Tontombina= tionen hinaus, und auch in diefer Beziehung, wie in allen anderen Dingen, fehlt ihnen bas Talent jum Schaffen. Doch muß hervorgehoben werden, daß fie an harmonie ihre Freude haben; der Fischer fingt jum Ruberichlag, ber Trager, wenn er feine Laft fchleppt, bie Frau, wenn fie Korn zermalmt. Manchmal figen bie Bauern am Abend ftundenlang im Rreife und wiederholen mit unabläffigem Gifer immer und immer wieber ein paar Roten, die fich ftets gleich bleiben, und ein paar Borte, die eigentlich nichts bedeuten. Das Recitativ wird vom vollen Chore unterbrochen, der zumeist in Dur fingt.

In die Einförmigkeit des täglichen Lebens und Treibens kommt einige Abwechslung durch häufige Trinkgelage und zuweilen durch eine Jagd. Die Gäste versammeln sich früh am Tage, und nehmen im Kreise Plat und sehen sich je zu Dreien oder Vieren dicht nebenseinander, damit die Schale besser herumgehen könne. Der Mwandass, der Mann, welcher dieselbe füllt und jedem einzelnen reicht, bedenkt und bedient zuerst die Häuptlinge und Ültesten, welche auch größere Gesäße erhalten als die übrigen. Der Sonso, Trinkbecher, der auch auf Reisen als Feldslasche dient, wird von den Franen aus einer Grasart, Mawu, oder wilden Palmblättern versertigt. Die Stengel werden gespalten und zu seinen Fäden gedrillt, welche dann von unten auf zusammengerollt, aneinandergelegt und zusammengebunden werden, so daß das Ganze einem abgestumpsten Kegel oder einer türksischen Kappe, dem Kez, gleicht. Häufig wird dieser Becher

mit roter und schwarzer Farbe verziert; er ist etwa fünf Joll tief, hat sechs Joll im Durchmesser und hält ungefähr ein Quart. Er geht unablässig in der Runde umher und niemand läßt eine Neige darin; die Zecher machen eine Pause nur, wenn sie schwahen, lachen, eine Prise nehmen, Tabak kauen und Bhany rauchen. Auf solche Weise vertreibt man sich die Zeit wohl vier Stunden lang, und allemal so lange, dis das für ein solches Fest zubereitete Pombe zu Ende gegangen ist. Dann schwanken die Trinkbrüder mit rotunterslausenen Augen nach Hause, um zu schlassen. Schwerlich sieht man in irgend einem europäischen Lande so viele Trunkenbolde wie in Ostafrika; auch die Weiber, welche übrigens nicht in Gemeinschaft der Männer trinken dürsen, haben ihre Pombegelage und besrausschen sich.

### 11. Charafter ber Oftafrifaner.

Dem Pfnchologen bietet Ditafrita ein ausgebehntes Weld für bie Beobachtung. Dort findet er ben Geift bes Menschen noch in den Unfängen und ber materiellen Ratur und beren Wirfungen bermagen unterworfen und von benfelben fo abhängig, daß er fich weber fort= entwidelt noch gurudichreitet. Man konnte fast in Bersuchung geraten, biefen Menichen eher wie eine Ausartung civilifirter Geschöpfe zu betrachten, benn als einen Wilben, welcher ben erften Schritt porwärts thut, wenn er nicht offenbar für jede Beiterentwickelung unfähig ware. Ihm fehlt ber Ring vom echten Metall; in ihm ift fein fo reiches und volles Wefen wie etwa im Reufeelander, den man - bis auf einen gewiffen Grad - erziehen und ausbilben fann. Er icheint einer jener Eindischen Raffen anzugehören, Die fich nie bis zum Mann emporheben, und wie abgenütte Glieber aus ber großen Kette ber befeelten Natur herausfallen. In ihm vereinigt fich die Unfähigkeit bes Kindes mit der Unbiegfamkeit des Alters, die Ungulänglichkeit bes Rindes und die Leichtgläubigkeit der Jugend mit bem Stepticismus ber Erwachsenen und ber Steifnadigfeit bes Alters, bas am überkommenen flebt. Er hat Meer, Seeen, und wohnt in einem vielbesuchten Lande; feit Jahrhunderten fteht er in unmittelbarem Berkehr mit ben weiter entwidelten Unwohnern ber Dit= füste, und jeder hat wenigstens Araber, wenn auch nicht gerade Europäer gefehen. Und boch ift er vor ber Schwelle bes Fortichrittes fteben geblieben; bei ihm ift teine höhere und manniafaltigere Stufe der Einsicht zum Vorschein gekommen. Selbst die einfachen Wahrheiten des Islam haben keinen Eindruck gemacht auf diese Menschen, welche zwar denken können, aber alles Denken hassen, weil sie sich vollauf damit beschäftigen, ihre leiblichen Bedürsnisse zu befriedigen. Ihr Geist ist auf Gegenstände beschränkt, die sich hören, sehen und fühlen lassen; er ist in den Kreis des sinnlich Wahrnehmsbaren gedannt und kann darüber nicht hinaus; auch will und mag er sich lediglich nur mit dem Augenblicke, mit der Gegenwart beschäftigen. Gedächtnis und Phantasie sehlen ihm.

Diefer Ditafrifaner ericheint, wie andere Barbaren auch, als ein feltfames Gemenge von Gutem und Bofem; aber bas fchlimme Gle= ment ift forgfältig gepflegt worben, bas gute gar nicht. 3m allgemeinen kann man als Regel annehmen, daß ber civilifirte Menich, ber höchfte Typus, bem Untriebe ber Berftanbesfraft, ber Bernunft, gehorcht; ber Salbeivilifirte (3. B. die großen Bolfer im Diten) läßt fich von Gefühlen, Wallungen und Reigungen in einer für uns oft unbegreiflichen Beife bestimmen; ber Barbar ericheint als Sklave bes äußern Antriebes, ber Leibenschaft und bes Inftinktes, die alle nur äußerst schwach vom Gefühl beeinfluft werden; er hat gang und gar keinen Begriff von geiftiger Bucht. Dem höher gebildeten Menschen erscheint er als ein ber Vernunft abgekehrtes Geschöpf, ein Befchöpf, in welchem feine Logit ift, eine Maffe von lauter Biberfprüchen. Seine Wege find nicht unfere Wege, feine Bernunft ift nicht wie unfere Bernunft. Er leitet Wirkungen aus Urfachen ab, bie wir nicht fennen, er erreicht feine 3wede und Biele burch Mittel und Wege, für welche wir tein Berftandnis haben; feine Runft= griffe und fein ganges Berfahren find fo einfältig und ohne alle Folgerichtigkeit, baß fie uns gerabe baburch überraschen, verächtlich ericheinen.

Dieser Schwarze ist ein Embryo von zwei höheren Rassen geblieben, dem Europäer, dessen Geist thätig und gegenständlich, analytisch und perceptiv ist, und dem idealen, subjektiven, synthetischen und restektiven Araber. Er hat viel von den schlechten Merkmalen der niedriger organisirten Typen des Ostens, nämlich geistige Bersumpfung, körperliche Trägheit, unentwickelte Moralität, Aberglauben und kindische Leidenschaft.

Der civilifirte Mensch trachtet bahin, seine Gelbstsucht zu verbecken, bei biesem Barbaren tritt sie bagegen ganz offen hervor. Dankbarkeit kennt er nicht, wer ihm eine Bohlthat erzeigt, wird für schwach gehalten, ihm ist die Hand, von welcher er Futter erhält, ganz gleichgültig. Uber den Tod eines Berwandten oder Kindes klagt er vielleicht am Abend, aber am andern Morgen denkt er nicht mehr daran. Gastsreundschaft übt er nur, wenn dabei etwas zu gewinnen ist, und seine erste Frage bleibt allemal: Was willst du mir geben? Einem Fremden, der ins Dorf kommt, wird die allersichlechteste Hütte angewiesen, und wenn er sich beklagt, entgegnet man ihm, draußen sei ja Platz genug. Sein Wirt verlangt für alles, was er giebt und gewährt, sogleich Vorausdezahlung; ohne diese kann man Hungers sterben, wenn auch ringsum Lebensmittel vollauf wären.

Es gabe für den Fremden feine Sicherheit, wenn er nicht bas Schiefgewehr hatte, und wenigstens die Sauptlinge die Notwendigfeit bon Sandel und Bertehr einigermaßen begriffen; beshalb nehmen fie den Kaufmann unter ihren Schut. Der Sandel bringt Borteile, bon anderen Fremden erwartet man bergleichen nicht, und behandelt fie beshalb mit weniger Rudficht. Der Schwarze verweigert einem verschmachtenden Mann einen Trunt Baffer, wenn er auch Uberfluß baran hat; er wird feine Sand ausstreden, um die Waren eines anberen zu bergen, wenn auch taufende dabei verloren gingen. geht ihn bas an? Aber er geberbet fich lächerlich heftig, wenn ihm felber ein gerlumptes Stud Beug ober ein lahmer Sklave abhanden fommt. Er ift geizig und farg auch bann, wenn etwas ihm Bergnugen macht; feine Roter liebt er minbeftens eben fo fehr wie feine Rinder, aber er giebt biefen Sunden nur felten ein wenig zu freffen, und tann nicht begreifen, daß die Araber ihre Gfel mit Korn füt= tern; er giebt fein Erstaunen barüber mit einem langgezogenen Si! bi! zu erkennen. Er ift hochft unbedachtfam, tennt feine Borforge, denkt nicht an morgen, und wird uns gewiß nicht ben Weg zeigen, bevor man ihm Glasperlen gegeben hat. Es wurde ichon bemerkt, daß in allen Dingen Borausbezahlung geleiftet werden muß; freilich hält niemand ein gegebenes Bersprechen und keiner glaubt fich burch irgend eine Berpflichtung gebunden. Berlangt man auch nur für eine Stunde Kredit von ihm, dann entgegnet er: "In meiner Hand ift nichts."

Wahrheitsliebe ist unter derartigen gesellschaftlichen Verhältnissen keine Tugend, und die Lüge ist auch dann an der Tagesordnung, wenn der Lügner von ihr weder Nuten noch Vergnügen zu erwarten hat. Wenn ein Unhamweziführer dem Reisenden sagt, daß nur eine kurze Strecke bis zum nächsten Halteplate sei, bann barf er mit Zuversicht barauf rechnen, daß ihm ein langer und beschwerlicher Weg bevorsteht, und umgekehrt. Der Schwache und Unterdrückte benütt die Unwahrheit als eine Waffe, aber der Schwarze in diesem Lande will belogen sein und hat das Sprichwort: "Es ist besser,

betrogen au fein, als nicht betrogen au werben."

Auch halsftarrig und ungestilm ift biefer schwarze Oftafritaner, und keine Rucht würde über ihn etwas vermögen, und in diefer verftodten Biberfpenftigfeit und feinem Gigenfinn gleicht er manchen Tieren. Wenn er beim Taufchhandel irgend einen Gegenftand, auf welchen er fich einmal gesteift hat, nicht erhalten kann, fo fchleppt er gewiß alles, was er mitgebracht hat, wieder nach Hause, und ware es auch noch so weit hin. Alles Sandeln hat ein Ende, fo= bald ber Berfäufer dem, welcher bietet, ben Ruden zuwendet; gefordert wird ohne alle Rückfichtnahme auf ben Wert einer Ware. Nie geht ein Geschäft alatt vor fich, es ift allemal Arger babei. Rachfucht ift eine ftark porwaltende Leidenschaft; bafür liefern die vielen blutigen Jehden amischen nabe verwandten Stämmen ben Beweis. Rache und Wiedervergeltung erfegen einen Rechtszuftand, von welchem man gar feine Uhnung hat, und Baterliebe, Gohnes= und Bruderliebe fcheint man nicht gu fennen. Gelten wird ein Mann um einen gestorbenen Bater, um feine Mutter, um einen Berwandten eine Thräne vergießen, und von Trauer wird man wohl nur ausnahmsweise eine Spur zu finden vermögen. Es ift mahr= haft peinlich, wenn man mit ansehen muß, daß ein von den Blattern ergriffener Trager mitten im Balbe liegen bleibt, ohne bag feine Gefährten fich weiter um ihn bekummern. Der Mann wird vielleicht noch einige Tage leben, aber kein Lohn, nicht einmal die Glasperle, wird einen andern Menichen vermögen, bem Kranten einige Pflege angebeihen zu laffen. Man wird ihn von jeber Sutte forttreiben; er mag fich, wenn er tann, ein Obbach im Freien aus Zweigen que recht machen. Er ftellt bann feine Schale mit Getreibe und feine mit Baffer gefüllte Kalebaffe neben fich hin und wartet ab, bis er ftirbt. Dann ift er ein Frag für die Syanen und die Raben. Der Schwarze bricht oft plöglich in But aus, und bei biefen Anfällen läßt er fie an lebenbigen und unbelebten Gegenständen ohne Unterfchied aus; er ift ungedulbig bis jum Lächerlichen und wird manchmal wahnfinnig, wenn fein Wille ihm nicht geschieht. In feinem eigenen Lande ftellt fich feinem gangen Treiben fein Sindernis

entgegen, bort tann er anmagend und beftig fein, aber in anderen Gegenben barf er fich fo nicht gebarben. Die Araber fagen: "In ihrer Beimat find die Schwarzen wie Löwen, bei uns wie Sunde."

Die Beiber find wie Furien und im hochften Grade wiberfpenftig; es ift unmöglich, fie jum Schweigen ju bringen, und beim Bante ber Manner ichelten fie tapfer mit und begen weidlich; fie weinen nur felten. Go rebfelig und gefchwähig find die Schwarzen, baß fie felbft ben rebfeligften Araber ermuben. "Lange Borte!" Maneno marefu, hört man alle Augenblick als Borwurf aussprechen. Im Raufche ift ber Oftafrikaner febr reigbar; er ftellt bann bie Beine weit auseinander, fchreit, fahrt mit ben Armen umber, ober ichwingt Speer, Bogen und Pfeil wütend in ber Luft, doch tommt es nicht gar oft jum Blutvergießen.

Beim gangen Negerstamme, und auch bei biefen Schwarzen, ift ber Berftorungsfinn febr fcharf ausgeprägt; ein Stlave, ber etwas gerbricht, wird dabei unwillfürlich ein Gelächter der Schabenfreude erheben. Das eigene Leben gilt bem Schwarzen fehr viel, aber bas eines andern, und ware biefer auch ein naher Berwandter, achtet er nicht höher als das einer Ziege. Man hat bei Feuersbrünften in Zangibar gefehen, daß die Schwarzen noch Solz in die Glut warfen und vor wilder Wonne tangten und fangen. Bei bergleichen Belegenheiten werden fie bann von den Arabern wie Sunde tot=

geschoffen.

Die Che ift ein Sandelsgeschäft. Der Mann muß eine Fran nehmen, weil er eine folche braucht, um fich behaglich zu fühlen, und beshalb kauft er die Bare. Der Bater verlangt von dem Be= werber fo viele Ruhe, Stude Beng ober Urm= und Fugreifen bon Meffingdraht, als biefer ablaffen tann; nachher gehört die Tochter bem Käufer, bei welchem fie mit bem Bieh in gleicher Linie fteht. Der Mann tann feine Frau verkaufen; ein anderer Mann, welcher fie ihm etwa wegnimmt, muß für fie so viel zahlen als fie auf bem Stlavenmarkte wert ware. Mitgift kennt man nicht, Feierlichkeiten beim Abichluß einer Che eben fo wenig; der Bielweiberei ift keine Schranke gezogen, und die Säuptlinge rühmen fich ber Angahl ihrer Frauen.

Diefe Schwarzen find gierig und gefräßig, und lieben häufige und kleine Mahlzeiten, um fich den Genuß des Effens recht oft gu Selbst die civilifirteren Kisawaheli haben keine Uusverschaffen. brude für Frühftud, Mittagsmahl und Abendeffen. Auch die oftafrikanischen Barbaren können im Rotsall mit wenig Speise sich behelsen, dagegen ertragen sie den Durst nicht. Ein Träger erhält täglich 1½ Pfund Getreide; dieses könnte, wenn er esdare Gräser und Wurzeln hinzunähme, für mehrere Tage ausreichen, aber an ein Ausbewahren und Aussparen denkt keiner. Biel eisen, das ist des Lebens höchster Zweck, wohlverstanden nächst der Berauschung. Der Schwarze trinkt, dis er nicht mehr stehen kann, dann legt er sich zum Schlasen hin, und nachdem er die Augen wieder ausgeschlagen hat, trinkt er wieder von neuem. Zechgelage sind hochwichtig und gehen allem andern vor.

Der Neger hat kein Wohlwollen und kennt keinerlei Ehrsurcht oder Festigkeit; er hat auch kein Gewissen, also auch keine andere Besorgnis, als die, daß der Geist des Getöteten ihn belästigen könne. Er raubt, als verstehe sich dergleichen von selbst, und bettelt unversichämt; er ist entsehlich niederträchtig, und wenn er nicht gerade bestrunken ist, übt er gewiß Schlechtigkeiten aus.

Diefes gange wilbe und rohe Treiben wurgelt in bem völligen Mangel an Chrerbietung, welche ben Ditafritaner fennzeichnet; er weiß gar nicht, was Chrfurcht, Berehrung, Beneration ift. Gein Gemeinwesen besteht aus zwei großen Abteilungen, benn es giebt nur herren und Stlaven; gefellschaftliche Unterschiede und Stufen tennt biefer Schwarze nicht, und er behandelt, vom Säuptling allein abgesehen, jedermann als seinesgleichen. In bas Saus bes erften besten Fremden tritt er ohne weiteres unangemeldet ein, mit feiner ohnehin harten, bellenden Stimme fpricht er ftets fo laut als mög= lich, und ift gludlich, wenn er fich felber reben horen fann. Geine Unrede hat einen befehlshaberischen Ton, sein ganges Benehmen etwas Rohes und Freches, und dem allen entspricht der Ausbruck feines Auges. Er ftredt feinen ungewaschenen, mit schmierigem und gerlumptem Baumwollenzeug ober Ziegenfell umhüllten Leib fofort auf einer Saut aus und fucht fich ben beften Plat in ber Wohnung bes Fremden aus. Auf der Reise eilt er rasch vorwärts, um wo möglich die beste Sutte für fich in Beschlag zu nehmen. Der Inhaber einer Karawane mag in Regen und Thau schlafen, bas fummert seine schwarzen Träger nicht, wenn fie nur Obbach haben; er macht bann wohl einen Berfuch, für fich gleichfalls eine trocene Stelle ju erobern, aber die Trager machen ihm feinen Blat, fondern bleiben liegen. Deshalb fagen die Araber: "Diefe Menschen haben teine Scham." Sehr läftig wird ihre im höchsten Grade zudringliche Neugier, welcher der Fremde sich gar nicht erwehren kann; er muß sie eben gewähren lassen. Sie kommen meilenweit her, um ihn anzuglohen, heben den Zeltvorhang auf, um hineinzugucken, und beznehmen sich unverschämt. Lungernde Frauen, Knaben und Mädchen treiben sich unterwegs stundenweit neben der Karawane umher.

In geistiger Beziehung ist dieser Schwarze ganz unfruchtbar, roh, für alles, was Fortschritt, Entwickelung und Beränderung heißt, vollkommen unfähig. Gleich anderen Barbaren hat er wohl Gabe zum Beobachten, aber er kann aus seinen Wahrnehmungen etwas Orbentliches nicht ableiten. Seine Intelligenz ist in einen engen Kreis eingeschlossen, und über denselben kann dieser Schwarze gar nicht hinaus. Er bleibt stehen, wie manche Asiaten, aber steht weit tieser als diese allesamt. Er liebt die Musik, aber hat es, aus sich selber heraus, doch nicht weiter als dis zum Pseisen gedracht. Metrische Gesänge kennt er nicht, so gern er auch singt; er improdisirt einige Worte ohne Sinn oder Rhytmus und wiederholt sie in einem langgezogenen Recitativ immer und immer wieder dis zum Ekel, und schließt zuleht mit einem durch die Nase hervorgestoßenen Ah, ha!

Das hier Bemerkte paßt im allgemeinen auf fämtliche Stämme,

doch find auch Unterschiede und Ausnahmen vorhanden.

## Deutsch-Wituland.

### Shilberung von Land und Leuten.

Aus dem Tagebuche bes Regierungs-Baumeifters Sornede.\*)

Das ganze Land, soweit ich es kennen gelernt habe, ist mit einer außerordentlich reichen Begetation bedeckt. An der Küste, soweit der Einfluß der Flut vorhanden ist, ziehen sich Mangrove=Waldungen entlang, welche besonders an den Flüssen weit in das Innere hinein=reichen. Sie sind dicht verwachsen und vollständig unpassierbar; sie gewähren aber ein schönes Bild dadurch, daß einzelne andere Baum=arten zwischen sie eingesprengt sind, deren Gipsel über die niedrigen Mangroven hinausragen. Im sumpsigen Terrain war viel Schilf

<sup>\*)</sup> Deutsche Rol.-Beit. 1886. S. 484.

vorhanden. Das ganze Land war entweder flach und niedrig und in diesem Falle in der Regenzeit überschwemmt oder hügelig und wellig. Es hat dann einen parkartigen Charakter, doch findet sich hier auch an einzelnen Stellen Urwald, der sich in weit größerem Umsange am Tanasluße, wo er mit weiten Grasslächen abwechselt, vorsand. Das Gras war hier 1—3 m hoch. Der Wald ist außersordentlich reich an Formen, der Boden mit dichten Laubmassen besdeckt; mitten in denselben vermodern umgestürzte Baumriesen. Bon weitem machen die mächtigen Bäume einen schlanken Eindruck, in der Nähe imponieren sie durch ihre kolossale Massigkeit. Die von den Zweigen herabhängenden zahllosen Kanken und Schlingpslanzen machen mit dem Unterholz zusammen ein Durchkommen sast uns möglich.

Nach der Küste zu sind die Laubhölzer mit einer Weibenvarietät untermischt, im Innern machen den Hauptbestandteil der Wälber Laubhölzer und Palmen aus. Die ersteren haben bedeutende Dimenstionen. Bon ihnen habe ich besonders zwei Arten als gutes Russholz liefernd kennen gelernt, den dombaro, dessen Holz große Ühnslichkeit mit dem unserer Eichen hat, und den domba, welcher mehr unserer weichen Buche zu vergleichen ist. Aus dem letzteren stellen die Eingeborenen ihre Kanoes her. In einem meiner Kanoes fanden 33 Personen Plat. Ich ließ auch einen dombaro aushöhlen, doch ersorderte dies der großen Härte des Holzes wegen eine sehr

Iange Beit.

In den Wäldern fand ich eine große Menge von Gummilianen, oft von Armdicke, aus denen beim Anschneiden das Phra reichlich hervorquoll. Auffallend war mir der große Affenreichtum; fast aller Orten kamen dieselben in den mannigfachsten Arten vor und trugen sehr zur Belebung des Gesamtbildes bei. An einigen Orten zeigten mir die Leute einen Baum, welchen sie Mapera ya Kizungu nannten; die Eingeborenen stellen aus ihm eine Art Rosenwasser her. Ein anderer Baum, Mstaseli, soll gute kleine Früchte liesern. Ananas tras ich mehrsach wild wachsend von bedeutender Größe und schönem Geschmack.

Unvergeßlich wird mir auch die Durchfahrt nach dem Tana bleiben. Ich war bereits in der Rähe desselben und suhr mit Kanoes mitten durch den herrlichsten Palmenwald an einer Stelle hindurch, wo der Tana über das User getreten war und das Wasser zum Fahren eine genügende Tiese hatte. Der Weg war natürlich vollständig verwachsen,

aber die viele Mahe, welche wir beim Freimachen besfelben hatten, wurde reichlich aufgewogen burch ben gauberhaften Anblid, welcher fich uns in ftets wechselnden Bilbern barbot. Babrend ber Beledgoni-Ranal meiftens von Grasflächen eingefaßt ift, wird ber Dfi vielfach auf beiben Geiten burch bichte Balber begleitet.

Bas die Bevölkerung anbetrifft, fo besteht dieselbe in der Rabe ber Rufte aus Guabeli, Regern, Arabern und Sindus. Lettere haben ben Sanbel in ber Sand. In einigen großeren Ruftenplaken und ben fonftigen, von den Arabern befehten Orten fibt ber betreffende Gonverneur die höchste Gewalt aus. Dieselbe erftrect fich bann auch auf bie Ortichaften ber nächften Umgebung. In jeber biefer befindet fich eine Urt Gemeindevorfteber, welcher gewöhnlich ber Suabeliraffe angehört und im allgemeinen bie Ordnung aufrecht erhalt. Stlaven bestraft er felber; haben fich freie Leute eines Bergebens schulbig gemacht, fo muß er biefelben jum Gouverneur fenden. Beiter im Lande hat Said Bargafch keinen Ginfluß, doch war er bestrebt, feine Macht immer weiter auszudehnen. Den Gultan von Witu hat er in den letten awangig Jahren immer mehr bom Meere abgefperrt.

Run, Die Rante ber Englander, welche noch bis jum letten Augenblid, als ber Gultan bereits mit herrn Denhardt einen Bertrag abgeschloffen hatte, auf ben Untergang bes Witu-Serrichers au Gunften bes Gultans von Zangibar hinarbeiteten, find gottfeibant burch bas Ginichreiten ber beutichen Reichsregierung au Schanben

geworden.

Die Stadt Witn hat ungefähr 6-800 Säufer, und hat eine ziemlich gefunde Lage auf einer Unhöhe. Die Abhänge berfelben find frei, nur mit hohem Gras bewachsen, in dem einzelne kleine Baumgruppen gerftreut liegen. Die Stadt felber liegt bagegen, ebenfo wie einige ber benachbarten Dörfer, in einem dichten Urwalbe, ber ben Orten jum Schutz bient und bislang nicht gelichtet werben burfte. Bitu hat zwei Ausgange. Un bie Stelle bes bichten Balbes tritt hier eine ftarke Ballifabenwand, in ber fich nur eine fehr fchmale und niedrige Offnung befindet, durch welche man nicht aufrecht hinburchgeben fann. Un jedem Thor befindet fich fortwährend eine Bache. Nachts werden die Thore durch Baumftamme, welche zwi= ichen eingegrabenen ftarten Pfählen bavor gelegt werben, geschloffen. Die Suahelibevölkerung in ben Ruftenplagen lebt meift vom Sandel, im Innern vom Ackerban. In ben größeren Orten giebt es auch allerlei Sandwerter. Es werden einfach verzierte Gefäße aus

gebranntem Thon hergeftellt, fowie einfache Schmiede= und Schloffer= waren angefertigt. Ferner exiftieren Solg- und horndrechslereien. Gine große Anzahl von Leuten beschäftigt fich mit ber Anfertigung von Matten, Rörben und Gaden aus Balmblättern, Zimmerleute und Tifchler verfertigen jum Teil reichverziertes Sausgerat, Thuren u. f. w. Die Formen der Ornamente erinnern an die Blütezeit der grabischen Baukunft und dürften fich noch von der erften grabischen Invafion erhalten haben. Wie hoch man das Handwerk schätzt, geht wohl auch aus einem Gespräch hervor, welches ich eines Tages mit dem erften Minifter des Gultans von Witu hatte, welcher auch ein Cherif, d. h. ein Abkömmling des Propheten ift (im Fastenmonat Ramaffan halt diefer die Gebete in der Mofchee felber ab); er fagte mir, er bete jeden Freitag außer für feinen Gultan auch für ben großen Sultan in Stambul. Als ich ihn barauf aufmerksam machte, daß er von jett an auch den Deutschen Raifer in sein Gebet ein= ichließen milffe, erwiederte er, er wolle nicht allein für den Deutschen Raifer, feinen Befir und feine Golbaten bitten, fondern auch bafür, bag in feinen Schambas alle Früchte gebeihen, sowie für alle Sand= werfer und Arzte in Deutschland.

Die Galla find ein nomadifierendes Volk im Westen von Witn, welche aber immer mehr von den nördlich wohnenden noch kriegerischeren Somal zurückgedrängt werden. Sie sollen zahlreiche Vieherden besiehen, welche sie jedoch in der Regenzeit auf hochgelegene Weiden zurückgetrieben hatten. Un einigen Stellen fangen sie bereits an, den Acker zu bedauen. Am Tana sind sie bereits seshaft geworden. Sie wohnen hier entweder sür sich allein, oder aber auch mit den Pokomos, zuweilen auch Arabern, in einem Ort gemeinschaftlich, dann aber in besonderen Quartieren, und bauen hier Keis und Mais. Sie sind sehr schlanke Gestalten und haben eine mehr semitische Gesichtsbildung, fast wie die Somal. Ihre Wassen sind meistens Spere, Schild und Schwert. Nur selten haben sie Feuerwossen.

Am ganzen Tana hinauf bis in die Rähe des Kenia wohnen Pokomos in kleinen Ortschaften zerstreut. Sie sind außerordentlich kräftig gebaut, zuweilen auch groß, aber ihrem Charakter nach das gerade Gegenteil der kriegerischen Gallas. Die Haupterwerdsquelle bietet ihnen besonders der sischene Tana. Sie danen nur außersordentlich wenig Reis und Mais, da ihnen die Araber, Suahelis und Gallas ihre Vorräte fortzunehmen pflegen. Sie verrichten für

diese überhaupt jede Arbeit, die dieselben verlangen. Die Stämme am oberen Tana haben sich jedoch von den Gallas unabhängiger zu halten gewußt. Alle die Bolksstämme traten uns außerordentlich settgegen, soweit sie nicht daran durch die Soldaten des Sultans Said Bargasch gehindert wurden. Bon ganz besonderer Wärme war meine Aufnahme in Witu, sowohl seitens des Sultans und der Großen, wie seitens der Bevölkerung. Ich verdanke dieselbe ebenso wie auch die weitere Unterstützung des Sultans von Witu ebensalls Herrn Denhardt, welcher mich dem Sultan auf das beste empsohlen hatte.

Die Häuser der Suaheli sind von der Form der unserigen; einstöckig mit einem Giebeldach. Gine Art Fachwerk aus hölzernen Trägern und Pfählen, deren Berbindung oft durch Baststricke bewirkt ist, wird mit den starken Mtamastengeln ausgefüllt und dann beider-

feits mit Lehm beworfen.

Über die jetige Bebauung des Landes läßt fich folgendes fagen. In ber Ruftengegend fah ich in ber Rabe ber fleinen Ortschaften viele Ader, welche mit Reis (mpunga), Mais (mahindi), mtama und kunde bepflanzt waren. Außerdem fah ich zahlreiche Kotospalmen. Bei meinem Marich nach Kipini und Witu tam ich durch fehr große Schambas, ein Maisfeld war über zwei Kilometer lang; auch Reisplantagen in bedeutender Ausdehnung paffierte ich. Die ganze Umgegend von Witu ift mit Schambas überfat. Außer Mais-, Reisund Mtamafelbern fah ich hier große Plantagen von Bananen und Buderrohr, außerdem viele Bataten. herr Denhardt hatte hier auch Kartoffeln angepflangt, welche febr gut gebieben. Ferner fand ich vielfach in ber Nähe von Witu Sefam. Der Gultan befitt felber eine Olmühle, welche von einem Kamel getrieben wird. In feinen Garten ferner gieht er auch die mannigfachsten Gemufe, fowie Tomaten und Citronen, diefe find aber fehr flein und haben wenig Saft. Drangen habe ich hier nur wildwachsend vorgefunden; fie haben einen fehr fauren Geschmad.

In dem Witulande erntet man häufig viermal im Jahre, und zwar in der Hauptregenzeit, der masika, dreimal, in der kleinen Regenzeit, mouli, einmal. Das Land wird in der Beise urbar gemacht, daß das Gras abgebrannt wird, resp. es werden die Bäume angehauen und später ebenfalls abgebrannt. Das dadurch gewonnene Land ist vonkeiner ganz vorzüglichen Beschaffenheit; erst nach einer längeren Reihe von Jahren läßt der Ertrag nach, dann läßt

man das Land abwechselnd ein Jahr um das andere brach liegen. Bon Pflügen und Graben ist entweder gar nicht oder nur in geringem Maße die Rede. Die Leute entsernen nur das Unkraut und bringen dann mit einer kleinen, eigentümlich geformten Hade den Samen ein. Das Land ist schon von Natur locker genug. Der Boden enthält außer der Humuserde Thon und ziemlich viel Sand und hat eine rötliche Farbe. Dasselbe ist auch am Tana der Fall.

Bei Tjarra befinden sich außerordentlich große Schambas, besonders Reis-, Mais-, Bananen- und Zuckerrohrselber sah ich hier in einer enormen Ausbehnung, ebenso Plantagen von Kokospalmen und Mangobäumen. Die Besitzer sind meist reiche Suaheli aus Kau und Kipini. Das ganze Land sieht hier wie ein einziger großer Garten aus. Am Beledzoni-Kanal und am Dsi sah ich keine eigentslichen Schambas, sondern nur kleinere Felder der Eingeborenen.

Sornede.

#### Die Snaheli.

Die Suaheli : Sprache. — Charafteriftif bes Suaheli : Negers. — Der Ackerbau. — Bodenprodukte und Ausfuhr.

Die Einwohner von Deutsch-Oftafrika gehören zur weitverbreiteten Nation der Suaheli.

Das Gebiet der Suaheli-Sprache erstreckt sich ungefähr süblich von Angore in der portugiesischen Kolonie Mozambique dis nördlich in die Gegend von Tula. Dort fängt ungesähr das Somal-Sprachgediet an und erstreckt sich dis nach Abessinien. Die zwei Hauptsprachen im Gediete des Sultans von Zanzidar sind also, außer der
arabischen, die Snaheli- und die Somal-Sprache, beides grundverschiedene Sprachen. Mährend jedoch die Somal-Sprache nur in
dem eigenen Gediet gesprochen wird, erstreckt sich die Suaheli-Sprache
einerseits ganz die auf die von Said Bargasch abhängige SomalKüste und andererseits die von Said Bargasch aus instigen und unumgänglich notwendig sür jeden, der an der Ostsüsten will.

Da die große Anzahl der Schilderungen\*) eine ausführliche Befprechung der Neger und ihrer Verhältnisse hier unnötig macht, so

<sup>\*)</sup> Siehe Seite 30-50.

sei nur ganz kurz an diesem Orte erwähnt, daß der Suaheli-Neger im großen und ganzen unkriegerisch, ja geradezu seig ist. Dabei ist er aber doch mit einem gewissen Grade von Pfiffigkeit ausgerüstet. Indessen will der Neger im allgemeinen ganz eigenartig behandelt sein. Man muß ihm imponieren und Vertrauen einflößen zu gleicher Zeit. "Bor allem aber", schreibt Peters in seinem Berichte, "kommt es auch hier darauf an, der Individualität als solcher gerecht zu werden. Es würde ungeheuer thöricht gewesen sein, den jovialen Mbuela (Sultan in Useguha), den etwas täppischen Sultan Mastungu Biniani, den egoistisch schlauen Magungo und den sie alle überragenden Muinin-Sagara auf eine Stusse zu stellen. Wo auf der einen Seite eine gewisse burschisose Art des Austretens am Platze war, da wirkte auf der andern eine Art von ernster Freundlichkeit und auf der dritten mußte man zu herrischer und brüsker Hochsfahrenheit greisen."

Nicht selten tritt bei ihm ein gang gefunder Menschenverstand gu Tage, und hat es jemand einmal verftanden, fein Bertrauen gu gewinnen, fo ift er von großer Unbanglichkeit. Das Gefühl für Freundschaft ift in fehr hervorragender Beife bei ihm entwickelt. Im allgemeinen ift der freie Neger fehr faul, daher in feinen Unfiebelungen ber Ackerbau noch auf ziemlich tiefer Stufe fteht. Über bie Kopfgahl ber Bevölkerung bes neuen beutschen Gebietes liegen bis jest noch keine neuen Angaben vor, nur so viel hat fich bis jest erkennen laffen, daß die Dichtigkeit berfelben eine geringe ift. Es ift eine fofort in die Augen fallende Erscheinung, daß die Refultate der Agrifultur, verglichen mit den reichen Erwerbsquellen und Boden= erzeugniffen, welche bas einem Treibhaufe gleichende Land zu liefern im ftande ware, fehr minimale find. Der Grund für die thatfachlich geringe Produktion liegt in verschiedenen leicht erklärlichen Umftanden. Vornehmlich hat der Reichtum der Tropen und der mühelose Erwerb ber nötigften Lebensbedürfniffe bem Bewohner biefes gefegneten Erd= ftriches nie den 3mang eines energischen Wirkens und Schaffens auferlegt und darum den Landbau zu keiner gedeihlichen Entwickelung fommen laffen.

Der Neger zieht nur wenig Produkte in der Nähe seiner Hütte, treibt nur wenig Biehzucht und bleibt im allgemeinen arm und geistig zurück.

Die Ursachen ber schwachen Bevölkerungsziffer find in erster Linie die vielen Stammesfehden und blutigen Kriege, welche die

Bölkerschaften seit Jahrhunderten untereinander geführt und wodurch fie fich gegenseitig allmählich faft aufgerieben haben. In zweiter Inftang hat die Sklavenausfuhr ber früheren Zeiten die Bevölkerung der Negerländer mehr als becimiert, wovon fich die verichiedenen Stämme noch lange nicht erholen werben. Sollen boch durchschnittlich eirea 200 000 Regeriflaven alljährlich ihrer Seimat entriffen und von ber Beftfüfte Afritas hinweg nach Amerita verschifft worden fein. Bieht man babei in Betracht, daß diefe Ausfuhr giemlich 400 Rahre gewährt hat, fo ift flar, daß dieselbe der größte Maffenmord, das syftematischste Ausrottungsmittel war, benen gegenüber die größten Blutbader der alten Nationen nichts find. Aber eine noch viel größere Ausrottung verurfachte ber Sklavenhandel des Nordostens. Seit eirea 5000 Jahren wird bas öftliche und mittlere Afrika von den furchtbarften Menschenjagden heimgesucht, die als Gewerbe und Geschäft auch heute noch von wohlbewaffneten Banben unternommen werden, welche ihre Beute das Nilthal hinabschaffen und "das schwarze Elfenbein" auf bem ägyptischen Martte losichlagen.

Der Aderbau liegt in feiner Eigenschaft als ichwere Arbeit bem weiblichen Geschlechte ob. Da Tierarbeit und Pflug unbefannt find, fo werden in den mit einer Sade leicht aufgerigten Boben die Körner mit der hand eingelegt; die Erde wird wieder barauf geworfen und leicht zugetreten. Das Übrige überläßt man ber Sonne. Dag ber Reger in verschiedenen Zweigen bes Sandwerks, g. B. im Beben, Flechten, felbst Schmieden und im Töpfergewerbe ziemlich beträcht= liche Fertigkeit befitt, ift eine allgemein anerkannte Thatfache, und bie großen Rriegsflotten ber mächtigen oftafritanischen Geeen legen auch Zeugnis ab für Kenntniffe im Bau ber Bafferfahrzeuge. Leiber hat noch kein Negerstamm ein Transportmittel zu Lande erfunden, bas ausschließliche Transportmittel ift Menschenkraft, und zwar durch Beförderung auf dem Ropfe. Der Mangel an Rommunikationswegen und geeigneten Berkehrsmitteln ift vor allem ein bedeutendes Sindernis für das Emportommen des Aderbaues und feine ausgedehntere Pflege. Wenn einmal Schut und Sicherheit in jenen Ländergebieten fich bauernd niebergelaffen haben werden, wird auch die Kopfzahl ber Bevölkerung fich rafch heben; haben doch die Reger, ob ihrer Fertilität, einen großen Namen in der Welt.

Bur Ginführung von Waren eignen fich fast alle Erzeugnisse europäischer Runft und Industrie, als da find: gewobene und

gewirfte Beuge, Manelle, wollene und baumwollene Bafche, Decken und Mostitogewebe, Banbeifen und Bertzeuge, Gifen= und Stabl= waren, wie g. B. bie verschiedenften Deffer, Ungelhafen, Rab= und Stednabeln, Scheren, Urm- und Fugipangen, Rlaichen, Glaier, Spiegel, Teller, Schüffeln, Topfe, Krüge, Salz, Provifionen, Rleider, Schuhwerk, Bute, Schirme, Uhren, Schmudfachen, Leber- und Galanteriefachen, Toilettengegenftanbe, Betroleum, Bunbhölzer (NB. fchmebifche), Saarole und Pomaben, - por allem aber Rum, Schießwaffen, Munition, Korallen und Glasperlen, kurz alles was Europa produgiert, und fei es ber obligate Frad und Chlinder, in benen häufig Neger-Gentlemen paradieren. Der Sandel ift entweder Taufch= handel ober Sandel in bar Geld, in diesem Kalle mit grabischen ober englischen Gilber- und Goldmungen. Die Rauris, das früher gebrauchliche Muschelgeld, tommen mehr und mehr außer Rurs und werben ins Innere hinein gebracht, wo fie noch hoch im Werte itehen.

Der Export ober die Aussuhr der afrikanischen Rohprodukte beschränkt sich hauptsächlich auf Palmöl und Palmkerne, Elsenbein, Affenfelle, Kopal, Ebenholz, Camwood ober Rotholz, Kalabar-Bohnen (eine Gift enthaltende kastanienartige Ruß) und etwas Kautschuk.

D. Lindner.

Das beutich-oftafrikanische Gebiet. Leipzig 1885. G. Schlomp.

## Die Piam-Piam und Monbuttu.\*)

Nachdem Dr. Schweinfurth im Februar 1870 das Bongoland (füdwestlich von Gondokoro am Nil, Bahr el Djebel 4° sübl. Br.) durchzogen hatte, stieß er mit seiner über 1000 Köpfe starken Reises gesellschaft jenseits des Tondislußes auf die ersten Spuren der Riam-Riam.

Wer fich zum ersten Mal von Niam-Niam umgeben fieht, erzählt er, wird erkennen, daß er es bier mit einem gang besondern Stamm au thun hat, es ift in jeder Beziehung ein Bolt mit unendlich icharf ausgeprägten Gigentumlichkeiten. Un ihrem Augern ift bas Mertwürdigfte die lange Saarflechte, die Offenheit ihrer ichwefelgelben Mugen, bie, bon biden Branen umgeben, weit von einander abstehen, bann die ungewöhnliche Schabelbreite. Die breite Rafe ift bei ben meisten wie nach einem Modell geformt, der kleine Mund ist von außerordentlich breiten Lippen berandet; die Körpergröße ist eine mittlere, höchstens 5 Fuß 10 Zoll engl. Der kleine Oberkörper hin= bert fie nicht, bei ihren Baffentangen bie größte Gewandtheit gu entwickeln. Die Schneibegahne werben, um wirtfam in Gingelfampfen eingreifen gu fonnen, ftets fpig gemacht. Die gewöhnliche Rleibung befteht in Fellen, malerifch um die Suften drapiert, ber Debraahl nach von Pavianen, beren lange Schwänze bann an ber entsprechen= ben Körperftelle herabhangen. Daber die fruheren Sagen von "gefcmangten Menichen" in ber Mitte Afritas. Sauptlinge ober Fürften haben das Recht, folche Felle von Luchfen oder großen gefleckten Ragen zu tragen. Auf ben Saarput verwenden die Riam=Riam

<sup>\*)</sup> Nach Dr. Georg Schweinfurth. Bortrag in ber Geogr, Gef, zu Mänchen. A. A. B. 1872. 211.

ungemein viel, und es wäre sehr schwer, hierin eine neue Form ausfindig zu machen, die Haare in Flechten zu legen und diese zu Böpsen und Knäueln aufzubinden, welche die Riam-Riam nicht bereits kennten. Sie haben sehr große Haarnadeln von Elsenbein, dann einen Strohhut mit Federbusch. Weiter spielen Halsschnüre, aus den verschiedensten Zähnen (von Elesanten, Löwen 20.) zusammengeseht, eine Hauptrolle, die auf der dunklen Haut des Körpers prachtvoll abstechen.

MIS Stammesmerkmal haben die Sandeh - bas ift ber Name, ben fie fich felbft geben - 2 bis 3 mit Puntten ausgefüllte Quabrate tättowiert, welche eine X-formige Figur von ftets gleicher Geftalt auf ber Bruft bilben. Außerbem tragen bie einzelnen noch als inbividuelles Kennzeichen auf ber Bruft und am Oberarm einige Tattowierungen. Ihre Sauptwaffe ift die Lange und der Trumbafch, eine Burfwaffe; fie befteht aus zwei gleichschenkeligen, mit fpigen Baden verfehenen Ranten. Bogen und Pfeile find nicht allgemein im Gebrauch, wohl aber verschiedene größere Meffer mit fichelartiger Klinge, ben türkifchen Gabeln nachgebilbet. Es ift fcmer anzugeben, ob man biefes Bolt ein aderbauendes ober ein Jägervolf nennen foll, beibe Beschäftigungen geben bei ihnen Sand in Sand, die Bobenbestellung ift indes entschieden eine ziemlich geringe, und bei ber Fruchtbarkeit bes Bodens erscheint die Arbeit zumal unbedeutend. Bie in Abhiffinien wird auch hier ein wohlschmeckendes Bier ge= macht, auf beffen Bereitung die Eingeborenen die größte Sorgfalt permenben.

Bieh jeder Art fehlt dem Lande, die einzigen Haustiere find Hühner und Hunde. Bezüglich des Genusses der letzteren find sie ebenso wenig wählerisch wie die Monduttu und Dinka. Im großen und ganzen sind jene Bölker Anthropophagen, obgleich einige Häuptlinge großen Abschen gegen Menschensleisch zeigen. Sie tragen mit Oftentation die Zähne der Berspeisten als Schmuck; sie schmücken alle Gerätschaften mit deren Köpfen. Am häufigsten und allgemeinsten wird das Fett von Menschen verspeist. Es wurde sogar schon constatiert, daß Leichen solcher, welche auf dem Marsche starben und verzehrt wurden.

Einer der Gewährsmänner dieser Angabe, dem ich anfangs ftets mit Zweifeln begegnete, mußte einen Teil seiner Aussage buchstäblich mit seinem eigenen Leibe bestätigen, als er in der Nachbarschaft eines Dorfes dieses Stammes seinen raschen Tod sand. Berschmäht wird nur jenes Fleisch, welches von einem mit ekelhafter Hautkranksheit behafteten Körper herrührt.

Städte und Dörfer in unserm Sinne giebt es dort nicht, überall sind Hütten in kleinen Gruppen zerstreut, auch der Wohnsit des Fürsten besteht nur aus einer Anzahl von Hütten aus Stroh, die er und seine Weiber bewohnen. Die Macht eines solchen Fürsten beschränkt sich auf den Oberbesehl über alle wassensähigen Männer, auf Bollstreckung von Todesurteilen, auf freie Versügung über Krieg und Frieden, dann auf das Anrecht eines größern Teils der Beute; dagegen erhält er von den im Stamme selbst gewonnenen Früchten nur das, was seine Weiber und Sklaven ihm erarbeiten. Seine Hoshaltung erkennt man von weitem an den vielen Schilden, welche in Gruppierungen aufgehangen sind und den Bewassneten seiner Wache gehören. Sonst mangelt aller sürstliche Pomp, und jeder fremdartige Schmuck wird verschmäht. Seine Autorität ist sonst eine vollkommene. Nach dem Tode ist der erstgeborene Sohn der Erbe seiner Rechte, die Brüder werden mit einzelnen Distrikten belehnt.

Die größte Daffe bes Landes ber Riam = Niam fällt awischen ben 4. und 6. Gr. nördl. Br. Soweit das Land bekannt ift, hat es awischen bem 5. und 6. Grad nördl. Br. einen Flächengehalt von ungefähr 3000 beutschen Quabratmeilen. Bunächst burchzogen bie Reisenden bas Gebiet bes Sauptlings Nganjo. Nach mehreren Tage= reifen erreichten fie die Ufer des Sfui-Fluffes - diefen Ramen trägt ber Fluß bei ben Niam-Riam. Der Buntt bes überganges ber Karamane über benfelben war 15 Meilen von der Quelle entfernt; ber fluß ift da bereits ein bedeutendes Gemäffer, und die hoben Ufer mit ichmalem Flugbett umschließen eine reichliche Waffermenge, welche ben Reisenden auf ihrem Rückzuge im Juli beträchtliche Schwierigkeiten verurfachte. Die bortige Ufergegend bezeichnet Schweinfurth als eine weit und breit menschenleere Wildnis. Mit bem 5. Breitegrade andert fich die Bodenbeschaffenheit, die Gegenden werben fehr wafferreich, die Begetation außerft mannigfaltig; man fonnte mabrend ber regenlofen Beit mit großen Ochjenwagen vom Gazellen-Rluffe bis zum oberen Djur gelangen. Bom 5. Breitegrad an treten aber unüberfteigliche Sinberniffe entgegen, namentlich in Schmalheit der Pfade, ben wildverschlungenen Gewächsen, Baumftammen u. f. w. zwischen Waffer und Gumpfen. Uberall erhalten hier die Miliffe ununterbrochene Quellen, bas gange Land gleicht einem gefüllten Schwamm. Die Gegend ist stets geschmückt mit den prachtvollsten Tropenwäldern, die Mannigfaltigkeit der Baumarten ist erstaunlich; der Charakter der Begetation und Flora entspricht demjenigen, welchen Schweinfurth bei der ersten Betrachtung der Segenden

am Roten Meer und Nil wahrgenommen hatte.

Der Zug ber Reisenben ging nun in bas Gebiet bes großen Sauptlings Uando, ber ihnen aufangs mit Drohungen und Feindfeligleiten begegnete, bann aber Friedensboten entgegenfandte gu ihrem Empfang. Um ju ihnen ju gelangen, mußten fie einen 80 Kuß breiten Alug überschreiten und Balber paffieren, in welchen fie Schimpanse trafen; ber Umstand, daß Schweinfurth fpater in einer Butte allein über ein Dukend Schabel biefer Tiere traf, ließ ihn auf ihre Saufigfeit in einzelnen Teilen biefes Gebietes ichliegen. Bei Uando blieb die Karawane mehrere Tage, und wurde von ihm reich= lich mit Geschenken bebacht. Sierauf ging es nach Guben fort, man erreichte ben Guatin-Diftritt, wo verschiebene Bolferftamme beginnen. Das Studium ihrer Sprache und ihrer Sitten wurde leider burch ben Ausbruch von Feinbfeligkeiten zwischen einzelnen Stämmen und Chartumer Kaufleuten verhindert; unsere Karawane ward hierbei in Mitleibenschaft gezogen und ber Dolmetsch Schweinfurths burch einen Pfeilichuß in ben Urm getötet. Die Reifenden festen indes ihren Weg am Rand einer großen Wilbnis ungehindert fort, in zwei ftarten Tagesmärichen erreichten fie ihre erfte Riederlaffung, und gelangten bann jum Gige bes Sauptlings Mbio, welcher bie öftliche Sälfte ber Monbuttus beherricht. Der eigentliche Git biefes Bolfes ift erft füblich vom Uelle-Fluß, den die Reisenden einige Tage fpater überschritten; bas Land grengt an die Besitzungen ber Riam-Riam. Endlich erreichten fie einen großen, westwärts ftromenden Muß, "Helle", ber nach ber Configuration von Aquatorial-Afrika nichts anders fein kann, als der in den Tfad = See mundende Schari, \*) über beffen Größe uns Barth und Bogel aus Autopfie berichtet haben. Er hat eine Breite von 800 Fuß mit fehr hohen Ufern, bei einer Tiefe von etwa 20 Fuß. Sier durchfließt er das Kredi-Land. Die Eingeborenen haben eine hellere Farbe, als andere Bolkerichaften ber inneren Gegenden Afritas; ihre Behaufungen umgeben fie mit großem Bomp. Ihr König bereitete unseren Reisenden unauf=

<sup>\*)</sup> Durch Erfundigungen, welche Dr. Nachtigal im Süden von Wadai einzog, wird an Stelle von Schweinfurths Uelle der Bahar Kuta gesetzt, welcher den Schari noch an Wassermasse übertressen soll.

hörliche Überraschungen (wodurch giebt Schweinfurth nicht an). Die Fülle der Gewächse ist bezaubernd, es giebt hier Zuckerrohr, Ölbäume, Colocasien u. s. w.

Nachdem der Uelle überschritten war, befand fich Schweinfurth auf Monbuttu-Gebiet, im Centrum Afritas, fein Sof war hier immer umgeben von bichten Saufen ber Monbuttus, welche ihm gestatteten, die interessantesten Studien an ihnen zu machen. Außerlich unterscheiden fie fich von anderen Stämmen burch hellere Sautfarbe und geringere Mustelfraft, mindeftens 5 Prozent berfelben find gang licht gefärbt. Die Männer bekleiben fich mit großen Stücken ber Rinde bes Feigenbaumes, die burch Bearbeitung zu einem dicken Gewebe gemacht wird, das einen hübschen Faltenwurf giebt, ber durch einen Gürtel festgehalten wird. Die Saartracht ift gleich ben Chignons, die Männer fegen auf benfelben einen Strohhut mit Feberbusch, die Frauen bagegen tragen den Chignon frei, bloß geziert mit großen Saarnabeln ober Rämmen. Die einzige Berftummelung ihres Ror= pers beschränkt fich auf die Durchlöcherung ber Dhrmuschel, was bei ben Frauen dort die Mode erheischt, die auch von den Eingeborenen nie verlaffen wird.

Die Bewaffnung besteht aus Lange, Spieß, Bogen und Pfeilen, fie haben auch hölzerne Schilbe, bann feltfam geformte Gabel, Meffer aus dem bei ihnen besonders geschätzten Rupfer. Alle anberen Metalle find ihnen unbefannt. An Runftfertigfeit übertreffen fie weit die Leiftungen der Bongos; Schweinfurth fah ein Meifterftud eines Schmiedes; eine Rette von einer Feinheit und Bollendung, die nur mit einer feinen Rette von Stahl zu vergleichen war. Auch im Holzschnigen find fie fehr gewandt, und in Verferti= gung von Töpfereiwaren find fie allen Bölkern Inner-Afrikas weit voraus. Um meisten überrascht ber Bau ihrer Sütten; zum ersten Mal fand Schweinfurth bei ihnen einen Dachbau mit geschweiften Bogenbeden. Ungeachtet aber ihrer Runfterzeugniffe, welche für Afrikaner eine ungewöhnliche Kultur an den Tag legen, laffen fich auch bei ihnen keine Spuren nachweisen, welche auf die Berehrung eines höchsten Befens beuten; die bei ihnen genbte Beschneibung ift nur eine alte Sitte. Ihr Begriff bes Sochsten ift Freiheit, fie wird burch bas Wort Noro ausgedrückt, und auf die Frage, wo fie fich befindet, deuten fie jum himmel. Die Macht bes Ronigs ber Monbuttus erftreckt fich viel weiter als bei dem der Riam=Riam; eine große Schar von Trabanten umgiebt ihn. Auch gehören 80 Frauen zu seiner Umgebung, die in ebenso vielen Hitten wohnen. Bor seinem Hose versammelt sich bei festlichen Gelegenheiten das Bolk zu Tanz und Musik; zu einem solchen Feste gestaltete sich der Empfang,

ben er Schweinfurth bereitete.

Die Monbuttus sind dem Kannibalismus in weit höherem Grad ergeben als die Niam-Niam. "Ich brauche," sagte Schweinsurth, "um diese Behauptung zu erhärten, nicht auf die Erzählung undisscher Begleiter oder meines Freundes Abn Samat zu verweisen, von ihren Raubzügen, von der Art und Beise, wie sie das Menschensett gewinnen und als Speise zuzubereiten pflegen; ich brauche nur auf die große Sammlung von Schädeln hinzuweisen, die ich um Geld von ihnen erstand und heimsandte, um die Bahrheit zu constatieren, daß troß seiner hohen Kultur auch dieser Stamm an Wildheit den anderen gleich ist. Und doch sind sie ganz verständige und vernünstige Menschen, die stets die rechte Antwort geben auf das, was man sie fragt, wie denn auch die Rubier nicht genug des Lobes zu sagen wissen von ihrer Inverlässigteit in freundschaftlicher Beziehung, ihrer Ordnung im Staatsleben und ihrer Gesittung."

Schweinfurth.

# Die Entdekung des Albert M'yanga.

Einleitung. Die Borkampfer ber britischen Weltmacht. — Samuel White Baker und seine Gattin; ein Bild ihrer Thätigkeit. — Wie Baker mit seiner helbenmütigen Gattin die entsehlichsten Mühseligkeiten und Gefahren unter den wilden Bölkerschaften überwindet und bis zum Albert N'hanza vordringt.

England hat das Glück gehabt, zur Begründung und Besestigung seiner Weltmacht eine ganze Reihe von Männern zu sinden,
welche ihre Thatkraft, ihre Vaterlandsliebe, ihre körperliche Tüchtigkeit, ihre hohen geistigen Fähigkeiten sern von der Heimat in allen
Weltteilen geltend machten, ohne einen Angenblick die nationalen
Interessen aus den Augen zu verlieren; Männer von eisensestem
Charakter, welche um den Einfluß und die Macht Englands zu versmehren, um demselben neue materielle oder geistige Hilfsquellen zu
erössnen, ihre ganze Lebenszeit, ihre Gesundheit, ja all ihr Sut und
Blut opserten. Hätten Italien und Spanien, die mindestens eine

gleich günstige geographische Lage haben, seit hundertfünfzig Jahren eine genügende Zahl solcher Männer besessen, so ständen sie jeht als Weltmächte zur Seite Englands. Die deutsche Tüchtigkeit und Thatkraft steht der britischen nicht nach, aber dieselbe hat sich dis zum Juni 1884, wo zum ersten Male unsere Reichsslagge in einem deutschen Kolonialgediete ausgehist wurde, fast ausschließlich im Dienste der Wissenschaft und zum Borteil der Weltmacht Englands und Frankreichs bethätigt; für die Begründung einer überseeischen deutschen Weltmachtstellung waren keine Mittel und wenig Sympathie zu sins den. Heute können wir die Hossinung hegen, daß wir das Übersgewicht der Studenhoder und Kirchturmpolitiker definitiv beseitigen und daß unsere Forschungsreisenden, Missionare und Kausseute endslich einmal vorzugsweise in deutschen Interesse arbeiten werden.

Unter den Borfampfern der britischen Weltmacht nimmt Samuel White Baker eine hervorragende Stelle ein. Am 18. Juni 1821 zu London geboren erfaßte ihn wie alle echten Engländer frühzeitig die Reifeluft. Wir finden ihn 1848 auf Censon, wo er mit feinem Bruder, dem Oberften Baker, ju Remera in einer Sohe von 6200 Fuß eine Musterfarm und ein Sanatorium errichtete. Er gab über die schöne Infel zwei intereffante Berke heraus: Eight years Wanderings in Ceylon 1855 und The rifle and the hound in Ceylon 1857. - 3m 3. 1855 nahm er teil am Krimfriege und baute barauf ben Türken bie erfte Gijenbahn. In Rairo 1861 bereitete er fich jur Erforschung der Nilguellen vor und bereifte in demselben Sabre Abeffinien und den Blauen Ril in der Hoffnung, mit Grant und Spete, die ju bemfelben 3mede von Zangibar aus die Rilquellen ju finden suchten, zusammenzutreffen. Im Dezember 1862 unternahm er von Rhartum aus die Untersuchung des Beigen Nils, wobei er alle feine europäischen Begleiter burch Sumpffieber verlor. In Gonboforo traf er im Februar 1863 mit Grant und Speke zusammen, welche den großen See Uferewe (Bictoria N'yanza) erreicht hatten, ben fie für ben Ursprung bes Rils hielten. Speke teilte ihm mit, daß die Eingeborenen ihn verfichert hatten, im Weften exiftiere noch ein anderer See, ben man für eine zweite Quelle bes Rils hielt. Von feiner mutigen Gattin begleitet, welche alle feine Mühfeligkeiten und Gefahren teilte, brach Bater fofort zur Entbedung biefes Gees auf, obgleich ihn feine eingeborenen Führer verließen. Er traf glud= licherweise unterwegs eine Sandelskarawane und erreichte mit ihr im März 1863 Latvofa, 110 Meilen von Gondoforo; doch hatte er noch

ein ganzes Jahr hindurch unfägliche Leiden, Gefahren und Beschwernisse aller Art zu überwinden, ehe er am 14. März 1864 den langersehnten See erblicken konnte. Die nachstehende Schilberung aus Bakers Werk "The Albert N'yanza, great basin of the Nil, 1866" nach der Übersehung von J. E. A. Martin\*) giebt ein lebhaftes Bild der Erlebnisse Bakers vor und bei der Entdeckung. "Ich muß den Leser", sagt er im Borwort, "bei der Hand nehmen und ihn Schritt für Schritt auf meinem rauhen Psade durch sengende Wüsten und durstige Sandstrecken, durch Sumpf und Dorngebüsch und unermeßlichen Morast, durch Beschwerden, Strapazen und Krankseit führen, dis ich ihn, von der ermüdenden Reise matt, zu jener hohen Klippe bringe, wo der große Preis ihm plöglich vor Augen steht von welcher er auf den ungeheuren Albert-See hinabschaut und mit mir aus den Quellen des Kils trinkt." B.

Schon mehrere Tage lang vorher hatten uns unfere Kührer gefagt, daß wir gang nahe am Gee waren, und jest verficherte man uns, daß wir ihn am morgenden Tage erreichen würden. Ich hatte in ungeheurer Entfernung gegen Beften eine Reihe ftattlicher Berge bemerkt und mir eingebilbet, ber Gee lage jenfeits jener Rette; jest wurde mir aber mitgeteilt, daß diefe Berge die weftliche Grenze bes M-wutan N'zige bilbeten, und daß der See fich wirklich innerhalb eines Mariches von Parkani befände. Ich glaubte gar nicht, daß es möglich fei, daß wir bem Gegenftand unferes Suchens fo nabe wären. Jest erschien der Führer Rabonga und erklärte, daß, wenn wir am folgenden Morgen früh aufbrächen, wir im ftande fein würden, uns gegen Mittag im Gee zu waschen! Jene Racht fcblief ich faum. Jahre lang hatte ich gerungen, die "Quellen des Nils" zu erreichen. In meinen nächtlichen Träumen mahrend jener ichwierigen Reife war es mir ftets mißlungen, aber nach so viel harter Arbeit und Ausdauer war der Becher gerade an meinen Lippen, und ich sollte an ber geheimnisvollen Quelle trinken, ehe bie Sonne gum zweiten Male unterging — an jenem großen Behälter ber Natur, ber feit ber Erschaffung jeder Entdedung gespottet hatte.

Durch Schwierigkeiten aller Art hindurch, bei Krankheit, Hunger und Müdigkeit hatte ich gehofft, gebetet und gerungen, jene verborgene Quelle zu erreichen, und so oft es unmöglich erschienen war,

<sup>\*)</sup> Der Albert N'hanza, das große Becken des Nils und die Erforschung der Rilquellen. Bon S. B. Baker. Aus dem Englischen von J. E. A. Martin, Kustos der Univ.-Bibliothel zu Jena. 3. Aust. Gera, Griesbach, 1876.

hatten wir uns beibe entschlossen, lieber auf der Straße zu sterben, als unverrichteter Sache umzukehren. War es möglich, daß sie so nahe lag, und daß wir morgen sagen konnten: "Das Werk ist voll= endet?"

Den 14. März. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als ich meinem Ochsen die Sporen gab und dem Führer nacheilte, den, weil ich ihm bei der Ankunft am See eine doppelte Hand voll Perlen versprochen, die Begeisterung des Augenblicks ergriffen hatte. Der schöne, heitere Tag drach an, und nachdem wir ein zwischen den Hügeln liegendes tieses Thal überschritten hatten, arbeiteten wir uns mühsam den gegenüberliegenden Abhang hinauf. Ich eilte auf die höchste Spize. Unser prachtvoller Preis sprang mir plöglich in die Augen. Dort lag, gleich einem Quecksildermeer, tief unten die großeartige Wasserläche — im Süden und Südwesten ein grenzenloser Seehorizont, glänzend in der Mittagssonne, und im Westen erhoben sich in einer Entsernung von fünfzig die sechzig Meilen blaue Berge aus dem Busen des Sees die zu einer Höhe von etwa 7000 Fuß über seinem Wasserstande.

Den Triumph jenes Augenblicks zu beschreiben ift unmöglich; hier lag ber Lohn für alle unfere Arbeit - für bie jahrelange Zähigkeit, mit welcher wir uns durch Afrika hindurch geplagt hatten. England hatte die Quellen des Nils erobert! Lange zuvor, ehe ich biefe Stelle erreichte, hatte ich mir vorgenommen, zu Ehren ber Entbedung mit unserer gangen Mannschaft brei hurrahs in englischer Beife ju rufen; aber jett, wo ich binabichaute auf bas große Binnen= meer, das gerade im Herzen Ufrikas eingeniftet lag, wo ich daran bachte, wie vergebens die Menschheit so viele Jahrhunderte hindurch diefe Quellen gefucht, und erwog, daß ich das geringe Werkzeug gewefen, bem es geftattet mar, biefen Teil bes großen Geheimniffes ju enthüllen, während es fo vielen, die größer als ich, miglang, ba war ich zu ernft gestimmt, um meinen Gefühlen in eitlem Surrah= geschrei für ben Sieg Luft zu machen, und bantte aufrichtig Gott, daß er uns durch alle Gefahren jum guten Ende geführt und uns beigeftanden hatte. 3ch ftand etwa 1500 Fuß über bem See und blidte von der steilen Granitklippe hinab auf diese willkommenen Baffer - auf jenen ungeheuren Behälter, ber Agypten ernährte und Fruchtbarkeit brachte, wo alles Wildnis war — auf jene große Quelle, die der Menfchheit folange verborgen blieb, jene Quelle der Gute und bes Segens für Millionen menschlicher Wefen, und als

einen ber größten Gegenstände in ber Ratur, beichlof ich, fie mit einem großen Namen zu ehren. Bum unvergänglichen Andenken an einen bon unferer gnäbigften Ronigin geliebten und betrauerten und von jedem Englander beweinten Fürsten nannte ich biefen großen Gee ben "Albert n'nanga". Die Geeen Bictoria und Albert find bie beiben Quellen bes Rils.

Der Bickzadweg, auf welchem man jum Gee hinabsteigen mußte, war fo steil und gefährlich, daß wir uns genötigt faben, unfere Doffen mit einem Führer gurudgulaffen, ber fie nach Magungo bringen und auf unfere Ankunft warten follte. Wir begannen gu Ruß ben fteilen Bag binabaufteigen. 3ch ging, ein ftartes Bambus= rohr ergreifend, voran. Meine Frau wantte in außerfter Schmache ben Bag hinab, indem fie fich auf meine Schulter ftutte und alle amangia Schritte stehen blieb, um auszuruhen. Nachdem wir, burch jahrelanges Fieber geschwächt, aber für ben Augenblid burch ben gludlichen Erfolg geftartt, etwa zwei Stunden mubfam geftiegen waren, erreichten wir die wagerechte Ebene unterhalb der Klippe. Gin Spagiergang von etwa einer Meile burch flache fandige Biefen mit schönem Rafen, ber bier und ba mit Baumen und Gebuich beftanben mar, brachte uns jum Rande bes Baffers. Die Bellen rollten auf ein weißes Riefelgestade. Ich fturgte mich in den Gee und trant, burftig bon Sige und Ermudung, mit banterfülltem Bergen tief aus ben Quellen bes Rils. Innerhalb einer Biertelmeile bom See lag ein Fischerborf namens Bacovia, in welchem wir uns jett niederließen. Alles roch nach Fisch - und alles fah wie Fischerei aus, nicht wie die vornehme Runft Englands mit Angelrute und Fliege, fondern Sarpunen lehnten an den Sütten, und Schnüre, fast fo did wie der fleine Finger, waren jum Trodinen aufgehängt, und baran eiferne Angelhaten von einer Große befestigt, die ba zeigte, welche Ungehener ben Albert-Gee bevölkerten.

Meine Mannschaft war beim Anblid bes Gees völlig befturzt. Die Reise war jo lang gewesen, und "verschobene Soffnung" hatte ihre Bergen fo vollftändig frant gemacht, daß fie ichon lange nicht mehr an die Existenz des Gees glaubten und überzeugt waren, ich wolle fie nach dem Meere führen. Gie blidten jest mit Schreden auf ben Gee - zwei von ihnen hatten bereits bas Meer in Allexandria gesehen und nahmen keinen Anstand, zu behaupten, dies

fei das Meer, aber es fei nicht falzig.

Bacovia ift ein elender Ort und ber Boben fo mit Galg

geschwängert, daß kein Felbbau möglich war. Salz war das Naturprodukt des Landes, und die Bevölkerung beschäftigte sich mit der Bereitung desselben; dies machte den Handel der Seeküsten aus, indem es für Lebensbedürsnisse umgetauscht wurde, die aus dem Innern kamen.

Um folgenden Morgen bei Sonnenaufgang nahm ich ben Rompag und ging, von dem Sauptling bes Dorfes, meinem Führer Rabonga und der Fran Batschita begleitet, nach ben Geftaben bes Gees, um bas Land aufzunehmen. Es war schon hell, und mit einem ftarten Fernrohr tonnte ich zwei große Bafferfälle erkennen, welche die Bande ber Berge auf der gegenitberliegenden Rufte fpalteten. Obgleich ber Umrif ber Berge auf bem hellblauen himmel beutlich hervortrat und die dunkeln Schatten auf ihren Wänden tiefe Schluch= ten andeuteten, fo konnte ich boch keine anderen Geftalten erkennen, als die zwei großen Bafferfälle, die wie Gilberfaben auf ber bunteln Borderfeite der Berge aussahen. Gine Grundfläche war nicht zu feben, felbft von einer Sohe von 1500 Jug über bem Bafferfpiegel aus, bon wo ich ben See jum erften Male erblicte, fonbern bie hohe Bergkette im Beften ichien fich plötlich aus bem Baffer zu erheben. Diefe Ericheinung mußte bon ber großen Entfernung berrühren, inbem die Grundfläche unterhalb des Gefichtsfreises lag, benn bichte Rauchfäulen fliegen icheinbar von ber Oberfläche bes Baffers auf; fie mußten durch das Berbrennen von Prairieen am Juge der Berge entstanden fein. Der Säuptling versicherte mir, es fei bekannt, bag große Ranoes von der andern Seite herübergefahren, aber es erfordere vier Tage und Nächte harten Ruberns, um bie Reife ausjuführen und viele Boote feien bei bem Berfuch verloren gegangen.

Ungeachtet meiner täglichen Bitten, daß man uns ohne Berzug Boote liefern möchte, waren in Bacovia acht Tage vergangen, und während diefer Zeit litt die ganze Gesellschaft mehr ober weniger am Fieber. Endlich melbete man, daß Kanoes angekommen seien, und ich wurde ersucht, sie anzusehen. Es waren bloß einzelne Bäume, nett ausgehöhlt, aber viel kleiner, als die großen Kanoes auf dem Nil bei M'ruli. Das größte Boot war zweiunddreißig Fuß lang; ich wählte jedoch für uns eins von sechsundzwanzig Fuß aus, das aber breiter und tieser war. Zum Glück hatte ich in Khartum einen englischen Schraubendohrer von 11/4 Zoll Durchmesser gekanst und dieses Werkzeug mitgebracht, da ich voraussah, daß es bei Einzichtungen zu Bootensahrten manche Schwierigkeiten geben werde.

Ich bohrte nun im Dahlbord ber Kanves zwei Rug von einander liegende Löcher, machte lange elaftifche Ruten gurecht, fpannte fie im Bogen quer fiber bas Boot und band fie an den Bohrlöchern fest. Ms bies geschehen war, verwahrte ich fie durch biagonal laufende Stude und ichlog bamit, bag ich bas Fachwert mit einer bunnen Schicht Schilfrohr bededte, um uns bor ber Sonne au fchugen; über bas Schilf breitete ich Ochsenhäute, die gut angezogen wurden und festgebunden, fo daß fie unfer Dach wafferdicht machten. Diese Borrichtung bilbete einen ichildfrotenahnlichen Schut, ber für Sonne und Regen undurchbringlich war. Dann legte ich längs bes Bobens ber Ranoes einige Rloke von gang leichtem Sola und bedectte fie mit einer bichten Schicht Gras; biefes murbe mit einer gegerbten abeffinischen Ochsenhaut bededt und mit schottischen Blaids belegt. Die Borrichtungen gaben, als fie fertig waren, eine Rajute ab, die vielleicht nicht fo lugurios wie biejenigen auf ben Fahrzeugen ber "Beninfular- und orientalischen Gesellschaft", aber, was die Sauptfache, undurchbringlich für den Regen und die Sonne war. In biefes robe Kahrzeug schifften wir uns an einem ftillen Morgen ein, wo kaum ein fanfter Wellenschlag die ebene Oberfläche bes Gees bewegte. Jedes Ranoe hatte vier Ruberer, an jedem Ende zwei. Ihre Ruber waren von schöner Geftalt, aus einem einzigen Stud Solz gehauen, bas Blatt etwas breiter als bas eines gewöhnlichen Spatens, aber auf ber innern Seite vertieft, fo bag es bem Ruberer eine große Gewalt über das Waffer gab. Nachdem ich mit einiger Schwierigkeit mehrere Sühner und getrodnete Fische gekauft hatte, stellte ich die größere Zahl meiner Mannschaft in das geräumigere Ranoe; dann fuhren wir mit Richarn, Saat und ben Frauen nebst ber Dolmetscherin Batschita voran und eilten von Bacovia hinaus auf die weite Fläche des Albert-Sees. Die Ruderer arbeiteten tapfer, und das Range, obgleich schwer beladen, durchlief etwa vier Meilen in der Stunde. Eine Aufregung gab es in Bacovia nicht; nur ber Säuptling und zwei ober brei Begleiter tamen, um uns abfahren au sehen; fie hegten den Berdacht, daß man etwa Zuschauer einladen könnte, als Ruderer mitzuhelfen, deshalb war die gange Bevölkerung des Dorfes ausgeriffen.

Als wir die Küfte verließen, bat der Häuptling um einige Persien; er erhielt fie und warf fie in den See, um die Bewohner der Tiefe zu versöhnen, damit nicht Flußpferde die Kanves umwärfen.

Unfere erfte Tagereife war foftlich. Der Gee war ruhig, ber

himmel bewölft und die Landschaft höchst reizend. Zuweilen waren die Berge auf der Westfufte nicht zu erkennen, und ber Gee ichien von unbegrengter Breite gut fein. Wir fuhren an ber Rufte bin innerhalb dreihundert Jug von dem öftlichen Ufer; bisweilen paffierten wir Flächen von Sand und Gebuich, die vom Waffer bis zum Fuße ber Bergklippen vielleicht eine Meile breit waren; andere Male ruderten wir gerade unter staunenerregenden Sohen von etwa 1500 Rug vorüber, die fchroff aus ber Tiefe aufftiegen, fo bak wir die Ranoe von den Banden abstießen und unsere Beiterfahrt badurch unterftiiten, daß wir mit Bambusröhren am Felfen ichoben. Diefe jähen Felsen bestanden alle aus Urgestein, häufig aus Granit und Gneiß, und waren an vielen Stellen mit rotem Porphyr vermifcht. In ben Klüften ftanden ichone, immergrune Gewächse von allen Farben, darunter riesenhafte Euphorbien, und wo nur immer ein Blitichen ober eine Quelle burch bas buntle Laubwert einer Schlucht schimmerte, wurde es von der graziösen und federartigen wilben Dattel beichattet.

Im Wasser spielten große Herben Flußpferbe, aber ich versagte mir's, auf sie zu schießen, da der Tod eines solchen Ungeheuers uns sicherlich wenigstens einen Tag aushielt, weil die Bootsmänner das Fleisch nicht preisgegeben hätten. Krosodile waren außerordentlich zahlreich, sowohl in als außer dem Basser; wo nur ein sandiger Strand sie zum Sonnen einlud, waren mehrere Ungeheuer zu sehen, die wie Baumstämme in der Sonne lagen. Am Kande des Strandes über dem Hochwasseichen befanden sich niedrige Büsche, und aus diesem Bersteck kamen die Krosodile eiligst ins Wasser heradsgelausen, beim Nahen der Kanoes in Schrecken geseht. Enten und Gänse waren nicht vorhanden, weil es keine Futterpläße gab; dis dicht am User war tieses Wasser.

Unsere Bootsmänner arbeiteten gut, und wir setzen unsere Reise noch lange nach Eintritt der Dunkelheit fort, dis das Kanoe plötzlich nach dem Ufer gesteuert wurde und wir auf einem steilen Strande von vollkommen reinem Sande festsaßen. Man benachrichtigte uns, daß wir uns in der Rähe eines Dorfes besänden, und die Bootsemänner machten den Borschlag, uns die Racht hier zu lassen, während sie ausgehen wollten, um Lebensmittel zu suchen. Als ich sah, daß sie Kuder mitnehmen wollten, besahl ich, diese wichtigen Geräte wieder zu den Booten zu bringen und eine Wache für sie hinzzustellen, während mehrere von meiner Mannschaft die Bootsmänner

nach dem erwähnten Dorfe begleiten sollten. Mittlerweile stellten wir unsere Angareps auf den Strand, machten mit etwas Treibholz ein Feuer an und bereiteten uns auf die Nacht vor. Die Männer kehrten bald wieder zurück; sie waren von mehreren Eingeborenen begleitet und brachten zwei Hühner und eine junge Ziege mit. Die letztere wurde sosort dem großen kupfernen Topf übergeben, und ich bezahlte den Eingeborenen ihren Wert etwa dreisach, um sie zu ersmutigen, am solgenden Worgen Lebensmittel zu bringen.

Während das Effen bereitet wurde, machte ich eine Beobachtung und fand, daß unsere geographische Breite 1° 33' nördlich war. Wir waren schnell gereift, denn wir hatten eine Strecke von 16' geographi=

icher Breite bireft nach Norben gurudgelegt.

Beim erften Krähen unferes einfamen Sahns bereiteten wir uns

jum Aufbruch vor; - die Bootsmänner waren fort.

Sobald es hell war, nahm ich zwei Männer und ging nach dem Dorfe, indem ich vermutete, sie würden in ihren Hitten schtten schlasen. Etwa dreihundert Schritte von den Booten, auf einer schönen Rasenssläche an einer Anhöhe, standen drei elende Fischerhütten. Sie machten das Dorf aus. Alls wir ankamen, war niemand zu sinden; die Eingeborenen waren entwichen. Ein schöner Strick durchsbrochenes Grasland bildete unterhalb der Rlippenreihe eine Art Amphitheater. Ich durchsorsche die Klippen mit dem Fernrohr, konnte aber keine Spur von einem Menschen entdecken. Unsere Bootsmänner hatten uns offendar im Stich gelassen, und die Einzgeborenen hatten sie begleitet, um nicht genötigt zu werden, uns zu dienen.

Alls ich mit dieser Nachricht zu den Kanoes zurückfam, war meine Mannschaft in voller Verzweiflung. Sie konnten nicht glauben, daß die Bootsmänner wirklich davongelausen wären, und baten mich, sie die Gegend durchsuchen zu lassen, in der Hoffnung, noch ein ansderes Dorf zu sinden. Ich verbot streng, daß irgend ein Mann von den Booten sich entserne und wünschte uns Glück, daß ich die Ruder gut bewacht hatte, die ohne Zweisel von den Bootsmännern gestohlen worden wären, wenn ich sie ihnen gelassen hätte. Ich willigte ein, dis 3 Uhr nachmittags zu warten. Kehrten die Bootsmänner bis dahin nicht zurück, so gedachte ich ohne sie weiter zu sahren. Auf diese sich selbst widersprechenden Eingeborenen konnte man sich nicht verlassen. Freundlichkeit war bei ihnen nicht angebracht. Wir hatten Kamrasse Besehle, daß uns Boote und Mannschaft gestellt

werden sollten, aber an dieser fernen Grenze schienen die Eingeborenen ihrem König keine große Bedeutung beizulegen; besseunggeachtet waren wir von ihnen abhängig. Zede Stunde war wertvoll, da unsere einzige Aussicht, Gondokoro zur rechten Zeit zu erreichen und die Boote zu tressen, von einer schnellen Reise abhing. In dem Augenblick, wo ich vorwärts zu eilen wünschte, traten Verzögerungen ein, die höchst bedenklich waren.

Drei Uhr nachmittags kam heran, aber von Eingeborenen war feine Spur gu feben. "Springt in die Boote, meine Burichen!" fchrie ich meiner Mannschaft zu; "ich weiß ben Weg!" Die Kanoes wurden vom Ufer gestoßen, und meine Leute setzen fich an bie Ruber. Fünf von meiner Mannichaft waren Bootsmänner von Beruf, aber außer mir felbst verstand keiner die Behandlung der Ruder. Bergebens versuchte ich mein Schiffsvoll zu unterrichten. Rubern thaten fie freilich, aber - ihr Götter, die ihr über die Boote wacht! wir pirouettierten immer um und um, und die beiben Ranoes tangten mit einander auf ihrem großen Ballfaal, bem Albert N'yanga, Walger und Polfa. Die Reise hatte bis ins unendliche gedauert. Nach breiftundiger Anstrengung erreichten wir eine Felsenspihe, die fich wie ein Borgebirge in den See erstreckte. Diefe schroffe Spige war bis jum höchsten Gipfel mit dichtem Dichungel bedeckt, und am Ruße berfelben befand fich ein tleines Rleckchen fandigen Strandes, von dem es keinen Ausgang gab außer zu Waffer, da die Klippe auf beiben Seiten bis jum See herabhing. Es regnete, was bom Simmel wollte, und mit vieler Mühe gundeten wir ein Feuer an. Mosquitos gab es in Massen, und die Nacht war so warm, daß es unmöglich war, unter ben wollenen Bettbecken zu schlafen. Wir ftellten die Angareps auf ben Strand, benutten die roben Ochfen= häute als Decken und legten uns in den Regen. Im Boote ju schlafen war es zu heiß, zumal da die einstweilige Rajute ein voll= kommenes Mosquitonest war. Jene Nacht überlegte ich, was wohl am beften zu thun fei und beschloß, am folgenden Morgen ein Ruder als Steuer anzubringen. Es regnete die ganze Nacht ohne Aufboren, und beim Anbruch bes Tages war die Scene kläglich genug. Die Mannichaft lag auf bem naffen Sande, mit ihren roben Säuten augebeckt, burch und burch geweicht, aber noch immer im festen Schlaf, aus bem fie fich burch nichts erwecken liegen. Meine Frau war ebenfalls naß und fah jämmerlich aus. Es regnete noch immer. 3ch war bald bei ber Arbeit. 3ch schnitt mit meinem Jagdmeffer ins Hinterteil des Kanoe ein Lager, bohrte unterhalb desselben mit dem großen Bohrer ein Loch und band mit einem Riemen von roher Haut, den ich von meiner mit Wasser gesättigten Bettdecke abschnitt, ein Ruder sest. So machte ich ein höchst wirksames Steuerruder. Bon meiner Mannschaft hatte mir keiner geholsen. Während ich hart arbeitete, waren sie unter ihren eingeweichten Fellen liegen geblieben und hatten ihre kurzen Pfeisen geraucht. Sie waren vor Berzweislung völlig gesühllos, da ihre lächerlichen Anstrengungen beim Rudern am vorhergehenden Abend alle Hossmung in ihnen vollsständig vernichtet hatten. Sie hatten sich ganz in ihr Schicksal ergeben und betrachteten sich als der Geographie geopsert.

Ich warf ihnen den Bohrer hin und erklärte, daß ich zum Aufbruch fertig sei und auf niemanden warten würde. Ich schnitt zwei Bambusrohre ab, machte einen Mast und eine Segelstange und desestigte einen großen schottischen Plaid als Segel daran. Wir stießen das Boot ab. Glücklicherweise hatten wir zwei oder drei Reserveruder; das zum Steuer verwendete Ruder wurde daher nicht vermist. Ich nahm das Steuer und ermahnte meine Mannschaft, an nichts zu denken als an starkes Rudern. Fort ging's mit uns so gerade wie ein Pseil zum größten Bergnügen meiner Leute. Es war sehr wenig Wind, aber ein leichtes Lüstchen füllte den Plaid und

trieb uns fanft vorwärts.

Als wir um das Borgebirge herum waren, befanden wir uns in einer großen Bai; das gegenüberliegende Borgebirge war in einer Entfernung von acht dis zehn Meilen fichtbar. Wollten wir an der Küste der Bai hinfahren, so hätten wir zwei Tage gebraucht. Weiter hinein war noch ein anderes kleines Borgebirge; ich beschloß daher, direkt nach diesem Punkte zu steuern, ehe ich mich in gerader Linie von einem Borgebirge zum andern wagte.

Alls ich mich umfah, bemerkte ich, daß unfer zweites Kanoe etwa eine Meile zurück war und sich die Zeit damit vertrieb, daß es nach allen Gegenden des Kompasses zeigte; — die saule Mannsschaft hatte sich nicht die Milhe genommen, das Steuer anzuwenden,

wie ich ihr befohlen hatte.

Bir reisten etwa vier Meilen in der Stunde, und meine Leute waren so aufgeblasen, daß sie sich bereit erklärten, ohne Beistand bis zur Nilmündung zu rudern. Das Wasser war vollkommen ruhig, und als wir um das nächste Borgebirge herum waren, hatte ich die Freude, in einer bequemen kleinen Bai ein Dorf und eine große

Angahl Ranves zu feben, die auf ben fandigen Strand gezogen waren, sowie andere, die fich mit Fischen beschäftigten. Auf bem Sanbe hart am Ranbe bes Baffers, etwa eine halbe Meile von uns, ftanden eine Angahl Eingeborene, und ich fteuerte gerade auf fie gu. Mis wir bicht herankamen, festen fie fich nieber und hielten ihre Ruber über die Köpfe empor; dies war ein unverkennbares Beichen, daß fie beabfichtigten, uns freiwillig als Bootsmanner gu bienen, und ich fteuerte bas Boot auf ben Strand. Wir befanden uns kaum auf bem Grunde, als fie fich ins Waffer fturgten, uns enterten und in bester Laune unsern Mast und unser Segel niederriffen, die ihnen höchft albern erschienen (ba fie nie Segel benuten). Sie festen uns auseinander, fie hatten auf ber andern Geite bes Borgebirges gefeben, daß wir Fremde waren, und ihr Sauptling hatte ihnen befohlen, uns zu helfen. 3ch bat fie nun, bem guruckgebliebenen Ranve fechs Mann au Silfe au fchicken; bies versprachen fie zu thun, und nachbem wir einige Zeit gewartet hatten, fuhren wir in rafendem Lauf ab, um von Spige zu Spige quer über die breite Bai zu rubern.

Alls wir im Mittelpunkte der Bai waren, befanden wir uns etwa vier Meilen vom Lande. In dieser Zeit trat von Südwesten her ein Auswallen des Sees ein. Während wir in Bacovia lagen, hatte ich bemerkt, daß, wenn auch die Morgen windstill waren, in der Regel um 1 Uhr nachmittags sich von Südwesten her ein starker Wind erhob, der eine schwere See auf den Strand brachte. Ich sürchtete seht, wir würden einem Sturm ausgeseht werden, ehe wir das gegenüberliegende Borgebirge erreichen konnten, denn das steigende Auswallen des Sees deutete Wind aus der alten himmelsegegend an, zumal da auf der Westküsste sich dunkte Gewitterwolken zusammenzogen.

Ich sagte Batschita, sie solle die Anderer drängen, vorwärts zu eilen, da unser schweres Kanoe im Fall eines Sturmes sicherlich würde zum Sinken gebracht werden. Ich sah nach meiner Uhr; es war Mittag vorüber, und ich war überzeugt, daß wir gegen ein Uhr einen starken Südwestwind bekommen würden. Meine Mannschaft sah mit ziemlich bleichem Gesicht auf die vorbedeutungspollen schwarzen Wolken und das zunehmende Auswallen des Sees, rief aber aus: "Inschallah, es wird keinen Wind geben!" Mit gebührender Kücksticht auf ihren Glauben an eine Vorherbestimmung bestand ich darauf, daß sie die Reserveruder in Bewegung setzen, da unsere Kettung

bavon abhing, daß wir das Ufer erreichten, ehe das Gewitter herankam. Sie hatten an meine Anficht zu glauben gelernt und ftrengten fich aufs äußerfte an. Das alte Boot ichog burch bas Baffer, aber die Oberfläche des Sees veränderte fich schnell; das westliche Ufer war nicht mehr fichtbar, das Waffer war buntel, und ungählige weiße Ramme verfaben die Wellen mit Spigen. Die Ranve arbeitete schwer und bekam bann und wann Baffer an Bord, welches fofort mit Rurbisichalen von meiner Mannichaft ausgeschöpft wurde, die jest ausrief: "Bah Ilahi el telam bitar el Sawaga fahhe!" (Bei Allah, was ber Sawaga fagt, ift mahr!" Wir befanden uns noch etwa anderthalb Meilen von dem Punkte, nach welchem wir gesteuert waren, als wir unsern Kurs nicht länger einhalten konnten: wir hatten mehrere schwere Seeen an Bord befommen, und waren wir nicht gut mit Beräten jum Ausschöpfen verfeben gewesen, fo waren wir untergefunten. Auf mehrere Donnerschlage und heftige Blike folgte ein furchtbarer Sturm aus etwa Beft-Sud-Beft, por bem wir uns genötigt faben, nach bem Ufer zu eilen.

In furger Zeit erhob fich eine hochft gefährliche Gee, und mehrmals brachen fich die Wellen an ber gewölbten Decke bes Ranoe, die fie gliicklicherweise etwas schützte, obgleich wir vom Waffer eingeweicht wurden. Jeder arbeitete mit aller Kraft, bas Waffer auszuschöpfen; ich bachte nicht baran, daß bas Ranoe aushalten könne. Berab tam ber Regen in Stromen, von einem fürch= terlichen Winde dahergepeitscht. Richts war zu erkennen, als die hohen Klippen, welche burch das Gewitter hindurch fichtbar waren, und ich hoffte nur, daß wir auf einem fandigen Strande und nicht auf schroffen Felsen ankommen möchten. Wir fuhren tüchtig zu, ba die gewölbte Dede ber Ranoe einigermaßen als Segel wirkte, und es war ein belebender Augenblick, als wir uns endlich der Rufte näherten und an die schäumende Brandung heranfuhren, die fich wild auf einem (glücklicherweise) fandigen Strande unter ben Klippen wälzte. Ich fagte meiner Mannschaft, fie follten fich bereit machen, in dem Augenblick, wo wir den Sand berührten, herauszuspringen und die Ranoe in Sicherheit zu bringen, indem fie das Vorderteil ben Strand hinaufzogen. Alle waren bereit, und wir flogen burch die Brandung hindurch, indem die eingeborenen Bootsmänner gleich Dampfmaschinen ruberten. "Da fommt eine Belle; pagt auf!" Und gerade als wir fast den Strand berührten, brach eine schwere Woge über die schwarzen Frauen herein, die im Sinterteil fagen, und

versenkte das Boot. Meine Männer sprangen wie Enten ins Baffer, und im nächften Augenblick wurden wir alle in Beftilitzung auf bas fandige Ufer gewälzt. Die Mannschaft hing fich an bas Boot und gog es fest auf den Sand, während meine Frau, halb ertrunken, aus ihrer urväterlichen Kajute wie eine Frühlingsfliege aus ihrem Refte troch und auf das Ufer fprang. "El hamd el Mah! (Gottsei= bant)" riefen wir alle aus; "nun noch einen Zug — alle zusammen!" und nachdem wir das Boot so weit in Sicherheit hatten, baf es nicht weggespült werden konnte, befahl ich der Mannschaft, die Ladung auszuschiffen und es bann vollends aus bem See zu ziehen. Außer bem Schiefpulver, bas fich in blechernen Büchfen befand, war alles verdorben. Aber wo war das andere Ranoe? Ich machte mich gefaßt, daß es verloren fein muffe, benn obgleich es viel länger als unfer Boot war, ging es boch tiefer im Waffer. Nach einiger Beit und vieler Angst bemerkten wir, bag es etwa eine halbe Meile hinter uns nach ber Rufte eilte; es war mitten in ber Brandung und ich verlor es mehrmals aus den Augen, aber der alte Baum hielt fich gut und brachte bie Mannschaft gerettet ans Ufer.

Zum Glück war nicht weit von der Stelle, wo wir landeten, ein Dorf; wir nahmen Besitz von einer Hütte, machten ein tüchtiges Fener an und wickelten uns, während unsere Kleider getrocknet wurden, in ausgerungene schottische Plaids und wollene Bettbecken ein, denn wir hatten keinen trockenen Faden mehr.

Zu effen konnten wir nichts bekommen, als einige getrocknete Fische, die, da sie nicht eingesalzen worden, einen ziemlichen haut-goût hatten. Unsere Hühner und auch zwei Lieblingswachteln waren während des Sturmes im Boote ertrunken; die ertränkten Hihner wurden jedoch gedämpft, und bei einem lodernden Feuer und reinlichem Stroh zum Schlasen war die Nachtruhe vielleicht ebenso vollkommen wie in dem Luxus der Heimat.

Am folgenden Morgen wurden wir durch schlechtes Wetter aufgehalten, da noch immer eine schwere See ging und wir entschlossen waren, unsere Kanoes nicht in einem zweiten Sturm aufs Spiel zu seinen. Es war eine schöne Gegend, durch einen prachtvollen Wassersfall belebt, der etwa tausend Fuß von den Bergen herabstürzte, da der Kaiigirisluß sich in einer glänzenden Wassermasse in den See ergoß. Dieser Fluß entspringt in der großen Marsch, über die wir auf unserem Wege von M'ruli nach Bacovia gegangen waren. In

der Umgegend sammelten wir einige Champignons, die echten Agaricus campestris Europas, die ein großer Leckerbiffen waren.

Um Rachmittag feste fich bie Gee, und wir brachen wieber auf. Wir waren noch nicht über drei Meilen vom Dorfe aus gefahren, als ich einen Glefanten bemerkte, ber fich im Gee babete; er ftanb fo tief im Waffer, daß er fich nur mit bem oberften Teile feines Ropfes und Ruffels über ber Oberfläche befand. Alls wir uns näherten, tauchte er gang unter, nur die Spige des Ruffels blieb über dem Baffer. Ich befahl den Bootsmännern, das Kanoe fo dicht als möglich an ihn hingnaubringen, und wir fuhren eben bis auf neunzig Ruf an ihm porüber, als er ben Ropf aus feinem üppigen Babe erhob. 3ch fühlte mich ftart versucht zu ichießen, erinnerte mich aber an meinen Entichluß und enthielt mich, ihn au ftoren; er verließ langfam ben Gee und begab fich in ben bichten Dichungel. Eine furge Strede über biefe Stelle hinaus lagen zwei große Rrotodile auf dem Strande und ichliefen, aber beim Naben des Kanve stürzten sie sich ins Wasser und hoben auf etwa fünfundzwanzig Schritt ihre Röpfe über ber Dberfläche empor. In betreff meiner Fletcherschen Büchse war ich unsicher, da fie so vieler Nässe ausgesett gewesen war; um fie baber abzuseuern, richtete ich einen Schuß auf bas nächste Krokobil gerade hinter bas Auge. Die fleine Büchse mar in vollkommener Ordnung - Dank Elys "doppelt mafferdichten Centralgundhutchen", die jedem Better widerstehen werden - Die Rugel traf genau die richtige Stelle; das große Reptil that einen frampf= haften Sieb mit dem Schwanze, legte fich auf ben Rücken, mit ben Pfoten über dem Waffer und fank allmählich unter. Die eingeborenen Bootsmänner waren beim Knall ber Buchfe, jum großen Bergnugen ihrer Landsmännin Batichita, furchtbar erichroden, und nur mit Mühe konnte ich fie bereben, das Kanoe genan nach ber Stelle hin zu richten. Da es bicht am Ufer war, fo war bas Baffer nicht mehr als acht Fuß tief und so schon hell, daß ich, als ich mich ge= rade über dem Krokobil befand, basfelbe am Grunde auf dem Bauche liegen fah und den blutigen Kopf erkannte, der von der Rugel zer= schmettert worden war. Bahrend einer von meiner Mannschaft eine fich auziehende Schleife machte, nahm ich eine lange Lanze, die einem Bootsmanne gehörte, und trieb fie burch die gaben Schuppen tief in den Rücken bes Salfes; indem ich die Lange fanft heraufzog, bob ich den Ropf bis nahe an die Oberfläche des Waffers empor; bann ließ ich die Schleife über benfelben gleiten, und das Krofodil wurde

gefichert. Es schien gang tot zu fein, und bas Fleisch follte ein Lederbiffen für meine Mannschaft werden; wir schleppten es baber ans Ufer. Es war ein schönes Ungeheuer, gegen fechzehn Bug lang, und obgleich es tot schien, so big es doch wütend an einem Stud Bambusrohr, welches ich ihm in ben Mund ftedte, um es au hindern, mahrend bes Prozeffes ber Enthauptung zu ichnappen. Die Eingeborenen betrachteten meine Mannschaft mit Diggunft, als biefelbe große Stude ber ausgesuchteften Biffen abschnitt und fie in die Kanves pacte; bies dauerte nicht länger als eine Biertelftunde; bann eilten wir an Bord und festen, gut mit Fleisch verfeben - für alle, die es gern agen -, unfere Reife fort. Bas meinen Geschmad betrifft, fo fann nichts ekelhafter sein als Rrokobilfleisch. 3ch habe fast alles gegeffen; aber obgleich ich Krotobil getoftet habe, fo konnte ich es doch nie dahin bringen, es heruntergu= ichluden, ber vereinigte Geschmad von ichlechtem Fifch, faulem Fleisch und Mofchus ift die bem Schwelger bargebotene Speife.

Jenen Abend sahen wir einen Elesanten mit einem Paar ungeheurer Stoßzähne; er stand, als wir Halt machten, auf einem Hügel, etwa eine Biertelmeile von den Booten. Dieser Bersuchung half mir ein Fieberansall widerstehen. Es regnete wie gewöhnlich, und da kein Dorf in der Nähe war, so bivouakierten wir im Regen auf dem Strande in Massen von Mosauitos.

Die Unannehmlichkeiten dieser Seereise waren groß; am Tage waren wir in unsere kleine Kajüte eingeengt, wie zwei Schildkröten in eine Schale, und des Rachts regnete es sast immer. An die Rässe hatten wir uns gewöhnt; aber keine Acclimatisation kann den europäischen Körper mosquitosest machen; wir hatten daher wenig Ruhe. Für mich war es harte Arbeit, aber sür meine unglückliche Frau, die sich kaum von ihrem Sonnenstich erholt hatte, waren solche Beschwerben höchst qualvoll.

Am folgenden Morgen war der See ruhig, und wir brachen früh auf. Die Einförmigkeit der Reise wurde durch die Gegenwart mehrerer schöner Elesantenherden unterbrochen, die ganz aus Bullen bestanden. Ich zählte vierzehn dieser großartigen Tiere, alle mit gewaltigen Stoßzähnen, die sich zusammen in einem kleinen seichten See unterhalb der Berge badeten, welcher mit dem Hauptsee durch einen sandigen Strand in Berbindung stand. Diese Elesanten standen nur dis ans Knie im Wasser; da sie sich gebadet hatten, waren sie vollkommen rein, und ihre kolossalen schwarzen Gestalten und großen weißen Stoßzähne bilbeten ein schönes Gemälbe in dem ruhigen See unter den hohen Klippen. Es war eine Scene, die im Einklang stand mit der Einsamkeit der Rilquellen — die Bildnis von Felsen und Wald, die blauen Berge in der Ferne, und die große natürliche Fontaine, geschmückt mit den gewaltigen Tieren Ufrikas; die Elesanten in ungestörter Erhabenheit, und Flußpserde, die ihre ungeheuren Gestalten in der großen Quelle des ägyptischen Stromes erquickten.

Ich besahl ben Bootsmännern, das Kanoe ans Ufer zu fahren, damit wir landen und die Scene genießen konnten. Da entdeckten wir sieden Elesanten am Ufer etwa sechshundert Fuß von uns im hohen Grase, während die Hauptherde von vierzehn prächtigen Bullen sich majestätisch in dem ruhigen See dadete, indem sie von ihren Küsselh herab kalte Ströme über Kücken und Schultern gossen. Es gab keine Zeit zu verlieren, da jede Stunde wichtig war; wir verließen das User und ruderten von neuem die Küste entlang.

Ein Tag nach dem andern verging, und die Zeit des Reifens bauerte bon Connenaufgang bis jum Mittag, wo regelmäßig ein ftarter Sturm mit Regen und Donner eintrat und uns nötigte, unfere Ranoes and Ufer zu ziehen. Das Land war fehr spärlich be= wohnt, und die Dörfer waren arm und elend, die Leute höchst un= gaftfreundlich. Endlich kamen wir in einer ansehnlichen Stadt an, die in einer schönen Bai unter jähen Klippen lag, deren grasreiche Wände mit Ziegenherden bedeckt waren; es war Eppigong, und die Bootsmänner, die wir aus dem letten Dorfe erhalten hatten, follten uns an diesem Orte abliefern. Die Bergögerungen, welche burch bas Berichaffen von Bootsmännern herbeigeführt wurden, waren höchst ärgerlich; es schien, daß der König Befehl gefandt hatte, jedes Dorf folle die nötigen Ruberer ftellen; fo murben wir von einem Orte jum andern gerudert; in jedem berfelben wurde die Mannschaft gewechselt, und feine Belohnung, fie mochte noch jo groß fein, konnte fie bewegen, bis jum Ende unferer Reife bei uns ju bleiben.

Alls wir in Eppigoha landeten, kam uns fogleich der Ortsvorsteher entgegen, und ich machte ihm den Borschlag, er solle uns einige Böckhen verkaufen, da der Gedanke an eine Schöpskarbonade den Appetit im höchsten Grade reizte. Weit entfernt, uns mit diesem Leckerbissen zu versehen, trieben die Eingeborenen augenblicklich ihre Herden weg, und der Ortsvorsteher brachte uns, nachdem er ein arokes Geschenk an Verlen erhalten hatte, ein krankes Lamm zum Geschenk, das nahe daran, eines natürlichen Todes zu sterben, und nichts als Hant und Knochen war. Jum Glück gab es Hühner in Tausenden, da die Eingeborenen sie nicht zur Nahrung benutzten. Wir kausten das Stück für eine blaue Perle (Monjur), was in Geld 250 Hühner sür einen Schilling (10 Sgr.) betrug. Eier wurden in Körben gebracht, die mehrere Hunderte enthielten.

In Eppigoya wurde das beste Salz erzeugt, und wir kauften einen guten Borrat, auch einige getrocknete Fische. Auf diese Art verproviantiert, verschafften wir uns Bootsmänner und traten unsere Reise wieder an.

Kaum waren wir sechshundert Fuß weiter gesahren, als wir direkt an das unter der Stadt gelegene User gesteuert wurden und unsere Bootsmänner kaltblütig ihre Ruder niederlegten und uns sagten, daß sie das Ihrige gethan hätten, und daß, da Eppigoya in vier Teile geteilt sei, die unter besonderen Ortsvorstehern ständen, jeder Teil Ruderer stellen werde!

So lächerlich dies auch erschien, gegen ihre Entscheidung half kein Streiten, und so wurden wir von einem an den andern eingehändigt und bei viermaligem Wechsel der Bootsmänner innerhalb einer Strecke von weniger als eine Meile etwa drei Stunden ausgehalten! Die völlige Albernheit einer solchen Anordnung, verdunden mit Berzug, während die Zeit höchst koftbar war, stellte die Gemütsruhe auf die Probe. Bei jedem Wechsel begleitete der Ortsvorsteher die Bootsmänner dis zu unserm Kanoe und beschenkte uns deim Abschied mit drei Hühnern. Auf diese Art bildeten unsere Kanoes, da wir schon große Borräte eingekauft hatten, eine schwimmende Federviehausstellung. Unser Biehstand belästigte uns surchtdar. Da wir keine Körbe hatten, entschlossen sich die Hühner zum Selbstmord, und viele sprangen mit Vorbedacht über Bord, während andere, denen die Beine gebunden waren, sich auf dem Boden des lecken Kanoe ertränkten.

Nach dem zehnten Tage von unserer Abreise aus Bacovia an nahm die Landschaft an Schönheit zu. Der See hatte sich bis auf etwa dreißig Meilen verschmälert und nahm nordwärts an Breite schnell ab. Man konnte die Bäume auf den Bergen am westlichen User erkennen. Während wir unsere Reise nach Rorden fortsetzten, sprang die Westkiste plöglich vor und verminderte die Breite des Sees dis auf etwa zwanzig Meilen. Es war nicht mehr der große Binnensee, der in Bacovia einen solchen Eindruck auf mich gemacht hatte, mit dem reinen Kieselgestade, welches dis jeht das User gebildet, sondern ungeheure Bänke von Schilf, das auf schwimmender Begetation wuchs, hinderten die Kanoes zu landen. Diese Bänke waren höchst eigentümlich; sie schienen aus abgestorbener Begetation entstanden zu sein, aus welcher die Papprusdinsen Burzel schlugen; — die schwimmende Masse war etwa drei Fuß die und so zäh und sets, daß man auf derselben umhergehen konnte, wodei man nur dis über die Knöchel in den weichen Schlamm sank. Unter dem Pflanzenssloß war äußerst tieses Basser, und das User war auf eine Breite von etwa einer halben Meile durch diese außergewöhnliche Formation völlig geschütt. Eines Tages riß ein surchtbarer Windstoß und eine schwere See große Stücke ab, und der Wind, der auf die Binsen wie auf Segel wirkte, tried schwimmende Inseln von einigen Ackern auf dem See umher, um sie abzusehen, wo sie zufällig hängen blieden.

Am breizehnten Tage befanden wir uns am Ende unserer Reise. Duer über den See war die Breite an diesem Punkte zwischen fünfzehn und zwanzig Meilen, und die Erscheinung des Landes nach Norden war die eines Delta. Die User waren auf beiden Seiten durch unzgeheure Bänke von Schilf versperrt, und als das Kanoe am Rande derzenigen auf der Ostseküste hinfuhr, konnten wir mit einem Bambus von fünfundzwanzig Fuß Länge keinen Grund sinden, obgleich die schwimmende Masse wie seske Land erschien. Wir waren in einer vollkommenen Vegetationswildnis. Im Westen erhoben sich Berge gegen 4000 Fuß über den Spiegel des Sees, eine Fortsehung der Kette, welche das westliche User von Süden aus bildete; — diese Berge nahmen an Höhe nach Norden hin ab, und der See endete in dieser Richtung in einem breiten Thal von Schilf.

# Strakenbilder aus Mombassa und Jeretown an der Oftkuste Afrikas.

Bon meinem Hause in der Stadt Mombassa führt der Weg zur englischen Church Mission Society-Station, wohin ich gehen wollte, zunächst der Rhia Ku (Großen Straße) entlang. Hier haben die reichen Araber ihre Hänser erbaut: große ein- und zweistödige Gebäude mit kleinen vergitterten und durch Laden verschlossenen Fenstern. Zu den Seiten der prächtig geschnikten, schweren, hölzernen Hausthür ziehen sich gemauerte Bänke hin, auf denen Palmstrohmatten Liegen. Dier schlasen am Tage Scharen fauler Sklaven, während abends ihre Herren, Kassee schlürsend und Betel kauend, die Zeit totschwaßen. Ins Innere des Hauses gelangt ein Fremder selten. In den kleinen dunkeln Zellenräumen auf der Veranda, die den centralen Hofraum umgeben, spinnt sich das monotone Leben der Frauen ab.

Weiter schreitet man an den Magazinen und Läden der indischen Kausseute vorbei. Fast nackte, schweißtriesende Reger tragen unter lautem Wechselgesang\*) meist zu zweien an armdicken, auf den schwiezligen Schultern liegenden Pfählen Sorgum, Mais und Sesam in Palmstrohsäcken, große Ballen europäischer Baumwollenstosse, Metallsbraht oder schwere Fässer voll Glasperlen, meist für den Binnenshandel bestimmt. Andere verschließen Copalsässer mit nassen Kuh-

häuten; Orfeille padt man in große Mattenfäce.

Wohlgefällig lächelnd überschaut der Baniane durch die großen runden Brillengläser seinen Reichtum, zählt und notiert die ansangenden Waren. Einer seiner Sehilsen markirt mit spisem Meißel einen mächtigen Elesantenzahn, die jüngste Bente seiner Schlauheit. Wenn das Elsenbein, welches als Broche die Brust unserer Schönen ziert oder als Knöpschen den Stock des Stugers schmidt, erzählen könnte, wieviel würde man ersahren von Sesahren und Mühen, von Blut und Überlistung, wodurch man seiner habhaft wurde.

Mitten durch die bunte, lärmende Menge auf dem Ryia Ku wandelt dummstumpf das heilige Rindvieh der Banianen, denn hier ist es noch nicht, wie in der Stadt Zanzibar, von der Straße ver-

bannt. Friedlich lagert fein Mift neben anderm Unrat.

Weiter führt der Weg an einer Moskeh vorbei. Un der Schwelle des Heiligtums stehen die Sandalen, welche die Andächtigen vor dem Eintritt ablegen müssen. Es sind meist alte, verschlissene, denn, sagen die Leute, nimmt man gute mit, so werden sie leicht von den Herauskommenden, die in heilige Gedanken versunken sind, verwechselt.

Que ce que cinq Que ce que ça

<sup>\*)</sup> Alles was diese Leute gerade in dem Augenblicke hören, sehen sie in ihre Musik über. So vernahm ich einst in einem französischen Handelshause Zanzibars solgenden Canon der Neger:

Auf bem mattenbebedten Boben ber weiten Salle verrichten die Frommen ihre Gebetsammaftit; andere liegen im Schlafe bes Gerechten perfunten an ben kühlsten Stellen. Um Fenster nach ber Strake au fist ein grabifches Schneiberlein; er fist bier Tag für Tag und führt mit beschaulicher Andacht feine Rabel. Sinter feinem linken Dhr hangen die langen Rahfaben. Beber Borübergebenbe fennt ihn und taufcht Begrugungen mit ihm aus. Gin balbes Dutend junger Schriftgelehrten fitt baneben mit untergeschlagenen Beinen und plappert mit rafender Geschwindigkeit und Monotonie Kapitel nach Kapitel aus bem Koran her, jeder eine andere Sure, woburch, wie leicht zu benten ift, ein heillofer garm entsteht. Aber er wird noch weit übertont von dem gellenden Gefange einer eben porübergiehenden langen Reihe von Reger-Madchen und -Rnaben, welche, vom Strande kommend, Solablode und Korallenfteine auf bem Ropfe tragen, um bamit einen Ralfofen zu errichten. Gie haben mich bemerkt und mogen fich an einen Europäer erinnern, ber fich einst in Mombassa häuslich niederließ und bann nach Europa zurudtehrte, benn fie fingen:

> O Mzungu mbaia Yenga yumbo U quenda uleia.

Das heißt:

D böser Europäer! Baust dir ein Haus (errichtest einen Hausstand) Und gehst (wieder) nach Europa (zurück).

Borüber zieht die luftige Schar.

Ein anderes, wohl noch lebhafteres Bild zeigt sich. Ein kleiner Knabe, der die Schule geschwänzt, wird von seinem Bater zur herben Pflicht zurückgeführt, indem seine Füße mit einer Schnur derart gefesselt sind, daß er nur kleine Schritte machen kann. Er ist über und über mit Laub und Federn behangen und seine Schulkameraden tanzen um ihn und lachen ihn aus. Es ist das gewiß ein sehr probates Mittel gegen das Schwänzen.

Zwischen den morschen Trümmern eines alten Stadtthores hindurch und durch enge Gassen zwischen hohen Häusermassen, auf denen Schmutz und schwarze Algentünche den Glanz längst vergangener besserer Tage verhüllen, an einem Brunnen vorbei, erreicht man endlich das Ende der Stadt und tritt in die Plantage. Einige Bombarbäume, behangen mit Fruchtkapfeln, fallen zuerft auf. Ihre feibenweiche Baumwolle wird zum Stopfen von Kopfkissen gebraucht.

Soviel ich mich auch bemühte, die Bewohner Oftafrikas zum Sammeln des Abansonienbastes als Exportmittel sür die Papiersfadrikation anzuregen, sie sind so in Faulheit versumpst, daß sie nicht zu neuen Erwerdsquellen greisen. Was hat ein üppiges, aber unsgesundes Klima aus den kräftigen Omân-Arabern gemacht, die einst als Eroberer in Ostafrika einzogen? Sie verleben ihre Tage schlassend, schwahend und allenfalls betend. Ihre Kinder tragen alle Unstugenden ihrer schwarzen Mütter, oder sind, von Araberinnen geboren, schwächlich und sterben nicht selten am Fieder beim Zahnen.

Die Sklaven dieser Araber sind wenn möglich noch sauler, als sie selbst. Ein Netto-Erlös von 4 Mar. Ther. Thaler im Jahre von jedem Sklaven gilt als sehr hoch, dabei dient der größte Teil der Felderzeugnisse zur Speise dieser Leute. Was Wunder, daß die meisten Araber ties verschuldet sind; die Plantagen gehören ihnen nur nominell, in Wirklichkeit aber den schlauen indischen Kausteuten.

Ich bestieg mit meinen Leuten einen der Baumkähne, welche anscheinend pro bono publico vom Zollhauspächter in Mombassagehalten werden. Meine Diener Sadi und Mekanjira sührten die Ruder (eine Stange mit ausgenagelter runder Brettscheibe), der kräftige Madruki die lange Stoßstange, die zugleich zur Steuerung dient. Ich selber hockte auf dem nassen Boden des Kahnes, die Flintenriemen über die Brust geschnallt, Uhr und Bedometer in einem Luche auf dem Kopse tragend, damit dei etwaigem Umschlagen nichts verloren gehe oder durchnäßt werde. Dhue Unsall erreichten wir das andere User des breiten Meeresarmes und besanden uns nun in Kisa-uni der Eingeborenen, in Feretown der Engländer.

Im Jahre 1875 hat die Church Mission Society hier große Strecken Landes von den Arabern gekauft und mit bedeutenden Mitteln den Aufbau einer Stadt für befreite Sklaven begonnen. Prächtige Häufer von indisch-europäischer Bauart dienen den Missionaren zum angenehmsten Aufenthalte. Eine Schule, ein Hospital und eine Kirche sind durch milde Stiftungen philanthropischer Engländer errichtet. Ein kleiner Dampfer vermittelt monatlich den Verkehr mit Janzibar, also mit Europa. Den Negern sind niedliche kleine Händen, zu Familienwohnungen angewiesen. Eine durch Dampf getriebene Säge richtet die Mbambakosi (Afzelia cuanzensis Welw.) und

andere Baumstämme, welche in den Creeks wachsen, zu, und geschickte indische Tischler verarbeiten die Bretter 2c. weiter. Manrer, Schmiede und andere Handwerker sind emsig beschäftigt; einige der befreiten Neger legen selbst mit Hand an; der größte Teil derfelben wird aber — ob mit ihrem eigenen Willen und Nuhen? — geistig beschäftigt. Ich weiß nicht, ob es von Borteil für das Emporblühen dieser Freistadt ist, daß der Kern der schwarzen Bevölkerung ans Indien hierher verpslanzt wurde. Es sind dies vor Zeiten von

englischen Kreugern aufgebrachte oftafritanische Stlaven.

Biele dieser freien Sklaven bünken sich, auf ihr Christentum und ihre enropäische Kleidung pochend, Europäer, und benehmen sich hossätzig oder bestenfalls herablassend gegen die frisch zugedrachten Besteiten. Ihre durch hohe Löhne sanktionirte Faulheit bildet gewiß kein gutes Beispiel für Reulinge. Sehr zu bedauern ist serner, daß das zu Feretown gehörige Ackerland zu den sterilsten der doch sonst so fruchtbaren Zanzidar-Küste gehört. Übrigens wird Feretown, besonders wenn Ostasriska englisch werden sollte, eine bedeutende Zukunst haben, denn als Hasen ist die Bai von Mombassa und speciell der Ankerplat vor der englischen Station wohl der vorzüglichste der ganzen Küste. Die Missionare Feretowns haben mich auss freundlichste ausgenommen. Mögen ihre menschenfreundlichen Arbeiten reiche Früchte zeitigen!

3. M. Hildebrandt. Beitschrift ber Gef. für Erbtunde. Berlin, 1879.

# Die Gallaländer.

Brodufte, Alima, befte Lebensweise ber Guropaer.

Die sehr zahlreichen kriegerischen, grausamen Galla haben sich vom afrikanischen Hochland seit mehr als 3 Jahrhunderten nach Norden und Osten bis an den indischen Ocean verbreitet und find auch in Habesch eingedrungen, das viel von ihnen zu leiden hat. Sie sind braun oder schwarz, oft ziemlich hell, mit langem, fast schlichtem Haar, gerader oder Adlernase, stolz und wild und wurden

wie Mongolen und Kanantschen zu einem kühnen Reitervolk, besihen auch große Schaf-, Kinder- und Ziegenherben, sind sinnlich und gesschickt in Berstellung und haben zum Teil den Islam angenommen. Ihre Sprache ist wohlklingend; die heidnischen Stämme werden des mokratisch regiert, die mohamedanischen von Stammesältesten.

Wir laffen fpeciell das Galla-Borana-Gebiet durch Claus von

Anderten schildern.

Das Galla-Borana-Gebiet zwischen Abeffinien und Harrar im Norden, dem Tana refp. fleinen unbedeutenden Bolferftammen nordlich bes Fluffes im Guben, bem Ril im Weften und bem Gultanat Juffuf Alis und vielen anderen kleinen Somal= und Galla-Sultanaten im Often liegend, wird bewohnt von einem friegerischen nomadifierenden hirtenvolle und ift feit Sahren bas Biel aller europäischen Mächte. Die Engländer verfuchen feit Jahrzehnten, fich einen Gingang in bas an allen afritanischen Produtten reiche Sinterland gu verschaffen, um ben gesamten Sanbel nach Zeila und Berbera gu dirigieren. Die Frangosen haben, nachdem sie in Obock mit ihrer Rohlenstation ein fo unglüdliches Ende genommen, gur Beit aufgehort, Expeditionen nach dem reichen Suban zu fenden. Die Ofterreicher haben bor circa 4 bis 5 Jahren burch Expeditionen versucht, Sarrar nebft hinterland zu gewinnen; aber ba ihnen die Geldmittel fehlten, haben fie nichts ausgerichtet und Sarrar wieder verlaffen. Die Staliener schiden jährlich viele Expeditionen füblich Schoa und Sarrar, um hier zu rekognoszieren und eventuell festen Ruß zu fassen. Nach Ausfagen einiger italienischer Geographen und Offiziere (unter benen awei fehr gut Rigalla fprachen) find die Gallaländer fehr reich an allen afritanischen Produtten, u. a. auch Ebelfteinen.

Das Galla-Borana-Gebiet ift bis jest noch von keinem weißen Manne betreten und erforscht. Dasselbe, sagen die Galla-Barreta, von mir über ihre Stammesbrüder befragt, aus, sei ein sehr wasserreiches Bergland und böte den großen Biehherden reiche Nahrung. Biel Wild, besonders Elesanten und Flußpferde, solle die Thäler bewohnen, während auf den Berghängen die Bewohner mit ihren Herden hausen. Das Land scheint reich an Eisen und anderen Mestallen zu sein, denn die Galla-Borana sertigen sich ihre Instrumente zur Bearbeitung des Elsendeins selbst. Sie geben an ihre Stammessbrüder, unsere Unterthanen, in Tauschgeschäften sehr schön genau geschniste glatte Elsendeinringe, welche von diesen mit Vorliebe an den Armen getragen werden. Selbst sind diese aber nicht im stande,

auch nur ähnliche schniken zu können, da ihre Messer hierzu in keiner Beise ausreichen. Auch die Somal behaupten, ihr hinterland sei sehr reich an Elsenbein und häuten. Beide Produkte gelangen vielsach durch die Somal über Kihmayu, Magdischu und in Zukunst gewiß auch über Obia in großen Quantitäten in den Handel. Myrrhen, Straußensedern, Elsenbein, häute, honig und Sammeli (gekochte Butter, welche von allen süblichen Bölkern sehr geschätzt wird), sollen die Gallas in reichem Maße für etwas Zeug (Sackleinwand), Draht und andere Artikel in die Rähe der Küste bringen. Es kann der Deutsch-ostasrischen Gesellschaft jeht, wo sie in Obia einen schönen Hasen an einer verkehrsreichen Karawanenstraße besitzt, nicht schwer fallen, sich in den Gallaländern ein reiches Handelsgebiet zu erschließen.

Das hiefige Klima mit feiner tropischen Sige und feiner vielfach fehr feuchten, geradezu biden Luft verlangt vom Europäer, befonders aber von Reuangekommenen, einige fanitare Borfichtsmagregeln, bamit er nicht erfranke. Geschützte windftille Thaler foll ber Europäer besonders in der erften Zeit vermeiden, weil in diefen vielfach Fiebermiasmen find, die in bem vielleicht angegriffenen ober prabisponirten Körper bann leicht die Oberhand gewinnen und bas afrikanische Rieber, welches der Malaria fehr ahnelt, erzeugen. Chinin, weniger wirksam Salichl, ift ein vorzügliches Mittel gegen basselbe. Ber teinen Rranten-Thermometer befigt, nimmt am bejten morgens, abends und am Tage ober bei Nacht, wenn er fich recht unwohl fühlt, je eine ftarte Dofis. Abends ftartes Maffieren bes gangen Körpers mit darauf folgendem warmen Fußbad ift ein vorzügliches Mittel, um bie Glieber- und Rudenschmergen gu entfernen. Der Deutsche foll in Afrika alle Spirituofen und fette Speifen auf bas gewiffenhaftefte vermeiben und fich mit fraftiger Pflanzennahrung und magerem Meisch begnugen, um feine Gefundheit wohl zu er= halten.

Biel Bewegung ist mit ein Hauptersorbernis, um den Magen, welcher durch übermäßiges Trinken so leicht geschwächt wird, in guter Thätigkeit zu erhalten. — Das beste Getränk ist gekochtes, silltrirtes Wasser mit Citronensaft, dann leichter Wein oder Bier, Tabakrauchen wird von allen Ürzten empfohlen, ebenso der Genuß der kleinen roten Pfesserschoten (Zanzibar-Psesser), der die Speisen besser und gesunder ist, als Mixed pikles, die durch Transport so leicht verderben.

Bei der Beobachtung dieser einsachen Vorsichtsmaßregeln: viel Bewegung, nur gekochtes Wasser trinken, keine setten Speisen und Spirituosen genießen, kann sich meines Erachtens hier jeder gesunde Europäer bald acclimatisieren und wohl sühlen; doch andernsalls ist die Existenz des Deutschen auf die Dauer hier sehr fraglich. Unter freiem Himmel zu schlasen ist nicht gerade gesund, doch wenn es sein muß, dei sonst vernünstigem Leben nicht gesundheitsstörend. Auch kann man die beiden schädlichen Morgenstunden mit den kalten, feuchten Niederschlägen von 4—6 Uhr ja leicht zum Marschieren zu. verwenden.

Bei vernünftiger Lebensweise wird meines Erachtens der beutsche Rolonist hier bei billigerem Unterhalt biefelbe Arbeit verrichten lernen, die er in ber heimat ju thun gewohnt war. Die beigen Stunden fann er ja ebenfo, wie er es in Deutschland thut, vermeiben. Alle Angriffe auf hiefiges Klima und die febr fragliche Bukunft unferer neuen beutschen Rolonie find meines Dafürhaltens unberechtigt. F. J. Graf Pfeil und andere Serren, die fich längere Beit hindurch ununterbrochen auf bem Kontinent aufgehalten und fomit fanitare Beobachtungen gefammelt haben, werben mir Recht geben und mit mir auf eine gludliche Butunft bes neuen Deutsch= Ditafrifa hoffen. Ber von den vielen Erfrankungen ber Europäer im Rongo-Staate Schluffe auf bas Klima in Oftafrita gieben will, für den würde es fich fehr empfehlen, juvor Erkundigungen über bie Lebensweise ber Rongo = Staatsunterthanen einzuziehen. Die Quantitäten geiftiger Getrante aller Art und die Ronferven, welche bort verzehrt werben, würden wohl beffer in eine Kolonie am Nordober Gubpol paffen, als in bas tropifche Klima.

Claus von Anderten. Kolonial-Bolitijche Korrespondenz 1886. Nr. 30.

### Die Somal an der Oftspitze Afrikas.\*)

I.

Das Somalland (12 000 DM.) gehört noch immer zu den am wenigsten bekannten Teilen Afrikas, da der Fanatismus, die verrusene Treulosigkeit, Raublust und Mordgier etlicher Somalstämme, sowie die unwirtliche Natur der Seeküste disher von dem Eindringen in das Hochland des Junern abgeschreckt haben. Die wenigen Europäer, welche den Versuch wagten (Burton, Speke, Hilbebrand, Haggenmacher und Revoil im Norden, von der Decken und Brenner im Süden) sind nicht weiter als höchstens 150 km von der Küste eingedrungen; noch 1883 wurde der Italiener Sacioni zu Ogadeen im Herzen des Landes ermordet. Selbst die so kühnen arabischen Händler wagen diesen Versuch nicht.

Man weiß, daß die Somal, welche öftlich von den Galla und füdlich von den Dankali dis zum Flusse Ofchub die ganze Oftspike Afrikas bewohnen, in drei von einander unabhängige Hauptstämme zerfallen: die Adschi von Zeila am Golf von Aben dis Kap Guarbasui, die Hawijeh an der Küste des Indischen Meeres dis zur Stadt Obdia (11° nördl. Br.) und die Rahanwehn im Westen der Hawiseh zwischen den Flüssen Dschub und Wobbi. Es sind unzweiselhaft Verwandte der Bedja, Abessinier und Galla. Als sanztische Mohamedaner rühmen sie sich ihrer Herkunft aus Arabien.

Die nördlichen Somal bezeichnet Burton nach ihren eigenen Überlieferungen, ihren scharf bezeichneten physischen Eigentümlichkeiten, ihren Sitten und ihrer geographischen Lage gemäß als ein Mischlingsvolk, einen Zweig der großen Gallarasse, welcher, gleich den weiland negro-ägyptischen Menschen viel vom kaukasischen Typus

<sup>\*)</sup> Die außerorbentliche Bichtigkeit, welche in naher Zukunft das Somalland für die deutschen kolonialen Bestrebungen in Ostafrika haben wird, die unumgängliche Notwendigkeit, vor allem die Bedölkerung genauer kennen zu lernen, veranlaßt uns, hier drei sich ergänzende, resp. verbessernde Darstellungen des Bolkscharakters, der Sitten und Lebensweise der Somal von Burton, haggenmacher und Claus von Anderten zusammenzuskellen. Sie schloren zwei Seiten des ethnographischen Oreiecks: Burton und Haggenmacher den Norden und Anderten den Südosten; das Innere desselben ist noch unersorscht.

in fich aufgenommen hat, weil fortwährend reines aflatisches Blut in seine Abern kam.

Die Somal find gerade nicht häßlich. Das haupthaar ift hart und wie Draht; es wächft, wie bei ben westindischen Mulatten, in fteifen Loden, welche in Bufcheln fteben, und eine mäßige Lange erreichen, über die fie nicht hinausreichen. Diese hängen berab. Einige Säuptlinge, Gelehrte und Reiche laffen bas Saupt fcheren und tragen einen Turban. Insgemein jedoch werden die einzelnen Loden gefammt und periidenartig frifiert. Die Loden ber Bebuinen triefen von rangiger Butter. Das Saar ift von Ratur ichwargbläulich; aber man farbt es mit einer Mischung von ungelöschtem Ralt und Baffer, ober in ber Bufte mit Afchenlange. Daburch wird es gelblich-weiß, und man farbt es dann rot mit henna, oder beftreicht es mit rotem Dier. Die Perfice von rotgefarbtem Schafs= fell ftammt aus der Fremde und wird im Flachlande nicht mehr getragen; ichwarz ober weiß tommt fie noch bei ben Stämmen in ber Umgegend bon harrar bor. Der Ropf ift mehr lang als rund, fteht recht gut auf ben Schultern, und hat zugleich etwas Arabisches und Afrikanisches. Dhne bie Schönheit bes Borberkopfes wurde er ichwach aussehen. Bis zum Mund herab ift bas Geficht, mit Musnahme ber borftehenden Badenknochen, recht hübsch, und es wird burch bie Umriffe ber Stirn veredelt; die Augen find groß und wohlgestaltet, aber ber Kiefer ift prognath, fteht vor, ift also wesent= lich afritanisch; auch die breiten, nach außen gewandten Lippen geugen von Regerblut; bas Rinn fteht vor, jum Rachteil bes Gefichts= winkels. Der Bart wird von zwei Buicheln gebilbet und ift felten fo entwickelt wie bei den Arabern, welche boch schon fehr schwach mit Saaren im Untlik verfeben find; bas Lippenhaar ift furz und fparlich, ber dicklippige Mund erscheint plump, die Bahne fteben felten fo weit por wie beim Reger, find aber auch nicht gut. Dhuehin leiden fie durch Rauen bes ichlechten Suratetabats, zu welchem man obendrein Afche nimmt. Geraucht wird ber Tabak nur von Stadt= bewohnern. Bei ben Stämmen im heißen Riederlande ift die Saut fanft, schwarz und glänzend, höher hinauf wird fie etwas lichter, und in ber Gegend von Sarrar fieht fie aus wie Milchkaffee. Die Beduinen lieben Schönheitszeichen im Gefichte, nämlich gräßliche Einschnitte in das Gesicht, welche bei der diden Oberhaut wulftartige Streifen bilben.

Die Manner find fclant und dabei etwas ungeschlacht;

die Schultern find hoch, der Oberleib ist gerade, das Schienbein etwas nach vorne gebogen; Füße und Hände sind grob, breit und flach.

Die Somal find argwöhnisch, haben Abneigung gegen die Araber, fürchten und haffen bie Türken, verabscheuen die Guropaer und begen Berachtung gegen alle Affiaten, welche fie unter bem Ramen ber Sindi, Indier, aufammenfaffen; benn fie gelten ihnen für Feiglinge. Der Comal hat die Leichtfertigfeit und Unbeftandigfeit bes Regers, ift leichtfinnig wie ber Abeffinier, welcher, nach Bifchof Gobats Ausspruch, in nichts beständig ift als in der Unbeftandigfeit; er ift fanft, fröhlich und guthunlich, gerät aber, ohne allen Ubergang, in wilde But und verübt bann die gräßlichsten Sandlungen. In Aben befindet er fich viel wohler als in seiner Seimat. 3ch habe bort oft gesehen, bag ein Mann in die Sande flatschte, tangte, fich wie ein Rind gebarbete, um feine Frohlichfeit auszulaffen. Aber bier in Ufrifa find die Somal, gleich ben Mongolen und anderen Sirtenvölkern, trübfinnig, melancholifch. Gie fonnen ftundenlang figen und den Mond anftarren. Stets find fie von Gefahren umgeben und felten bes Lebens ficher und barum benten fie nicht an Singen und Tangen. Biel Gelehrsamkeit macht ihnen die Röpfe verwirrt; wir wiffen ja, daß die halbverrückten Katibs in Nordafrika, die Bibab, Priefter, durchschnittlich für die Geschäfte biefer Belt un= tauglich, und viele Safife, welche ben Koran auswendig wiffen. nahezu blöbfinnig find.

In betreff des persönlichen Mutes gleichen sie anderen Wilden. Eine Schlacht gilt schon sür sehr bedeutend, wenn anderthalb Duhend Mann fallen; gewöhnlich sliehen sie, sobald ein halbes Duhend am Boden liegt. In einem Kraal, in welchem hundert Tapfere die Straußseder tragen und sich also des Mordes rühmen können, gewahrt man vielleicht nicht einen einzigen verstümmelten oder verwundeten Mann, während in einem arabischen Beduinenlager mindestens die Hälfte Spuren von Blei oder Stahl am Leibe aufzuweisen hat. Auch der Tapferste wird einem Sesecht ausweichen, wenn er seinen Schild vergessen hat; das Erscheinen eines Löwen oder der Knall eines Schießgewehrs preßt ihnen einen Schrei des Entsehens aus, und bei ihren Kaums oder Raubzügen in Rotten hüten sie sich wohl, dem Feinde ossen undewassen Wenschen. Freilich werden ihrer zwei oder drei einen undewassen Menschen oder einen, der schläft, brad genug ermorden; indessen Wenschen oder einen, der schläft, brad genug ermorden; indessen wird die gegenseitige Erbitterung

unter einzelnen Stämmen manchmal so heftig, daß Mann gegen Mann mit Speer und Dolch kämpft.

Ich fand die Somalbeduinen gutmültig und gastsrei; mit etwas Tabak gewann ich aller Gunst, und mit wenigen Ellen groben Baumwollenzeuges konnte ich meinen Bedarf an Lebensmitteln bestreiten. Sie behandelten mich wie ein Lieblingskind, ich mußte Milch trinken und Schöpsensleisch eisen, man bot mir Mädchen zum Heiraten, drang in mich beim Stamme zu bleiben, Häuptling zu werden, Löwen zu schießen und Elefanten zu töten. Man fragte mich: "Du bist doch klein; was hat dich bewogen, daß du dich bei dieser Kälte auf die Stierhaut bei uns unter den Baum sehest?" Freilich waren alle, gleichviel ob Häuptlinge oder Arme, arge Bettler, und die Araber nennen darum das Somalland Belad wa issi, das "Land gieb mir etwas". Aber sie sind mit wenigem zusrieden, und eine offene Hand machte mir überall gute Freunde.

Die Somal halten sich zur Schaferschule des Islams. Es ist eine Eigentümlichkeit, daß sie, nicht einmal in den Städten, Gebete über einen Toten sprechen. Die Feierlichkeiten bei der Heirat sind einsach; man bestimmt den Preiß sür die Braut, einigt sich über den Schmans, und ein Priester oder Pilger spricht das Gebet über das Paar. Ich din oft zum Gebetsprechen angegangen worden, und ich habe dann auch leider manchmal ein Paar mit dem Borbeten des Fathat eingesegnet, was ein Hohn war, und etwa so viel sagen will, als wenn man eine Trauung in England mit dem Borlesen eines Abschnittes aus dem Katechismus vornehmen wollte.

Daß unter einem so gemischen Volke noch manche Überbleibsel aus der heidnischen Zeit sich erhalten haben, darf nicht auffallen. So schwört man noch jett bei den Steinen, verehrt Steinhügel und heilige Bäume, hat Feuer- und Wasserproben in der Art des deskannten westafrikanischen Bolungo. Ein Mann wird des Mordes oder Diebstahls angeschuldigt und stellt die That in Abrede; er muß nun über eine Speereslänge glühender Holen, oder auch vier dis fünf Muscheln aus einem mit siedendem Wasser gefüllten Topse hervorlangen. Gleich nachher wird der Arm in ein eben geschlachtetes Schaf gesteckt und während der nächsten vierundzwanzig Stunden nicht besehen oder angerührt. Sie haben Seher und Zauberer, Tawuli, welche den westafrikanischen Erigrimännern gleichen. Sie wahrsagen aus dem Fett und den Knochen geschlachteter Tiere, "thun

Medizin", verkünden Regen, Schlachten und Biehseuchen. Auch wahrsagende Frauen sind vorhanden; beide Geschlechter beten und baden nicht und gelten deshalb immer sür unrein; aber man sürchtet sie und sie stehen beim Bolke in Ansehen. Die Verkündigung sprechen sie sozusagen in rohen Keimen aus, welche ihrer Angabe zusolge manchmal aus dem Munde eines verstorbenen Wahrsagers kommen. Während der drei Rajalo-Monate (gewisse Monate im Sonnenjahr; der dritte Rajalo begann 1854 am 21. Dezember) wird der Koran nicht über dem Grabe gelesen, und während dieser Zeit sinden Verheiratungen nicht statt; wahrscheinlich ist auch das ein Überbleibsel aus dem Heidentum, das glückliche und unglückliche Monate annahm.

#### II.

Zur Ergänzung und Bergleichung fügen wir die Schilberung Haggenmachers bei, welcher die nördlich hausenden Stämme zwischen Berbera und Libaheli kennen lernte.\*)

"Das Erfte, was uns im Bolkscharakter der Somal entgegen= tritt, ift ein großer, aber in faliche Bahnen gelenkter Mut. Bis auf den letten Blutstropfen sich verteidigend, rächt der Somal das geringfte Unrecht, die kleinfte Schmähung. Freundschaftlicher Ausgleich gilt als Feigheit und Schande. Schmerzen und Tod haben für bas blutdürstige und grausame Bolk keine Schrecken. Der Somal liebt die Ehre, d. h. die Ehrerbietung, die andere ihm zollen, doch hat er keinen Begriff bavon, die ihm gezollte Ehre burch ehrliches Befen verdienen zu wollen. Der Wert eines Mannes wird nach der Unzahl seiner Mordthaten bemessen. Besitzt schon der Somal als folcher einen exaltierten Nationalstolz, so steigert sich dieses Gelbst= bewußtfein bis zur Krankhaftigkeit bei bem haupte ber Familie, bes Der gefrantte Stammesgenoffe findet ficherlich feine Stammes. Rächer. Witwen und Waisen haben ihre Beschützer gegen fremde Unbill. Gelb und Gut find allmächtig, aber Aufopferung und Dantbarkeit seltene Tugenden. Wirklich grenzenlos ift die gegenseitige Miggunft ber Eingeborenen; fpricht man mit einem alteren Manne, so ärgert fich der jungere Anwesende und erlaubt fich die rohesten Bemerkungen. Labet man einen zu fich ins haus, fo folgen ihm alle gerade in der Rähe stehenden und seinen sich mit ihm an den

<sup>\*)</sup> Wittellungen aus J. Perthes Geogr. Anftalt von Petermann, 1876. Erganzungsbeft Rr. 47.

Tifch. Jeder Somal dringt in das Innerfte der Hütten ein, alles durchftöbernd; man muß froh fein, wenn man wenigstens des Nachts por diefer nichtswürdigen Raffe Rube hat. Bas ber Familienvater verdient, wird von den erwachsenen Sohnen und Bruderfohnen ge= teilt, wenn lettere bem Alten über ben Ropf gewachfen find. Der Heinste Irrtum in ber Berteilung fann bem Geber das Leben koften. Der Somal ift fanatischer Mohammebaner (?); Mord und Diebstahl find nach feiner Unschauung teine Gunden, die ihm den Beg jum Baradiefe verwehrten; Gefühl und Gedanken ber Somals find roh und finnlich; in all feinem Thun und Handeln ift er berechnender Spefulant. Db er lieben tann möchte ich bezweifeln; vielleicht liebt er feine schöne Braut, vielleicht fein Pferd, aber gewiß nicht Bater und Mutter. Schwester- ober Bruderliebe scheinen ihm geradezu lächerlich. Der Bater tötet ben Sohn und umgekehrt; ber Somal mordet jeden, der ihn nur im geringsten beleidigt ober übervorteilt. Die Stämme unter fich leben in beständiger Feindschaft und in fortwährendem Rampfe, und fogar fleine Stammfamilien von 7-800 Mitgliedern reiben fich felbst burch alltägliche Zwiftigkeiten auf; es ift fast unmöglich, ben fortwährenden Sändeln auszuweichen.

Lobenswert ist der Abschen der Somal vor Trunksucht und Unsittlichkeit, obgleich die Männer allesamt saullenzende Tagediebe sind, deren einzige Beschäftigung das Händelstiften und der Gebrauch der Wassen ist. Die Somal bekennen sich zum Islam, doch existieren Moschen im ganzen Lande nicht (Irrtum! B.), ebensowenig Schulen. Die Knaben lernen die notwendigsten Gebete, am Abend um ein mächtiges Fener sitzend. Bei den Kami ist von Religion keine Spur zu sinden.

Von Gastfreundschaft will man im ganzen Somallande nichts wissen; das Teilen von Brot und Salz unter gemeinschaftlichem Dache ist kein Schuhmittel gegen Feindschaft. Überhaupt kenne ich keine Sitte, kein Geseh, das den Fremden oder selbst den Einheimisschen vor der unverschämten Raubgier der Eingeborenen schütze. Bei den Aul Jahen und deren Rachbarn kann nur der heiraten, der schon gemordet hat und eine Trophäe von dem Ermordeten aufweisen kann."

#### III.

Das Bolk der Somal, welches sich in seiner Abstammung ziemlich rein erhalten hat, gehört der hamitischen Bölkersamilie an. Seit undenklichen Zeiten bewohnen die Somal die Gebiete Oftafrikas zwischen Abessinien und dem Aquator, der Ostküste einerseits und dem Stromgebiet des oberen Killauses andererseits. Da das ganze Bolk streng mohammedanischer Religion ist, hat es sich gegen die Rachbarvölker sast ganz abgeschlossen und nur an den Landesgrenzen etwas vermischt.

Nur vorübergehend find in einigen Küstenplätzen Araber und Hindus als Kausleute geduldet worden. Da es niemals Reisenden außer dem Baron Claus v. d. Decken, der leider ein so rasches und unglückliches Ende nahm, geglückt ist, mit dem unvermischten Bolke in Freundschaft zu leben, so haben sich dis in die neueste Zeit die unglaublichsten Fabeln von diesem Bolksstamme erhalten. Wenn ich auch nur 6 Wochen hier gelebt habe, also vielleicht kein kompetentes Urteil besitze, so kann ich doch versichern, daß alle diese Erzählungen wirkliche Fabeln sind. Die Somal sind durchweg ein sehr liebenswürdiger, ordentlicher, reinlicher Menschenschlag, der aber leider eine unbeschreibliche Habgier, die zu zügeln nicht immer ganz leicht ist, besitzt. Das Bolk ist nach seiner Lebensweise in Hirten und Städter einzuteilen.

Die Sirtenbevölkerung nomabifiert im gangen Inneren mit ihren großen Berden und hat teine festen Wohnsitze, während fich die Stäbter in größeren und fleineren Ortschaften an ber Rufte niebergelaffen haben. Bene ift fehr friegerisch und unternimmt fast jahr= lich Raubzüge gegen bie Rachbarvölker, um Menschen und Bieb zu rauben und dieje Leute bann bei ben Städtern gegen Belb, Rleider und andere Sandelsgegenftande einzutaufchen. Die Städter bagegen treiben Sanbel nach Indien und Arabien, beschäftigen fich viel mit Saifischfang und Berlenfischerei. Bei ben Städtern hat fich bie Sitte, alles Frembe zu plündern, babin gemildert, daß fie gur Zeit nur noch bas Stranbrecht an ihrer Rufte ausüben und bon allen antommenben fremben Schiffen eine gewiffe Steuer erheben, welche in Reis ober Matama (indisches Korn) besteht. Diese Abgabe (ober Beichent) erbittet fehr beicheiben, aber beftimmt, einer ber alteren auf bas Schiff tommenben Somal. Sochft intereffant ift es, bie Bevöllerung zu beobachten, wenn fich ein Schiff vor dem Safen zeigt. Buerft ftreitet Jung und Alt, ob es weiter geht ober einläuft, sobald letteres klar ift, von welcher Station es ift, und was es wohl bringen mag. Nachdem alles hin und her erwogen, fturat die Jugend in bas Meer, um ichwimmend bas Schiff zu erreichen, mahrend die Manner mit ihren Booten an basselbe fahren. Auf bem Schiff

felbst wogt dann alles hin und her, die kleinen, durchweg schönen Geftalten ber Frauen und bie ftraffen, markigen Figuren ber Männer: alles wird befehen, angefaßt und beschwatt. Stehlen thut kein Somal. Rur bie ihnen gegebenen Gefchenke nehmen fie in ihren Booten mit. Einige Städter haben in der Rahe der Stadt Fruchtgarten, beren Bewirtschaftung ben Stlaven obliegt.

Der Typus des Somalhauses ift die freisrunde, circa 3 Meter im Durchmeffer und etwa manneshohe Gutte aus Stangen, Zweigen und Matten. Diefe Bauart ift fehr einfach und fchnell auszuführen, gewährt Schutz gegen Sonne und Regen und geftattet bem Binbe freien Durchqua; benn die Matten unten am Boben laffen fich leicht luften. Bei ber Sirtenbevölkerung findet fich eigentlich nur biefe Bauart vor, während ber Städter hohe und geräumige vieredige Saufer baut. Die Steinhäufer, die fich die Großen bes Landes bauen, stehen unbenutt, da fie wärmer find und nicht so luftig.

3ch ziehe auch das einfache Somalhaus in hiefigem Klima jedem

Steinhaufe por.

Die Kleidung ift fehr einfach, geschmackvoll und besteht fast durchweg aus Amerikano, einem guten, weißen Baumwollenftoff. Der Somal liebt, fich recht phantastisch herauszupuken, besonders jum Gebet. Geradegu reigend ift die Rleidung ber Frauen. Der Ropfput befteht aus den hübschen, langen, schwarzen Flechten, welche die Frauen in fast undurchsichtigen Regen versteden, während die jungen Dabchen bie Saare frei tragen. Der meift febr bubiche Sals, welchen eine Rette von Muscheln ober bunten Steinen giert (auch Bernfteinketten und andere indifche Salsbänder finden fich viel), bleibt ebenfo wie Schultern und Urme frei, mahrend ber gange übrige Körper durch eine fehr faltenreich arrangirte Kleibung bedeckt ift. Die Kleidung beiber Gefchlechter erinnert fehr an die altgriechische.

Die Nahrung der Somal besteht eigentlich nur aus Milch und Reifch. Das gange Bolt ift baber febr gefund und fraftig. Aufge= schwemmte, bide Gestalten fieht man gar nicht, fondern burchweg

hubiche, fchlante Figuren mit vielfach eblen Gefichtern.

Bare die Bevölkerung nicht schwarz, fo konnte fie geradezu fcon gefunden werben. In ben Städten icheren bie Manner ihr Saupthaar ober tragen es furglodig, mahrend die Sirtenbevölkerung es lang trägt.

Da ber Somal wenig ober gar nicht mit den Händen arbeitet, fo hat er auffallend hubiche, fleine Sande. Die Gehnen und Dusteln in Armen und Beinen find gut ausgebildet, und ist der Somal sehr zähe und ausdauernd. Ich selbst sah die mich auf meinen Streiszügen begleitenden Somal von morgens 3 Uhr dis abends 10 Uhr, außer 4 Stunden Mittagsruhe, stets auf den Beinen, immer vergnügt und lustig plaudernd und nicht müde, während meine Zanzibarneger kann vorwärts zu bringen waren.

Das innere hansliche Leben, in bas ich mit ber Zeit einen Gin-

blick gewonnen habe, ift wie folgt:

Der Somal, der ftreng nach den Borfchriften des Roran lebt, hat in hiefiger Gegend meist nur eine Frau, welche ihm den inneren Saushalt führt und die kleinen Rinder erzieht. Gie fteht bem Manne pollftandig ebenburtig gur Geite. Benn mehrere Frauen im Saufe find, fo wechfeln fie fich tage- ober wochenweife bergeftalt ab, bag eine Frau dem Cheherrn Gefellschaft leiftet, während die anderen bas Sauswesen beforgen. Für alle Beschäftigungen außerhalb bes Saufes, wie Rochen, Brotbaden, Soly und Baffer berbeifchaffen, find die Eflaven da, welche außer biefen Arbeiten ein fehr faules und gutes Leben führen. Die Tageseinteilung ber Städter in hiefiger Gegend und jegiger Jahreszeit beginnt um 5 Uhr morgens. Nach dem Aufstehen wird gebadet rejp. die im Koran vorgeschriebene forperliche Waschung vorgenommen und bann gebetet. Das Frühftuck, um 6 Uhr eingenommen, besteht aus Milch, Raffee ober Thee mit Brot. Den gangen Morgen bis 11 Uhr verbringen besonders bie Manner mit Besuchmachen und sempfangen. Da die wenigften Geschäfte haben, so genieren fie fich gegenseitig nicht. Um 11 Uhr beten wiederum einige, andere lefen im Koran. Bon 12-1 Uhr fpeift ber Somal, und zwar Manner allein und Frauen allein in einem großen Saushalt; in fleinen bagegen fpeift bas Chepaar gufammen, bie Rinder zusammen und ebenso die Eklaven. Nach dem Mahle wird eine zweiftundige Siefta abgehalten. Da der Somal fehr gefellig ift, fo liebt er es, Freunde bei fich in feiner Sauslichkeit gu feben und zu bewirten, welches zweifelhafte Bergnügen mir gar oft zu teil murbe.

Rach den landesüblichen Begrüßungsscenen erhält der Gaft Thee oder Kasse, dann Kettebettes mit Sprupsauce, ein recht schmackhaftes Gericht, ferner Psannkuchen von Mehl, Butter und Zucker und zum Schluß wieder Kasse oder Thee. Die ganze Mahlzeit nimmt man, auf der Erde liegend oder mit untergeschlagenen Beinen sitzend, mit den Händen ohne Messer und Gabeln oder Lössel aus

einer gemeinsamen Schüssel ein. In einzelnen häusern erhält man nach jedem Gericht ein Gefäß mit Wasser zum händewaschen, in andern nur zum Schluß.

Das Gespräch dreht sich meist um Deutschland oder um Religion. Mit welcher Liebe und Ehrsurcht diese Mohamedaner von ihrem Gotte sprechen, ist Achtung gedietend. Hier sindet man wirkliche und wahre Frömmigkeit. Sehr gerne sprechen sie auch von der christlichen Religion, und sie haben vor Christus eine sehr große Ehrsurcht. Sucht man das Gespräch auf andere Sachen zu bringen, so stößt man auf Aberglauben oder sehr kuriose Ansichten, welche man besser überhört, als zu widerlegen versucht, denn diese Leute zu überzeugen, ist unendlich schwer. Wenn sie auch zum Schluß ja sagen, so beharren sie doch im Stillen auf ihrer Ansicht und handeln darnach.

Zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags ist ein abermaliges Gebet vorgeschrieben, welches jeder Einzelne sür sich verrichtet. Kur wer Geschäfte hat, besorgt diese jetzt, alle übrigen Männer sindet man gruppenweise vor ihren Häusern im Sande sitzend, auch die Frauen besuchen sich in den Häusern oder Hofräumen. Kurz vor Sonnenzuntergang versammeln sich alle Männer nach den vorgeschriebenen Baschungen wieder in den Moscheeen und die Frauen in den Häusern zum Gebet. Nach dem Gebet wird die Abendmahlzeit eingenommen, und nach dieser gehen die Kinder schlasen, während die Erwachsenen bis gegen 9 Uhr aufbleiben. Die Erziehung der Kinder schließt sich den Borschriften des Koran eng an.

Die Somalsprache ähnelt in ihrer Bildung sehr der arabischen, hat aber nur wenige Worte mit dieser gemeinsam, und ich halte sie auch für bedeutend schwerer zu erlernen. Zum Schreiben bedient sich der Somal der arabischen Lettern. Der Somal erkennt außer Gott nur seinen Sultan als herrn und letzteren auch nicht unsbedingt an.

Ans dem Freiheits- und Gleichheitsgefühl entspringt eine gewisse Eifersucht und Habgier, welche keine Schranken kennt und sich bis auf die engste Verwandtschaft, sogar auf Brüder erstreckt.

Wer einem Somal ein Geschenk macht, hat alle auf dem halfe, benn alle wollen dasselbe haben.

Der Somal ift sehr stolz auf sich und sein Bolk und hat neben diesem Nationalstolze auch eine große Liebe für seine Stammes= genossen. Bergreift sich jemand an einem Somal, so treten sofort alle Anwesenden für denselben ein. Gegen Fremde ist besonders die im Innern wohnende hirtenbevölkerung schen wie Kinder, aber gutmütig und freundlich. Der weiße Mann, wenigstens jeder Deutsche, kann hier ruhig ohne Wassen umhergehen. Er lebt hier sicherer als vielleicht in der civilisiertesten Stadt Europas. Der Sultan regiert, wenn man von einer Regierung sprechen kann, als Despot. Bei jedem wichtigen Schritte, oder jeder zu verhängenden Strase versammelt er das Bolk, welches gerade in der Nähe ist. Der älteste und vornehmste Mann trägt der im Halbkreise um den Sultan sitzenden Wenge mit lauter Stimme den betressenden Fall vor. Nachdem dieser geendigt, geben einzelne alte Ersahrene oder Bornehme ihre Ansicht ab, und spricht der Sultan, beeinslußt oder unbeeinslußt, dann sein Urteil, was sosort vollstreckt wird, resp. als Geset gilt.

Die Sklaven der Somal führen, wie schon erwähnt, ein sehr bequemes und gutes Leben. Da der Somal das Berhältnis von Herr und Diener nicht kennt, so steht der Sklave, besonders wenn Mohams medaner, seinem Herrn vollständig gleich, und ist eher Freund als Diener zu nennen. Der religionslose Neger dagegen steht in einem

untergeordneten Berhältnis.

Claus von Anderten. (Kol.-Polit. Korrefp. 1886 Nr. 7. 8.)

### Gin Balaver bei ben Comal.

Bei einem Somalpalaver, einer amtlichen Unterredung, geht es

folgenbermaßen au:

Der Bote steigt langsam vom Maultier herab, tritt mitten unter die Menge, bleibt dann stehen, schlägt die Beine übereinander und hält in jeder Hand einen Speer. An diesem läßt er die Hände und seine ganze Sestalt hinabgleiten, kauert nieder, mustert die Anwesenden, speit einige Male aus, legt die Wassen vor sich hin und nimmt einen Stecken. Mit diesem zieht er Streisen in den Sand, löscht sie aber sogleich wieder aus, weil Unglikt solgen würde, wenn er es nicht thäte.

Die Versammlung hockt in einem Halbkreise und macht ernste Mienen; jeder hat seinen Speer vor sich hingepflanzt, hält den Schild so, daß nur das Gesicht über denselben hinausblickt, und die Augen bleiben auf den Redner gerichtet. Zu diesem spricht nun der Häupt-

ling des Kraals:

"Was bringft bu Reues?"

Der Gefragte könnte einfach antworten, daß er einen Brunnen gefunden habe, der Brauch will es aber anders; er muß in alle möglichen Einzelnheiten eingehen, den Ton heben und senken, auch in Zwischenräumen heftig auf die Erde klopfen. Das Gespräch spinnt sich in folgender Weise fort:

"Das find gute Nachrichten, wenn es Allah gefällt."

"Bah Sidda! Jawohl!" — Diese Borte spricht die ganze Bersfammlung im Tone einer Litanei.

"Ich ftieg heute früh auf mein Maultier." — "Wah Sidda! Ja!"

"Dann machte ich mich auf ben Beg. - "Ja."

"Rach jener Seite hin." (Sie wird mit dem Finger angedeutet.)
— "Ja."

"Dorthin bin ich geritten." - "Ja."

"3ch tam an einem Gehölze vorüber." - "Ja."

"Rachher ritt ich über ben Sand." — "Ja."

"Ich fürchtete mich gar nicht." — Ja."

"Spuren von Tieren habe ich gesehen." — "D, v, oh!" — Auf diese hochwichtige Mitteilung folgt eine längere Pause, dann geht es weiter:

"Sie waren noch gang frisch." — "Ja."

"Ich fah auch Fußstapfen von Frauen." — "Ja."

"Aber Spuren von Kamelen fah ich nicht." - "Ja."

"Endlich fah ich Pfähle." — "Ja."

"Steine." — "3a."

"Waffer." — "Ja."

"Ginen Brunnen." - "Ja."

In dieser Weise fährt der Nedner wohl eine Stunde lang fort und erwähnt auch der geringfügigsten Umstände. Er will den Zushörern die Hauptsache unter allen möglichen Gesichtspunkten darstellen, damit sie alles erwägen und übersehen können, um dann einen reislichen Entschluß zu fassen.

Burton.

### Die Stadt harrar,

### das Paradies im Ofthorn Ufrikas.

Harrar (30—40 000 Einwohner),\*) der Hauptindustrieplat und der Bereinigungspunkt aller Handelsstraßen der Gallas und Somalsänder, worin sich 1885 noch 13 europäische Handelshäuser besanden, ist im Januar 1887 durch den halbbardarischen abessinischen Unterskönig Menelik von Schoa besetzt und der Emir Abdallah Ihn Said vertrieben worden. Der Fall von Harrar ist, nach dem besten Kensner des Landes, Prosessor Baulitschke, ein großer Gewinn für die Kultur, wenn auch ansangs nur die abessinische Halbbardarei herrschen wird. Der Berkehr nach Zehla und Berbera an der Küste des Golses von Aben wird sich wieder beleben, da Menelik sich europäischen Kausteuten und Industriellen gewogen zeigt. Für Deutsch-Ostasrika wird Harrar ebenfalls von Bedeutung werden, da Barawa, Makdischu und Obia in unserm Operationsselbe an der Benadirküste Endpunkte alter Verkehrsadern sind, die von Harrar nach dem Indischen Ocean führen.

Die folgende Schilderung ift ein Auszug aus einem Auffațe in

ber Rolonial-Politischen Korrespondeng vom 12. Märg 1887.

Die Lage und Umgebung von Harrar ist derart paradiesisch schön, fruchtbar, klimatisch vorzüglich, kommerziell und strategisch ausgesucht, daß uns daraus klar werden muß, daß wir uns hier so=

gar auf einer uralten Rulturftätte ber Menschheit befinden.

Die Folge des angenehmen, von jähem Wechsel freien Klimas ist, daß der Gesundheitszustand des Bolkes zu allen Jahreszeiten ein sehr günstiger ist, und in der That zeugt von dem gesunden physischen Kern des Bolkes das hohe Alter, welches die meisten Galla erreichen; es giebt viele 90s und 100 jährige Greise, und zu Bubassa lebte zur Zeit der Anwesenheit von Paulitschke ein Mann, der 112 Jahre zählte. Danach resumirt Paulitschke seine Reiseeindrücke über die die Stadt Harrar umgebenden 6 Gallastämme dahin: "Die 6 Stämme wohnen auf einem von der Natur sehr begünstigten Terzain, dessen ergiebiger Boden und reiche Begetation hier ein in numerischer und physischer Beziehung starkes Bolk sich entsalten ließ."

<sup>\*)</sup> Harrar hat diesen Namen vom Flusse Erer oder Arar, welches Wort schnell bedeutet. Man schreibt auch Herer, Härär, Arar.

Ebenso an anberer Stelle: "Die Gebirgslandschaft, die an landschaftlichen Reizen mit Schweizer und Tiroler Landschaften wetteisern kann, wie das flache Land, ist dicht bewohnt, und das Vorhandensein so vieler Faktoren materieller Cristenz zusammen mit dem reichen Tier- und Pslanzenleben verleiht den Gallagebieten den Charafter opulenter gesegneter Länderstrecken, welche berusen sind, eine Rolle im wirtschaftlichen Kulturleben der Menschheit zu spielen."

Auch das Klima in der Stadt Harrar selbst wird von Paulitschke als äußerst angenehm geschildert. Während vier Wochen, im Februar und März, zeigte in der Regel der Thermometer morgens 6 Uhr 17,5—19,20° C., mittags 20,6—22,2° C., abends 6 Uhr 17,2 bis 19,7° C. Auch in den heißen Monaten Mai und Juni übersteigt die Hike selben 22° C. In der Regenzeit, vom April dis September, bleibt diese Temperatur dieselbe.

Nordwestwinde und Südostwinde durchwehen daneben während des größten Teils des Jahres das Ererthal, sie bestreichen die Stadt und bringen so angenehme Erfrischung.

Uhnlich wie der Mensch, so entwickelt sich in Harrar, seiner Umgebung, wie überhaupt im ganzen nordöstlichen Gallalande auch das Pflanzenleben in vortrefflicher Beise, zumal die Thalniederungen, besonders jene zwischen dem Hasim und Gara Muläter, serner das Thal des Erer und die Abhänge des Gebirges mit Schichten außersordentlich fruchtbaren Bodens bedeckt sind.

In der Nähe der Stadt, namentlich am Eingang in das Erersthal, breiten sich daher die Felder und Gärten der Einwohner aus. Es giebt über elftausend Gärten in der Rähe der Stadt. Der Gartenban liefert Kaffee (die Kaffeegärten bedecken terraffenförmig hügel und Berge), Bananen, Kat, Wars (Farbstoff) und Gemüse aller Urt, ferner Zuckerrohr und Obst (Eitronen, Pfirsiche, Granatäpfel).

Alle biese Kulturen in der nächsten Umgebung der Stadt, namentlich der Kasseedau, haben noch eine große Zukunft vor sich, doch mag bemerkt werden, daß nach Paulitschke jetzt schon in Harrar jährlich 50 000 Farasselsch Kassee (à 17½ Kilogr.) gebaut werden. Der Preis eines Farasselsch Kassee steht in Harrar auf 3½ M.-X.= Thaler. Aber auch die sonstigen, Harrar in weiterer Entsernung umgebenden Fürstentümer der nordöstlichen Gallaländer weisen eine ähnliche Erzeugungssähigkeit und Kultivation auf.

Herrliche Wälder von Tamarinden, Spfomoren, Juniperus und

Euphorbien bededen die Höhen und bilben im Thale dichte Lauben, in die kein Sonnenstrahl eindringt.

In ben Thalern find Matten bes faftigften Grun.

Den Aderbau betreiben, mit Ausnahme der Ennia, fämtliche Gallastämme.

Derfelbe liefert namentlich große Durramengen in Beständen von 4 m höhe und weit den eigenen Bedarf der Bevölkerung übersteigend. Diese Durra geht nicht nur nach den Somalländern, sondern über Zehla und Berbera an die Meeresküste, um von da nach Abessinien und Danäkil weiter verfrachtet zu werden. Zur Zeit der Ernte werden eigene Tennen in den Dörfern errichtet, auf welchen unter melodischem Gesange aus Hunderten von Kehlen das Dreschen vor sich geht. Das verbrannte Stroh giebt gute Düngung.

Auch die Baumwolle gedeiht vortrefflich und giebt ein ausgezeichnetes Produkt. Die ausgedehnten Baumwollfelder find forg-

fältig eingegäunt.

Das Zuderrohr bauen bie Galla im Ererthale und zahlen bamit einen Teil ihrer Abgaben.

Auch Rlee, Tef, Gerfte, Arhuba und Mingfraut wird gebaut.

Der Gemüsebau florirt namentlich in Argobba, einem schönen Dorfe, südlich von Harrar, wo der Boden von einer erstaunlichen Fruchtbarkeit ist.

Das Gemüse und das Obst ist erst seit der ägyptischen Okkupation (1875—1885) nach Harrar verpslanzt und von den klugen Galla rasch ergrissen und kultiviert worden. Auch ägyptisches Korn hat man anzubauen versucht und es gedeiht gut. — Tabak von mittlerer Qualität daut man in Harrar und dei den Itu-Galla.

Die an den stets berieselten Gehängen über der Thalsohle bestindlichen Bananen, musa paradisiaca, die Hauptnahrung der Frauen und der Kinder, liefert der Gartenbau von ausgezeichneter Dualität und Größe, ebenso eine Menge sonstiger nüglicher Pflanzensarten, als Mandelbäume, Pfirsiche, Aprikosen, Orangen, Limonen, die freilich sämtlich nicht ganz reif werden, ferner Eierpflanzen, Kürsbisse, Kohlarten, Küben, Kartosseln, Melonen, griechischen Pfesser, Anis, verschiedene Arten von Lauch, Zwiedeln 2c. Um die Hitten herum ist überall namentlich ein reicher Flor von Eucurditen, Granatsbäumen und Eitronen zu sehen.

Außer Bananen bebeden Kaffeegarten die, wie schon erwähnt, stets berieselten Abhange über den Thälern, ein gang herrlicher

Anblick zur Blütezeit. Doch zeigen auch bie Waldpartieen ganze Komplexe wilder Kaffeebäume.

Der Kaffeebau wird von den Galla fehr rationell betrieben.

Man fett die Körner in feuchter Erbe an, wenn die kleinen Bäumchen hervorgewachsen find, werden fie in den handel gebracht.

Im Monat Ramadan werden die Bäumchen auf Terrassen, benen Wasser zugeführt werden kann, versetzt. Das Bäumchen entwickelt sich zu einer höhe von 2—4 m und trägt im dritten Jahr bereits Früchte. Bon Jahr zu Jahr steigert sich mit der Entwickelung des Geästes der Ertrag. In guter Erde liesert in den nördlichen Gallaländern ein Kassedaum 3/4 Farasselsh à 17½ kg. Im Januar pslegt die erste Ernte statzusinden. Im Februar und Märzsind die Kassedäume mit prachtvollen weißen Blüten bedeckt.

Der Kaffeebau hat noch eine bebeutende Zukunft vor sich, da alle Bedingungen in physikalischer Beziehung im Lande vorhanden sind, insbesondere warme, seuchte Luft, reichliche Niederschläge, genügender Wasservorrat.

In Summa: die nordöstlichen Gallaländer haben eine Übersproduktion von wertvollen Produkten der Pflanzenwelt aller Art!

Ebenso reich ift aber auch bas Tierleben.

Die Biehzucht steht in den Gallaländern von Harrar auf einer erfreulichen Stufe. Überall traf Paulitschfe die herrlichen mattenzeichen Höhen und Bergabhänge dicht besäet mit Herden aller Art, während weiter unten sich Dorf an Dorf reihte.

Die Herben von Buckelrindern bilben ben Hauptreichtum ber Gallaländer.

Butter und Milch wird in ungeheuren Quantitäten erzeugt. Groß ift der Reichtum an Kamelen. Diese werden vor den Pflug gespannt und dienen nicht minder dem großen Warentransport. Das Pferd dient nur zum Reiten und hat den gleichen Sattel wie bei den Somal. Csel, Fettschwanzschafe, Ziegen, hühner werden in Masse gehalten.

Die Bienengucht ift ein von den Galla vorzüglich kultivierter

Zweig.

Elefanten finden sich in ganzen Herden vor, werden aber nicht gejagt. Elsenbein giebt es in ungeheuern Mengen. Ebenso verhält es sich mit den Straußen. Auch die ganze sonstige Bogelwelt ist unter den reichen Tierbeständen aller Art großartig vertreten. Die wasserreichen Gebirgsbäche find mit Fischarten von wohlschmedenbem Rleische angefüllt.

Trop alledem ist die Landwirtschaft in Harrar nur Nebensache, benn Harrar ist ein Handelsplat. — Schon Burton nennt es das Timbuktu des Oftens.

In der That ist Harrar infolge seiner für Handelszwecke so überaus günstigen geographischen Lage eine uralte Handelsmetropole, seder Einwohner der Stadt ist ein Händler.

Die Abwidelung bes täglich um 3 Uhr mittags beginnenden Marktes ist das Haupttagewerk der Stadt. In dieser Zeit ist Harrar, welches einen 27 000 Einwohner zählt, außerdem von etwa 15 000 handeltreibenden, von auswärts kommenden Galla überschwennnt, die abends 7 Uhr vor Thorschluß die Stadt wieder verslassen müssen. Der Warenaustausch ist enorm. Der Export besteht in Kassee, Tierhäuten, Durra, Fett, Elsenbein, Gummi, Stlaven, Wars, Vieh, Honig.

Harrar hat eine bedeutende eigene Industrie im Gebiete der Weberei, Töpferei, Holzschnitzerei, Flechterei, Seides und Baumwollensstiderei, Eisens und Messingarbeiten, Golds und Silberschmiedekunst, zum Teil auch in der Tischlerei, Ledermanusaktur und Gerberei, Färderei, Kerzensabrikation, Bäckerei und selbst Buchbinderei.

Man sieht, in dem sonst so fabelhaften Dithorn Afrikas sieht es in industrieller Hinsicht weniger barbarisch aus, als in manchen weiten Länderstrecken Europas.

# Lebensweise und Grankheiten in Oftafrika.

Unnötige Furcht. — Wirffamste Diat für Europäer. — Örtliche Einflüsse. — Gesunde Orte. — Neueste Ersahrungen. — Klima im Somallande.

Rach Dr. G. A. Fifcher, Rurt Toppen und Saggenmacher. \*)

Wenn ich fagte, daß der Europäer ohne Schaden für feine Ges fundheit eine Reihe von Jahren in den Tropenländern Ufrikas ausshalten könne, so wird das, abgesehen von den Verhältnissen, über

<sup>\*)</sup> Aus: Mehr Licht im bunkeln Weltteil. Betrachtungen über die Kolonisation des tropischen Afrikas, unter besonderer Berücksichtigung des Zanzibar-Gebiets. Bon Dr. G. A. Fischer, praktischer Arzt in Zanzibar. Hamburg,

die er keine Macht hat, nicht wenig von seiner Lebensweise abhängen. Sie muß eine rationellere fein, als wie man fie hierzulande meift zu führen pflegt. Da aber gerade die in den Tropen fich aufhalten= den Europäer vielfach das Gegenteil von dem thun, mas der Gefundheit dienlich ift, so kann man fich nicht wundern, daß so viele an den "Folgen bes Klimas" zu leiben haben. Man muß es gefeben haben, wie von einem großen Teile der europäischen Raufleute in Indien gelebt wird, um ju verfteben, bag fo viele Leberfranke nach Europa gurudtehren. Brandn, Bier, Brandn und noch einmal Brandy und eine Reihe Fleischspeisen breimal am Tage. Und worin bestehen die Ausgaben in geistigen ober körperlichen Leiftungen gegen= über ber Unfumme von eingeführten leiftungsfähigen Stoffen? In bem unter Achgen und Stöhnen erfolgten Erfteigen ber Comptoir= treppe, in der geringen Unftrengung weniger Geschäftsftunden und in einer Spazierfahrt vom und jum Gefchäftslofal! Rann es ba Bunder nehmen, daß man in jenem Klima an intenfiveren Stoff= wechselkrankheiten zu leiden hat, als in dem unfrigen, wo auch schon viele Leute an folden laborieren? hierzulande fann man aber ichon manche Diatfehler ungeftraft begehen, die fich in ben Tropengegenden in gefährlicher Beife rachen. Die in Bomban lebenden jungen Eng= länder treiben auch dort vielfach ihren Sport: Polo, Ballfpiel, anmnaftische Ubungen, und haben biefer Gitte zu verdanken, daß fie trok bes vielen Brandus verhältnismäßig wenig unter dem Klima leiden. In Bangibar beteiligten fich in den letten Sahren an diefen Spielen auch die deutschen Raufleute, die bei Mäßigkeit in alkoholi= ichen Genüffen fich immer einer guten Gefundheit erfreuten und auch

Friederichsen, 1885. M. 2,50. — Diese gediegene, durchaus unentbehrliche Schrift kam gerade zur rechten Zeit als "Nezept, wie das Borwort sagt, gegen das bedenkliche Afrikasieber, von dem viele Leute gegenwärtig ergrissen sind". — "Zedoch nicht um denselben Afrika zu verleiden — Bersasser ist seine sieden Andere Auffasser in der ein kleberdelkrien zu vertreiben, die ein klares Denken und eine nüchterne Auffassung nicht gestattet." — Der hochgeschätzte Afrikareisende behandelt darin nach eigener Ansichauung und Ersahrung: 1. Handelsverhältnisse. 2. Kultivationsfähigkeit afrikauung und Ersahrung: 1. Handelsverhältnisse. 2. Kultivationsfähigkeit afrikauung und Bodens. 3. Berwendung des Europäers in Afrika. 4. Lebensweise und Krantseiten. 5. Die Neger und der Handel. 6. Die englische Estavendereiung und die kirchlichen Missionen. 7. Die Staveneit. 8. Der Sultan von Zanzibar. 9. Erziehung des Regers zur Arbeit und seine Arbeitsleistung. 10. Charafter und Sitten der Reger. 11. Der Europäer im Berkehr mit den verzsiehenen Stämmen. Kulturmissionen. 12. Die Deutsch-oftafrikanische Sesellsschaft. 13. Afrikanische Tiere im Dienste des Menschen. 14. Der Kongostaat. 15. Deutsch-Afrika.

bei längerem Aufenthalte noch eine frische europäische Befichtsfarbe zeigten. Was mich versönlich anbetrifft, fo habe ich mahrend meines fiebenjährigen Aufenthaltes fo gut wie gar feine geiftigen Betrante au mir genommen. Bei vorwiegend vegetabilifcher Roft habe ich mich wohler gefühlt, als bei reichlicher Fleischnahrung. Früchte find immer gefund, wenn fie gefocht genoffen werben. Das Fleifch ber noch volltommen unreifen Mangofrucht giebt, mit ftartem Buckerzusat gekocht, ein dem Apfelmus ähnliches, febr angenehm fäuerlich schmedenbes Gericht, bas auch Dysenteriefranken gut befommt. Der Mangobaum icheint überall im tropischen Afrika gut fortzukommen und fann in Butunft für bie Ginfaffung ber Lanbftragen benutt werben, mahrend die Drange nur auf ber Infel Zangibar gut gebeiht. Bananen rufen bei manchen Berfonen Berbauungsftorungen bervor. Es icheint, bag bie auf gemiffem Boben machfenben Früchte besonders zu folchen Beranlaffung geben. Go ertrug ich die auf Zangibar wachsenden Ananas, auch in Menge genoffen, febr gut, während die von der Rufte ftammenden häufig Darmtatarrhe hervorriefen. Was die Aleidung in den Tropen anbetrifft, so will ich hier nur fo viel bemerken, daß die Bolle allen anderen Stoffen vorzugieben ift. Berfaffer ift in ben Tropen von Baumwolle gu Bolle übergegangen, hat fich babei wohler gefühlt und ift weniger Ertaltungen ausgesett gewesen. Bei fehr ftarter Transpiration bleibt die Wollenkleidung immer trodener, als die baumwollene. Für ben Reisenden, ber nicht ftets in ber Lage ift, feine Bafche häufig wechseln gu konnen, hat die Bolle noch den großen Borteil, daß fie nie ben unangenehmen Geruch hat, ber fich infolge ber ftarken Transpiration bei Baumwolle balb einftellt. In biden, wollenen Strümpfen leiben die Füße bei angestrengtem Mariche am wenigsten. Dag die Wolle jur Übertragung von Infektionsftoffen geeigneter fei, ift weber bewiesen, noch kommt bas in Ufrika in Betracht. Bei vielen, bie an Baumwolle gewöhnt find, ruft die Bolle im Anfang eine Reigung ber Saut hervor, die jedoch bald nachläßt. Bei Berfonen, befonders Neulingen in ben Tropen, die an ftarker Rötung und an ftechendem Juden ber Saut leiden (Preakle heat), fann es vorübergebend not= wendig fein, die Wolle fortgulaffen. Übrigens wird man im Innern wohl nur felten von diesem Sautleiden belästigt. - Man mache es fich zur Regel, auch die kleinfte Bunde an ben Fugen (Bundlaufen, Bundfragen bei Mostitoftichen) mit einem Stücken Seftpflafter au befleben.

In mancher Beziehung find die Tropen, was Krankheiten anbetrifft, unferm Klima gegenüber im Borteil. Dyphtheritis und Typhus, die bei uns fo viele Opfer fordern, und benen wir in therapeutischer Beziehung ziemlich machtlos gegenüberstehen, find bort unbekannt. Dysenterie und Malaria find die einzigen einheimischen Infektionskrankheiten Afrikas, welche bem Fremdling birekt gefährlich werben, gegen die wir aber fo ausgezeichnete Mittel befigen, bag wir fie mit bem beften Erfolge zu befampfen im ftande find. Die Dysenterie hat ferner in Afrika im allgemeinen keinen bosartigen Charafter und tritt weniger epidemisch auf; felbst in einem verhältnis= mäßig unreinen Orte wie Zangibar, in dem die Dysenterie nie ausftirbt, find niemals Epidemieen beobachtet worden. Auch befigen wir in der Brechwurzel (Ipecacuanha), gegen die afrikanischen Dusenterieen ein ausgezeichnetes Mittel, beffen Wirkung taum weniger ficher ift, wie die bes Chinin bei Malaria. Auf Bangibar finden die meiften Erfrankungen an Dysenterie mahrend bes Regens ftatt.

Bas die fogenannten Malaria-Affektionen anbetrifft, auf die wir hier näher eingehen wollen, fo find die Reifenden mehr ober weniger geneigt, die Sonne als Übelthäterin anzuklagen ober fie boch als folche mitwirken zu laffen. Da hat man einmal zwei Stunden im Sonnenbrande geftanden ober auf ber Sagb in ber Sonne fich ftart erhitt ober in einem Belte jugebracht, welches von ber Sonne beichienen war. Gleich barauf ober balb barauf bekommt man Fieber und, da ein jeder fich bemuht, einen Grund dafür zu finden und die Sonne das Nächftliegendste und Sichtbarfte ift, fo beschulbigt man nach dem Grundfat "post hoc, ergo propter hoc" natürlicherweise die Sonne. Und boch ift gerade biefe burch ihre austrodnenben und fogar totenden Strahlen im ftande, diejenigen Stoffe unschädlich ju machen, welche die eigentliche Urfache bes Fiebers abgeben. Die halbbunfeln, feuchten Orte, wo die Conne nicht hindringt, find bem menfclichen Organismus gefährlich. Wenn man freilich geradezu die Sonne herausfordert, wie g. B. jener belgifche Reifende, welcher als erfter ber bon ber internationalen Gefellschaft ausgefandten Bioniere in Zangibar fein Leben laffen mußte, fo fann man fich nicht wundern, daß man auch einmal von ber Conne getotet wird. Diefer Unglückliche war eben in Zangibar eingetroffen, hatte fich weber an bie Sonne gewöhnt, noch überhaupt burch Dustelbewegung und Marichieren in bem warmen Klima fich eingelebt, ba fällt ihm eines Tages nach einem opulenten Frühftud mit bem üblichen Sherry ein,

mittags 1 Uhr das Gewehr auf den Rücken zu nehmen und zur Bogeljagd an den Strand zu laufen. Wenige Stunden darauf war er eine Leiche.

3d möchte im Gegenteil behaupten, bag Sitichlag und Connenftich in Afrita weniger häufig vortommen wie bei uns in manchen unferer großen Städte und bei den Marichen des Militars während der beißen Zeit. Mir ift bei meinem langjährigen Aufenthalte in ben Tropengebieten Ditafritas nicht ein einziger Fall vorgefommen ober bekannt geworben. Es kommen bierbei jedenfalls noch gang andere Momente in Betracht, wie ber bloge Connenichein. Ginen Connenichirm tann man nicht blog im weftlichen Sochlande, wie Stanlen meint, fondern auch an ber Ditfufte entbehren, ohne fich irgend einer Gefahr ausaufegen; und um eine Müge aus boppeltem Baumwollenzeug gefahrlos tragen zu können, braucht man nicht nach dem oberen Rongo au gehen. Man febe fich nur einmal die Matrofen auf den europaifchen Schiffen im hafen bon Zangibar an. Sogar ohne jede Ropfbelleibung arbeiten fie ben gangen Tag auf Ded bes Schiffes; ja ich habe unfere bentschen Matrofen stundenlang am Strande thatig gesehen, ohne auf dem Kopfe etwas anderes zu tragen als ein durchlöchertes Strobhütchen. Es ift niemals ein Unglücksfall ober auch nur ein Unwohlsein banach zu konstatieren gewesen! Durch einen englischen Korthelm geschütt, ift ber Europäer immer im ftanbe, fich ben gangen Tag lang ber Sonne ohne üble Folgen auszusehen. Die Raufleute muffen oft ftundenlang in der brennendften Connenhige am Strande fteben. 3ch felbit und manche andere Europäer find bon morgens bis abends umbergeftreift und der Jagd nachgegangen, den Ropf nur mit einem leichten Sute bededt; ich habe mit folder Kopfbedeckung ftundenlang an der Rüfte fomobl wie im Innern in der Sonne zugebracht, ohne die geringften üblen Folgen. Es versteht fich von felbit, daß der Renangekommene fich nicht fofort in berfelben Beife ber Conne und den Strapagen aussegen fann, wie das berjenige zu thun vermag, der längere Zeit dort gewesen ift. Man muß fich eben einleben und einüben, bis man fonnenfest geworben ift. Wer die Sonne nicht ertragen kann ober immer einen Schirm nötig hat, ber pagt nicht für Afrika.

Ebensowenig wie die Sonne rusen auch Überanstrengungen, schlechte Nahrung, sogenannte Erkältungen, Mangel an Schlaf u. s. w. Fieber hervor. Diese Einslüsse können als befördernde Momente vielleicht mit in Rechnung gezogen werden, nach der Annahme, daß in einem gefunden und fräftigen Rörper die Infektionsstoffe weniger leicht Eingang finden ober fich entwickeln konnen, als in einem franken und schwächlichen; aber auch das ift nur in beschränktem Dage ober für gewiffe Infektionskrankheiten ber Fall, bei ber Ma= laria ift das von geringer Bedeutung, häufig genug habe ich das Gegenteil beobachtet. Bei mir felbst habe ich nie einen Zusammenhang nachweisen können. Was speciell Anftrengung und Aufregung betrifft, fo ift es eine allen Reisenden bekannte Thatsache, daß man bei anftrengendem Marschieren meist vom Fieber verschont bleibt ober doch nur wenig beläftigt wird; daß man aber, fobald man an einem Plate in Ruhe kommt, ertrankt. Sierher gehört auch - obwohl dabei noch andere Umftande zu berückfichtigen find - die in mancher Beziehung rätfelhafte Erscheinung, daß man fich wochenlang in notorisch höchst ungesunden Flugniederungen auf der Flugpferd= jagd umhertreiben fann, ohne frant zu werben. Gobald man aber ben Plat verläßt, fei es nach einigen Tagen ober erft nach Wochen, fo tann man ficher fein, von dem beftigften Fieberanfall beimgefucht zu werden. Soviel ift aber gewiß, bag eine regelmäßige Mustel= bewegung die damit verbundene energische Transpiration und über= haupt der energischere Stoffwechsel gerade für die Tropen ein fehr wichtiges Mittel ift, die Gefundheit zu erhalten.

Ebenfo giebt bas Baffer in ben feltenften Fallen bie Beran= laffung zu einem Fieberausbruche. Ich felbft habe viel und faft nur Baffer getrunken der verschiedensten Urt und von den verschiedensten Lokalitäten: aus Teichen, Bächen, Flüffen, Regentumpeln, Waffer= löchern 2c., ohne daß ich jemals Fieber danach bekommen hätte. 3ch habe auch bei andern niemals das Wasser als Ursache des Fiebers nachweisen können. Anders verhält es fich mit Darmkatarrhen und Dysenterie. Die Eingeborenen wiffen recht gut bas schlechte und vielleicht schädliche Baffer von dem zuträglichen zu unterscheiden. Zuerft hat man eine gewiffe Schen. Wenn man aber nach ftarkem Mariche und energischer Transpiration an einen Wasserplat kommt und den Reger mit Wohlbehagen trinken fieht, fo denkt man nicht erft ans Filtrieren, fondern fchlürft gierig und mit Genuß das foftliche Rag, welcher Art es auch fein möge. Es versteht fich von felbft, daß man auf einer Station immer nur filtriertes Waffer genießen wird. Das Medium, welches bie verberbenbringenden Reime birgt, ift die Luft, die wir atmen, und fehr häufig nur die Luft in ben Räumen, in welchen wir leben. Die Infektionsherbe find in vielen

Fällen mehr ober weniger engbegrenzte Lokalitäten. Das ift von ber größten prattifchen Wichtigkeit fowohl für den Raufmann, Beamtenund Plantagenbefiger, wie für den Reifenden, der Ufrita befucht Man barf fich nicht vorstellen, daß die gange Luft in ben fieber= schwangeren Tropengebieten infektionsfähig sei. Es find nur immer gewiffe Ortlichkeiten, wo fich ber giftige Stoff in folder Dichtigkeit ober folder Beschaffenheit vorfindet, daß man durch bie Ginatmung von der Krankheit befallen wird. Das beweisen die verschiedensten Thatfachen. Die Infel Zangibar hat im allgemeinen in fanitärer Begiebung einen fehr ichlechten Ruf. Die alten englischen Berichte schilbern bas Klima als geradezu mörberisch. Ich hörte fogar, bak Lebensberficherungen früher niemanden aufgenommen batten, ber nach Zangibar gewollt. Aber man muß wohl unterscheiben amischen ber Stadt und bem Lande. Die Stadt bietet jest einen fo gunftigen Aufenthaltsort für die Europäer, wie ihn vielleicht wenige Tropenftabte in der Lage und unter ben Berhaltniffen aufzuweisen haben. Die Europäer haben verhältnismäßig weniger von dem Fieber au leiden wie die Eingeborenen, besonders die Indier. Und worin ift ber Grund zu fuchen? Einzig und allein barin, bag die Europäer trodene, reinliche, geräumige, gut ventilierte und freier gelegene Bohnungen befigen. Gine gefunde Bohnung und speciell ein ge= funder Schlafraum ift bas wichtiafte, worauf ber Europäer in ben Tropen zu achten hat. Die am Staulen-Bool für Europäer errichteten Sütten aus Kelsstücken, die mit Erde überworfen find, muffen in der Regenzeit als durchaus ungefund bezeichnet werden. In den bunftigen, ichmukigen, feuchten und halbbunkeln Wohnungen ber Indier herrscht ein dem Europäer sofort auffallender eigentümlicher widriger Geruch, den man am beften mit dem von alter Bafche ober Rinbergimmergeruch vergleichen tann. Auch in biefen, auf ben erften Blid nicht ungefund erscheinenden schlechtventilierten Bobnungen finden die das Fieber erzeugenden niederen Organismen ihre Existeng= und Entwickelungsbedingungen. Leute, welche in folden Räumen schlafen, werden immer von Rieberanfällen beimgefucht, fie nehmen Chinin über Chinin ohne Erfolg, aber das Fieber ift verichwunden, fobald fie einen andern Schlafraum auffuchen. Es giebt Europäer, die Jahre lang auf Zangibar gubringen, ohne Fieber gehabt zu haben. Ich felbst habe, obwohl ich in der ersten Zeit meines Aufenthaltes täglich mehrere Stunden auf ben Plantagen mich auf= hielt und an den Teichen der Bogeljagd nachging, niemals Fieber

bekommen. Andererseits konnte ich später bei den meisten Europäern, welche am Fieber zu leiden hatten, den Infektionsort nachweifen. So hatte ein Raufmann 2 Stunden in einem bumpfigen, lange perschloffen gewesenen Lagerraum arbeitende Reger beaufsichtigt — nach 8 Tagen hatte er bas heftigfte Fieber. Europäer, welche einen Ausflug auf die Infel gemacht und in einem arabischen Saufe übernachtet hatten, lagen nach 8 Tagen alle am Fieber banieber. 3ch felbit holte mir mein erftes Rieber in einer feuchten Lehmhütte, nachdem ich 21/2 Monate auf Zangibar und 7 Monate auf den ver= ichiedensten Ruftenpläten zugebracht hatte. Bei mir felbft wie auch bei anderen habe ich die Beobachtung gemacht, daß ein Aufenthalt von einer halben Stunde in gewiffen Räumen genügt, um fich anaufteden. Die nieberen Organismen, welche bie Malariafrankheit hervorrufen, find in ihrer Entwickelung nicht an ben Boben allein gebunden, fondern vermögen auch an allen möglichen anderen Orten zu existieren. Die Reime find allgegenwärtig, überallhin werben fie durch den Wind verbreitet, aber es bedarf noch besonderer Berhalt= niffe, um fie für den Menschen gefährlich zu machen. In der trockenen Beit find gewiffe Gebiete fo gefund, daß man auf bem Boben ichlafen tann, ohne nachteilige Folgen zu verspüren.

In der Regenzeit, wo die Reime überall zur Entwickelung tommen, auf den Sochebenen des Innern fowohl, wie an der Rufte, ift man auch in fonst gesunden Gebieten mehr ober weniger einer Un= ftedung ausgesett. herrichen boch auch an ben Sochlandsfeeen, wie bem Raiwascha, 1900 Meter (6000 Fuß) über bem Meere, fehr bos= artige Fieber. Besonders gefährlich find in diefen Gebieten die Bambuswälder, in denen die Karawanen zahlreiche Träger verlieren. Folgende Bedingungen find für die Entwidelung ber Reime bon Bichtigkeit: Die nötige Barme, welche in den Tropen immer porhanden ift; eine gewiffe Feuchtigkeit; Stagnation der Luft; vielleicht auch Abwesenheit bes bireften Sonnenlichts. Diefe Bedingungen werben in vielen kleinen, nicht regendichten, schlechtventilierten Saufern erfüllt, in ben feuchten Belten ber Reisenden, in gewiffen Stadtteilen, 3. B. in febr engen, unreinlichen Gaffen, in ben Mindungsgebieten der Flüffe, im Urwalde, in feuchten, engen Thälern, in sumpfigen Nieberungen, in feuchten Wälbern. So lange fich bie am Stanley= Bool ftationierten Europäer auf einer gut gelegenen Station auf= halten, bleiben fie gewöhnlich gefund; wenn fie aber in dem Urwalde fich zu ichaffen machen ober auf die Wafferjagd gehen, werden fie von Fieber befallen. Wir finden in der Zeit die meisten Fieberkranken, wenn Sonnenschein und Regengüsse abwechseln und zugleich Bindstillen vorhanden sind. Auf Zanzibar trat in den letzten Zahren regelmäßig im Berlause der heißen Zeit, im Dezember, Januar, Februar, wo sich Gewitterschauer und Windstillen einstellten, eine starke Epidemie auf. Diese Monate sollen früher trockener und daher gesunder gewesen sein, während jetzt Juli, August und September die gesundesten sind. In den letzten Jahren gab die Regenzeit im Monat April, weil sie nur kurz und zugleich von starken Winden begleitet war, zu Fieber nicht so sehr Beranlassung wie früher. Ein starker und anhaltender Regen ruft besonders unter den Bewohnern der Lehmhütten Epidemieen hervor, die vorzüglich nach dem eigentlichen Regen auftreten, wenn die durchseuchteten Wohnungen wieder austrocknen.

Gewisse Gebiete im Innern der Insel und an der Küste sind sehr gesährlich, besonders wenn man die Nacht dort zubringt. Berichtet doch der englische Reisende Burton von einem Boot mit Matrosen, die, um Wasser aus einem kleinen Flusse zu holen, eine Nacht im Boote schlasend zubrachten und infolge dessen alle am Fieder zu Grunde gingen. Rindvieh und Pserde sterben im Innern der Insel bald dahin. Die Fieder, welche man sich in derartigen, mit üppigem Pssanzenwuchs versehenen Niederungen holt, sind gewöhnlich sehr heftig und bösartig; sie bestehen meist in den sogenannten Gallenssiedern, die ich in der Stadt Zanzibar unter den Europäern niemals beobachtet habe. Es geht niemand ungestraft auf die Fluspsferdjagd. Bon allen Europäern, die in den Niederungen des Kinganis oder Wamis-Flusses gegenüber Zanzibar auch nur wenige Tage der Jagd obliegen, ist nicht ein einziger, der frei vom Fieder bleibt.

Die Feuchtigkeit, welche die Fieber erregenden Organismen zur Entwickelung bringt, braucht keine sehr große zu sein. Bei häusigem Regen ist die Luft schon so mit Wasserdamps gesättigt, daß diese Feuchtigkeit schon genügt, einen gewissen Wohnraum zu einem Insektionsherd zu machen. Man hält es oft kaum für möglich, daß in einem Schlafraume, der auf den ersten Blick gar keinen ungesunden Eindruck macht, Ansteckung ersolgen könne. Aber wenn man den Kranken das Schlafzimmer wechseln läßt, so wird das sofort klar. Der oft große Raum, der sich in manchen arabischen, von Europäern bewohnten Häusern Zanzibars an die Küche anschließt, giebt nicht selten zur Miasmenbildung Veranlassung, weil in demselben das

Spülwaffer ausgegoffen wird. Die in folchen Räumen schlafenden portugiefischen Köche werden bas Fieber nicht los.

Es bedarf keiner weiteren Erwähnung, daß ein jedes fruchtbare Gebiet des tropischen Afrika, mag es hoch oder niedrig gelegen sein, Duhende von Lokalitäten aufzuweisen hat, in denen der Europäer sich unsehlbar insizieren muß, wenn er dort reist, dort wohnt oder gar den Boden bearbeiten will. Die auf den Bergen von Usagara und Assen wohnenden französischen Missionare haben mehr vom Fieder zu leiden, als die in der Stadt Zanzibar Ansässigen. Sie steigen nach einiger Zeit von ihren "kühlen" und "gesunden" Höhen herad, um sich auf Zanzibar zu erholen. Alle Flußgediete, besonders die des Lusidsschi, Kingani und Wami, dieten auch in ihrem Oberslause solche der Gesundheit des Europäers sehr gefährliche Lokalitäten in Menae.

Je größer der Infektionsberd, um fo größer die Wahrscheinlich= feit fich auch in der nähern Umgebung besfelben zu infizieren. Doch ift die Gefahr durch den Wind, welcher die Reime auführt, infiziert au werben, fehr gering. Im andern Falle mußten gu gewiffen Zeiten, wo der Wind von dem Innern der Infel Zangibar gur Stadt weht, mehr oder weniger alle Bewohner, und besonders die Europäer, am Fieber erfranken. Aber gu ber Beit ift ber Gefundheitsauftand gewöhnlich ein günstiger. Den besten Beweis bafür, daß nicht ber Wind die Krankheit direkt zuweht, daß nicht der Boden allein die Reime fich entwideln läßt, fondern menschliche Wohnraume häufig die Infektionsstätten abgeben, liefern vor allem die Schiffsepidemieen, die ich in Zangibar zu beobachten Gelegenheit hatte. Ein gewaltiges englisches Bachtschiff, eine alte seeuntlichtige Fregatte, lag 1/2 eng= lische Meile vom Strande entfernt im hafen verankert. In ben Wohnräumen dieses alten baufälligen Holzkaftens entstanden in jedem Jahre bösartige Fieberepidemieen, und zwar in einer Zeit, wo in der Stadt das Fieber nicht ftarker wie gewöhnlich herrschte. Der britte Teil ber fiber 200 Mann betragenden Befatung lag zuweilen am Fieber frank barnieber. In einem Jahre, wo die Erfrankungen besonders heftig und gahlreich waren, legte man bas Schiff an einen andern Plat, weil man der Anficht war, daß der Wind, welcher von der Infel Zangibar wehte, die Infektionsftoffe vom Lande herbei= trage. Das Berlegen bes Schiffes hatte nicht ben geringften Erfolg. Dann meinte man wieber, die Mannschaft muffe fich bas Fieber beim Urlaub vom Lande geholt haben, aber in der Stadt fowohl wie

außerhalb berselben litten weber Europäer noch Eingeborene in außergewöhnlichem Maße. Ich hatte schon bamals meine Ansicht bahin geäußert, daß in den Schiffsräumen selbst die Ursache gesucht werden müsse, und man überzeugte sich auch schließlich davon. Die Epidemieen traten nämlich während des starken Regens aus, wo die Fenster des Schisses geschlossen bleiben mußten. Da das Fahrzeug nicht mehr dicht war, so waren die Holzwände der Schlasräume wie mit kleinen Thautröpschen übersät; dabei ungenügende Bentisation und viele Menschen in einem Raume zusammen. In den Schlasräumen der Mannschaften waren die Erkrankungen am zahlreichsten, aber auch in den Einzelzellen der Ofsiziere stellten sich dieselben ein. Ich habe serner auch noch Gelegenheit gehabt, auf französischen Kriegsschissen ähnliche, zum Teil noch aussallendere Malaria-Epidemieen zu beobachten.

Welche Nuganwendungen ergeben fich hieraus für den Raufmann, Kolonisten und Reisenden? Man achte vor allem auf ben Blat, auf bem man fein Saus, feine Sutte ober fein Belt errichten will. Man fpare nicht auf Roften einer gefundheitsgemäßen Gin= richtung; benn bas zweckmäßige Saus und besonders bas gefunde Schlafgemach ift das wichtigfte, um gefund zu bleiben. Der Reisende febe por allem barauf, ein zweckentsprechendes Belt mitzunehmen, auch wenn er einige Träger deshalb mehr engagieren muß. Unter einem gefunden Belte verftehe ich ein folches mit doppeltem Dach; bas obere muß aus regendichtem Stoff beftehen und weit über bie Beltwände vorspringen. Das Belttuch ift bei naffem Better in einem regendichten Sade zu tragen, an schönen Tagen foll man es frei von ber Conne bescheinen laffen. In ber Regenzeit meibe man es, unter Bäumen ober boch unter bichterem Laubwerf zu lagern; ber Aufenthalt in Wind und Regen ift gefunder, als ber an bunftigen Stellen, wo die Luft fich weniger erneuert. In der trockenen Beit mag man bas Zelt unter Bäumen aufschlagen, wenn zugleich ber Boben troden und ohne modernde Substangen ift; aber hat man nur die Bahl zwischen baumlosem Terrain und feuchtem Bald, fo wähle man bas erftere. Es ift beffer im ärgften Sonnenbrande und Sande als in der dumpfigen Baldluft. Bei Tage fann man fich allerdings in einem folden freiftehenden Zelte nicht aufhalten, wenig= ftens nicht in ben Stunden von 9-4. Dann läßt man fich eine auf Stangen ruhende Überdachung von Gras oder Laubwerf herrichten, welche die Reger in ber kurgeften Beit herzustellen wiffen.

Man kann sicher sein, daß man in einem solchen auf trockenem Boben stehenden Zelte, das den Tag über von der Sonne beschienen ist und in dessen Innerem sich eine Temperatur dis 50° C. entwickelt hat, des Nachts nicht mehr von Fiederkeimen insiziert wird. Die trockenen und heißen Gebiete Afrikas sind dem Europäer zu-

träglicher als die feuchten und kühleren.

Was die Hutte oder das Haus betrifft, so errichte man fie wo möglich auf einem freien, von ber Sonne beschienenen Plate, ben ber Wind bestreichen tann. Biele große, schattengebende Baume, welche die Feuchtigkeit gurudhalten und die Lufterneuerung erschweren, dulbe man nicht in nächster Nähe. Man laffe die schnell austrocknende und damit beginfizierende Kraft ber Tropenfonne ungeschwächt wirken, was besonders bei Strohdächern von Wichtigkeit ift. Im Innern einer mit Strohbach bedeckten Lehmhütte ift es fehr fühl, wenn bas Dach nur genügend hoch ift und man einen feitlichen Spielraum jum Durchftreichen bes Windes läßt (icheunenartig). Den Fußboden bilde eine halbfußbicke, aus Afche und Lehm gufammengemengte Schicht, welche feftgeftampft wird. Man achte barauf, bas Innere fo einzurichten, daß ber Schlafraum nicht nach ber Regenfeite gu liegen tommt. Die Fenfter follen fo angebracht fein, bag möglichft viel Luftzug entfteht. Die Strohdächer ber Lehmbauten ober Blockhäufer follen weit vorfpringen, bamit bie Bande möglichft von Feuchtigkeit verschont bleiben. In ber Regenzeit hat man bie Windfeite burch eine aus Gras ober Palmblättern geflochtene Band au schützen, die bei Sonnenschein weggesett wird. Aus dem Schlafraum laffe man alles, was nicht unbedingt notwendig ift, fort. Das Bafchen und Baden nehme man nicht im Schlafraum vor, auch bie schmutige Bafche hebe man nicht in biefem auf. Wenn möglich, falte man die Wande. Der Reisende ift natürlich nicht immer in der Lage, allen diefen Anforderungen gerecht zu werden. Wohnt er während ber Regenzeit in einem Belte, fo ift eine Durchfenchtung ber Wände taum zu vermeiben. Auf einer Station fann man aber die wefentlichen Bedingungen - Auswahl eines guten Plages für bas Saus, Trockenheit, Bentilation, Reinlichkeit - in ber Regel erfüllen.

Was die Schiffe anlangt, welche nicht selten in den Flußmündungen oder Flüssen selbst verankert werden, so sind alte, undichte Holzschiffe durchaus ungeeignet, um eine größere Anzahl Europäer unterzubringen. Hier sind die oben angesührten Bedingungen kaum zu erfüllen. Bei jedem Fieder, von dem man befallen wird, achte man vor allem auf die Orte, in denen man sich tags aufhält oder nachts schläft. Hat man Chinin frühzeitig und in richtiger Beise angewandt und wird trohdem von Rücksällen heimgesucht, so ist die Gewißheit vorhanden, daß man sich in einer bestimmten Loskalität immer wieder von neuem insiziert, sei es nun in der eigenen Bohnung oder an dem Ort, wo man während des Tages besichäftigt ist.

Bas das Fieber felbft anbetrifft, fo will ich hier nur gur Bernhigung aller berer, welche afrifanische Tropengebiete besuchen, auführen, bak, wenn man versteht das Chinin richtig anzuwenden, dasfelbe ein fast unfehlbares Mittel ift. Die zwedentsprechende Unwendung ift aber in manchen Fällen nur dem Argt möglich, gumal in den Tropengegenden nicht nur die einem jeden, der bort gelebt hat, wohl= bekannten charafteriftischen Fieberanfälle, sondern auch noch eine Menge anderer versteckter Malaria-Krankheiten fich finden, welche unter bem Bilbe verschiedener Organerfrankungen verlaufen und, wenn fie nicht rechtzeitig erkannt werben, nicht minder gefährlich find wie jene. 2050 Personen, welche außer 400 Europäern meift Indier und Coanesen waren, habe ich während meines Aufenthaltes auf Zangibar als Malariafrante behandelt. Giner unter diefen ift geftorben, ein Europäer, ber lange Zeit in Subamerika gelebt hatte und noch mit einem andern Leiben behaftet war. Bier andere Källe, welche tötlich verliefen, muß ich besonders erwähnen; fie betrafen Europäer, welche, bereits auf Madagastar erfrankt, die ganze Seefahrt über ohne Behandlung gewesen waren und in bewußtlosem Zustande in das frangösische Hospital auf Zanzibar gebracht wurden. Gin fünfter Todesfall betraf einen frangöfischen Contre-Abmiral, der lieber sterben, als fich entschließen mochte, eine, wie er meinte, für den Körper fo schädliche Substang wie Chinin zu fich zu nehmen.

Unter jenen 2050 Patienten befanden sich viele Reisenbe und Kausseute, welche sich nicht auf Zanzibar infiziert hatten, sondern von den verschiedensten Teilen der Küste von Mozambique, Madagaskar und aus dem Innern Ufrikas — nicht wenige aus Usagara — die Krankheit mitgebracht hatten. Es muß ferner eine große Beruhigung für den in Ufrika lebenden Europäer sein, zu wissen, daß der erste Unfall niemals mit dem Tode endet, und daß, wenn man sosort bei dem ersten Unwohlsein die nötigen Maßregeln ergreift, selten Gesahr für das Leben vorhanden ist. Ich habe sehr bösartige Fieder

beobachten können, in denen — und das ist schon eine große Ausnahme — mit dem Beginn des ersten Anfalles der Kranke bewußtlos zusammendrach, aber auch bei so heftigem ersten Ansalle trat
niemals der Tod ein. Besonders die französischen Arzte haben die
Gewohnheit, alle Fiederkranke zunächst mit Brechmitteln und Abführmitteln zu behandeln. Der Organismus erträgt allerdings eine
solche Behandlung in vielen Fällen, in vielen Fällen aber auch nicht.
Die Mittel schwächen den Patienten und verursachen oft einen nachteiligen Zeitverlust für die Anwendung des Chinin. Dieses Medikament, zu rechter Zeit und in der richtigen Weise und Stärke gegeben, führt sast in allen Fällen sicher und schnell die Genesung
herbei.

Fassen wir noch einmal kurz die Punkte zusammen, welche für alle Gebiete des tropischen Afrika in Bezug auf die sanitären Berhältnisse maßgebend find, so ergeben sich folgende:

1. Fiebermiasmen finden fich in allen niedrigen wie hochgelegenen Lokalitäten, welche die zur Entwickelung notwendigen Bedingungen erfüllen.

2. In den fruchtbaren, feuchten, wasserreichen, eine sippige Begetation und viel vegetabilische Zersehungsprodukte führenden Gebieten ist das Malariagist immer in Gesahr bringender Beise vorshanden.

3. In der Regenzeit ist jeder Boden mehr oder weniger für die Entwickelung des Malariagistes geeignet.

4. Gefunde und ungesunde Lokalitäten befinden fich oft unweit nebeneinander.

5. Auch die Wohnungen können Infektionsorte für die Malaria bilben.

6. Gine trodene, gut gelegene Bohnung ift die erste Bedingung für die Erhaltung ber Gesundheit im tropischen Afrika.

7. Unter gunftigen Berhaltniffen und unter gewiffen Bebingungen kann ber Europäer jahrelang ohne Schaben für feine Gefundheit auch in Malariagebieten aushalten.

8. In der günstigsten Lage befinden sich die Missionare und die Leiter von Etappenstationen, auch der Kausmann, wenn er nicht selbst reist, sondern sich die Waren bringen läßt. Weniger günstig liegen die Verhältnisse für den Plantagenverwalter, noch ungünstiger für den Reisenden und am ungünstigsten für den selbstthätigen Landsmann.

Ich hoffe, daß es auch dem nicht medizinisch gebildeten Leser klar geworden ist, was gesund und ungesund heißt im tropischen Afrika. Wenn er in den Zeitungen liest von dem gesunden Klima Innerskrikas im allgemeinen oder gewisser Bergländer im besonderen, wenn ihm ein Mann präsentiert wird, der nach zehnjährigem Ausenthalte in Afrika gesund heimgekehrt ist, oder wenn er hört, daß ein anderer gleich nach seiner Ankunst im Innern gestorben sei, so wird er, hosse ich, nunmehr wissen, was er davon zu halten hat und welche Schlüsse er ziehen und nicht ziehen dark.

Es werben sich gewiß manche Distrikte in der Zukunft durch die Bodenkultur, durch Entwässerung und durch rationelle Pflege der Waldvegetation in gesundheitlicher Beziehung verbessern lassen, ohne der Fruchtbarkeit zu großen Eintrag zu thun, dennoch wird die Maslaria immer das Haupthindernis für die Wirksamkeit des Europäers

in Afrika bleiben.

Soweit Dr. Fischer. Ergänzt und bestätigt wurden seine Mitteilungen durch die "Erfahrungen über Ostafrika in klimatologischer und hygienischer Beziehung", welche Kurt Töppen aus Hamburg in der Bersammlung deutscher Natursorscher und Arzte (Sihung vom 21. September 1886) vortrug. Die Deutsche Kolonial-

Zeitung 1886, G. 704 fchreibt barüber:

Allgemein wird behauptet, daß das Klima an der Oftkufte bes tropischen Ufrikas beffer ift als bas ber Weftkufte, und biefes ift auch nicht zu bestreiten. Un ber Oftkufte haben wir einige fieberfreie Blate, fo Brawa, Marta und Matbifchu an ber Comalüfte. Die Bertreter bes Saufes Sanfing u. Co. in Zangibar haben thier jahrelange Erfahrungen gemacht und fich ftets im Wohlfein befunden. Die Städte liegen bicht am Meer auf der Dune, die fich an ber Rückseite bis gur Sohe von ca. 2-300 Jug erhebt und die Ausficht nach dem Innern des Landes absperrt. Das Trinkwaffer ift allerdings schlecht und brakig und erzeugt Berdauungsbeschwerden, wogegen Eingewanderte und Eingeborene fortwährend Arzneien gebrauchen. Wenn einen ein Armer bort um eine milbe Gabe anfpricht, fo pflegt er hingugufügen: "um ein Abführungsmittel gu kaufen". — Das hinter der Düne liegende Thal des Wobbi foll fehr fruchtbar, aber auch furchtbar wegen feines Fiebers fein. Auch Lamu, Witu und Momboffa find als relativ gefund befannt; dagegen gelten die füdlicheren Plate Bagamono, Mgao und Kiloa als fehr gefährlich. Die Stadt Zanzibar gilt bei ben dortigen Europäern für fehr gefund, und erfreuen fich manche berfelben bei einer geordneten und regelmäßigen Lebensweise, nachdem das Acclimatisationsfieber überstanden, einer fast bauernben Gesundheit.") 3m Innern von Ditafrika scheint nach Töppens eigenen Erfahrungen, fowie nach Berichten von Reifenden und Miffionaren ber Europäer burch bas Klima viel aushalten zu muffen, was zum Teil schon burch die strapaziöse Reise bedingt wird, welche den Reim au Krantheiten legt. Tabora besonders ift als einer der gefährlichsten Plate au bezeichnen. Allerdings ift feine Lage auch eine fehr ungunftige. In eine weit rings von Sügelfetten begrenzte Gbene hineingebaut, fteht die Stadt mahrend ber Regenzeit zum Teil unter Waffer und ift ber Boben fo weich, daß schlecht fundamentierte Saufer alsbann fußtief in ben Erdboden einfinken. Die frangofischen Diffionare, welche jahrelang in Tabora gewohnt haben, konnten bas Klima bafelbst nicht ertragen und haben fich jest auf einem ber benachbarten Söhenzügen angefiedelt. Töppen felbst hat in Tabora schwere Fieber burchgemacht und sein Rollege Harbers ift - wie bekannt - bort bem Fieber leiber erlegen. - Indier, Araber und Schwarze leiben im gangen ebensoviel ober noch mehr burch bas Klima, als ber Europäer, und liegt das auch jum Teil an ben fchlechteren äußeren Lebensbedingungen.

Wegen der Bedeutung des Somallandes fügen wir nach Dr. Julius Hann (Klimatologie, 1883), resp. nach Haggenmacher einiges

über bas Klima biefes Landes bingu.

An der Somalküste fallen (nach Haggenmacher) Winterregen (Dezember dis Ende März), die nicht tropischen Charakter tragen, sondern mehr landregenartig nach kurzen Gewittern auftreten. Die Regen im Hochlande beginnen Ende März. Vom Juli dis Oktober sind die Regen spärlich oder lokal, der Himmel ist aber bewölkt, diese Zeit heißt "Haga". Vom Oktober dis November fallen die Regen mehr im westlichen Teile des Landes, vom November dis Januar im Südosten. Für das Hochland sind die Monate Januar dis Ende März die Trockenzeit, sein Sommer "Djilal", während im Tieslande Regen fällt. Auch die Insel Sokotra hat zwei Regen-

<sup>\*)</sup> Nach einem andern Beobachter, Robb, läßt sich allerbings durch zweckmäßige Lebensweise der Schädlichkeit des echt äquatorialen Klimas von Zanzibar sehr wirksam begegnen; man kann ungestraft einige Jahre dort aushalten, aber nach drei Jahren ist für den Organismus des Europäers eine Erfrischung in einem bessern Klima notwendig, wenn er dienstfähig bleiben soll.

zeiten, im Juni und im Januar. Auf den Bergen diefer Infel ift das Klima gefund, aber in den Niederungen herrschen Fieber, nament-

lich während der Monfumwechfel.

Das nörbliche Somalland hat also zwei Regenzeiten, eine große vom April bis Juli und eine kleinere vom Oktober bis Dezember. In der Gegend des Aquators, in den Gallaländern, beginnt die erste Regenzeit im April und währt bis Ende Juni, die zweite fällt auf September und Oktober.

## Das Reich Schoa und deffen Bewohner.

Grenzen. — Das heer. — Der König. — Das Christentum ber Schoaner. — Litteratur. — Entsehlicher Aberglaube und fittliche Bersumpfung.

Alls Schoa bezeichnet man im weiteren Sinne das ganze Hochland, welches begrenzt wird im Often von der Abalwüfte, im Süden vom Hawasch, im Westen vom Abai (Blanen Fluß) und im Norden von mohammedanischen Gallastämmen. Im engeren Sinne begreist es den westlichen Teil dieses Hochlandes, das im Osten, gegen die Abalwüste hin, den Namen Esat trägt; zu diesem letzteren gehört auch Argobba, das von Mohammedanern bewohnte Niederland. Sowohl Schoa wie Esat haben sehr fruchtbaren Boden und herrliches Klima; Krapf schätt die ganze Bewohnerzahl auf etwa eine Mission.

Der König regierte unumschränkt. Er war der einzige Herr und Meister des Landes, ihm gehörte Leben und Sut seiner Untersthanen, und viele Streitigkeiten schlichtete er persönlich. Das höchste Gericht wird von den "vier Stühlen des Reichs", d. h. vier Richtern, gebildet. Sahela Selassi hatte kein stehendes Heer, sondern nur einige hundert bewaffnete Knechte; zu Kriegszügen mußte jeder Statthalter einen Beitrag stellen, und die ganze bewaffnete Macht konnte auf 30= bis 50 000 Mann gedracht werden, von denen aber nur etwa 1000 mit Flinten, die übrigen mit Lanzen, Schild und Schwert bewaffnet waren.

Die Mehrzahl der Schoaner bekennt sich zum Christentum, nach der Form der koptischen Kirche in Agypten, von welcher die abesst= nische Kirche eine Abteilung bildet. Im östlichen Teile find viele Mohammedaner, im Gilben heibnische Galla. Die Kirchenverfaffung ift bifcoflich. Den oberften Bifchof, ben Abung, b. h. unfer Bater, ernennt feit etwa 1280 ber koptische Batriarch in Agypten. Der Abuna ordiniert die Briefter und Diakonen, falbt ben König und regiert die Rirche in Gemeinschaft mit dem Etschege, Dberhaupte ber gahlreichen Monche. Der zu Ordinierende muß lefen und bas nicänische Glaubensbekenntnis hersagen können; ber Abuna bläft ihn an, legt ihm die Sande auf, fegnet und befreuzigt ihn, und bekommt bann als Gebühr zwei Salaftude. Rach ber Ginweihung burfen bie Priefter nicht mehr heiraten, behalten aber die Frau, welche fie einmal haben. Gie lefen lange Litaneien und muffen neben bem Gefangbuch alle Pfalmen auswendig lernen. Die Debtera, welche die gelehrte Klaffe bilben, Schulunterricht erteilen, Bücher abichreiben und wohl auch beim Rirchendienst behilflich find, werden nicht ordi= niert; ebensowenig die Rirchenvorsteher, Alakas, welche zwischen Staat und Rirche vermitteln.

Die Litteratur ber Abeffinier umfaßt etwa anderthalbhundert Bücher, wovon manche nur Uberfetungen griechischer Kirchenväter find. Sie werden in vier Teile ober Gubaiotich geteilt; die beiben erften umfaffen bas alte und neue Teftament; ber britte umfaßt bie Bücher ber Life, b. h. volltommenen Deifter, 3. B. die Berte bes Chryfostomus; der vierte die Schriften der Beiligen und Monche. Bichtig ift, daß die Abeffinier die Bibel in der alten athiopischen (Cheez=) Sprache und jest auch im Amharischen besitzen. Sie stellen die Apokryphen den kanonischen Büchern gleich und halten überhaupt die Tradition ber Kirchenlehrer für gleichberechtigt mit dem geichriebenen Worte ber Apostel und Propheten. Sie haben fehr viele Seiligen; die Maria fpielt eine große Rolle; ber Aberglaube ift fo bid wie nur möglich, und findische Spigfindigkeiten, von welchen überhaupt die Dogmengeschichte der Jahrhunderte wimmelt, und mit benen fo viele Menschen fich Ropf und Zeit verborben haben, find in Sabeich fehr arg im Schwange. Die Maria ift 3. B. fir bie Sünden der Welt gestorben und hat wohlgezählt 144 000 Seelen gerettet. Die Kinder werben weiß geboren wie Milch. Der Mensch hat schon vor der Beburt Erkenntnis und Thätigkeit. Die Priefter fönnen, freilich nur wenn fie fehr gut bafür bezahlt werben, andere bon ihren Gunden durch Beten und Faften befreien. In dem langen und argen Bank ber Kirche über bas Dogma vom Ausgang bes "heiligen Geiftes" haben fich die Abeffinier für ben Ausgang vom Bater entschieden, auch find fie Monophysiten, b. h. fie nehmen nur eine Ratur und einen Willen in Christo an.

Lächerlich find auch bie Zänkereien über die Lehre bon ben brei Geburten, welche feit langer als fechzig Jahren bauern. Gin Monch in Gondar behauptete, die Taufe ober Salbung Chrifti mit dem heiligen Geift im Jordan fei eine britte Geburt gewesen. Der Cohn Gottes, geboren vom Bater von Emigfeit - erfte Geburt, - murde Mensch in ber Beit, - zweite Geburt, - und getauft im Jordan, - britte Geburt. Diefe Lehre wurde in Schoa, nach langem Rampfe mit ben Anhängern zweier Geburten in Chrifto, burch bie Entscheidung des Ronigs Sahela Selaffi zur Rirchenlehre erhoben, alle Briefter, welche nicht an die neudefretierte Lehre von ben brei Geburten glauben wollten, wurden 1840 abgesett; unter Sang und Rlang zogen die Giferer in die Kirche, reinigten fie von ben Regern, b. h. hier ben Altgläubigen, und brangen auch auf eine noch gesteigertere Berehrung ber Maria und ber Seiligen. Die befiegte Partei wandte fich an den Abuna in Gondar, welcher fie in Schutz nahm und bem Könige von Schoa mit Krieg brobte.

Durch Kaifer Theodoros von Athiopien, der das Land eroberte, ift nun wieder der alte Glaube von den zwei Geburten herrschend geworden, aber seine Gegner brandmarken ihn als "Mefferglauben",

weil er die dritte Geburt abgeschnitten habe! -

Aberhaupt leben die driftlichen Abeffinier in einer fläglichen Berfumpfung. Gie haben neun Monate im Jahre Faften, und bagu tommen die vielen Fefttage ber "Beiligen", an benen lediglich gefaulengt und wild gelebt wird. Unverheiratete Leute burfen nicht gum Abend= mahl gehen, wohl aber Rinder. Bei der Kommunion wird Beigen= brot mit Traubenfaft vermischt und in einem Löffel bargereicht. Bur reiche Spenden an ben Priefter tann man Geelen ber Berftorbenen aus ber Solle erlösen; bei ber barauf bezüglichen Feierlichkeit wird viel Bier und Sonigwein getrunten. Je mehr dem Priefter gegeben wird, umfomehr preift er ben Berftorbenen felig, und betet ihn aus der Qual heraus. Das abeffinische Christentum übt auf feine Bekenner kaum eine moralische Wirkung; alle Reisenden ftim= men darin überein, daß die Mohammedaner viel ehrenwertere Leute feien. Grobe Unfittlichkeit ift auch bei Brieftern und Mönchen an ber Tagesordnung; felten ift jemand frei von einer gewiffen fchlechten Krankheit. Die Kirche gebietet Einweiberei, aber ber fromme König, welcher bas Dogma von den drei Geburten Chrifti defretierte, hatte bloß — 500 Frauen! Doch seine Priester lobten ihn, obwohl er jede schöne Frau im Lande als sein Eigentum betrachtete. Der Aberglauben hat auch seine ergößlichen Seiten. Der heilige Aragawi wurde am Schwanz einer Schlange auf den Felsen Damo in Tigre hinaufgezogen. Der heilige Samuel ritt nur auf Löwen; ein anberer wunderlicher Reisender schwamm auf einer Haut über das Rote Meer. Wenn es beim Sonnenschein regnet, dann wird ein Tiger oder eine Hyäne geboren; ein bunter Leopard entsteht, wenn die Wolken buntsarbig aussehen. Sine das Haus umflatternde Rachteule deutet an, daß eine Frau bald gedären werde; die Fledermaus erzeugt Kopsschwerzen. Das Küssen der Kirche, das Tragen einer blauseidenen Schnur am Halse, Fasten und Almosengeben sind Hauptsachen des abesssinischen Christentums.

Rarl Andree. Die Expeditionen Burtons und Spekes. II. B.

# Der abessinische Badeort Wansage.

Unser Weg führte über Wansage, einem ber bedeutendsten Badesorte Abessiniens am Gumara-Fluß gelegen.

Die heiße Quelle entspringt auf dem linken Ufer des genannten Flusses in einer Höhe von 2—3 m aus der Erde, und füllt ein vom Negus Theodor errichtetes Bassin mit seinem + 37° C. warmen Wasser. Über dem Bassin ist eine Hütte errichtet, und die hier ihre "Kur" abmachenden Abessinier tummeln sich den ganzen Tag lang im Wasser herum. Oft kommt es zwischen den Kurgästen zu Streitigseiten, zumal wenn einer länger, als ihm erlaubt ist, Bäder genommen haben soll. So hört man von früh die spät die brüllenden Töne der Streitenden und die Klagelieder der Weiber und Kinder, die häusig dei dieser Gelegenheit Prügel bekommen.

Es gehen nach Wansage Kranke aller Art, und da es wenige Abesssinier giebt, die nicht an einer gewissen galanten Krankheit litten, so sieht man meistens nur Patienten, die gegen diese und ihre Folgen hier Heilung zu sinden glauben. Gewöhnlich bleiben die Kranken sieben Stunden lang im Wasser. Die Kurgäste wohnen in kleinen, konischen Hütten, welche, aus Stroh erbaut, sehr an Fischreusen erinnern. Auf einem Hügel ist die königliche Villa erbaut, aus zwei bis drei größeren Tokuls bestehend. Der Negus Johannes liebt es sehr, nach Art der europäischen Fürsten hier Bäder zu nehmen.

Außer der in einer Höhe von zwei dis drei Metern entspringenden heißen Quelle, namens Tscherkos, ist hier noch eine andere, unmittelbar am Gumara-Flusse, die dem heiligen Tekla Haimanot geweiht ist, und deren Temperatur nur + 32° C. beträgt. Hier baden nur die schwer Erkrankten.

Wansage ist der einzige Ort Abessiniens, wo ich öffentliche Gastbüller, eigentlich Gasthütten, zu sehen Gelegenheit fand. Gewöhnlich bleibt der Abessinier zu Hause und bereitet sich sein Getränk, sei es Merissa oder Tetsch selbst. Wansage dagegen erinnert auch in dieser Hinsicht an unsere Bäder. Nachts herrscht ein teuslischer Lärm, der mit Frauengesang, Händeklatschen z. untermischt die eigentliche Bademusik ausmacht. Die im Gumara hausenden Riesensrösche sorzen für eine harmonische Begleitung, welche mit dem Ja-Geschreider Gest und Maultiere erst spät nach Mitternacht endet.

#### Steder.

(Bericht über seine Expedition nach Abessinien. Mitteilungen ber Afrikanischen Gesellschaft. Berlin, 1881. III. 1. Heft.)

## Maffua.

Charafter und Lebensart der Bewohner. — Klima. — Handelsgewohnheiten der Abeffinier. — Borzüge der hiefigen Mohammedaner.

Massua (dies ist die richtige Aussprache, nicht Massua, in der Landessprache Basé) hat die gleiche Lage auf einer Insel wie Suakhn und Agig, und verdankt wie diese seinen Ursprung den fremden Handelsseuten aus allen Weltteilen, die von diesem sichern Anhaltspunkte aus den Handel mit dem Festlande versuchten. Die Bevölkerung, obgleich mit eingewanderten Hindi, Mogredi, Gallas u. s. w. vermischt, hat den Grundton der Beduh immer beibehalten, deren Sprache, durch das Arabische viel bereichert, in Massua steht herzsichend geblieben ist, wie ihre Sitten und ihr Charakter in den Grundzügen auf der Insel im ganzen immer bewahrt blieben. Wie

überall, glauben sich auch hier die Stadtleute von Massua den Landsleuten durch seine Sitte überlegen, und Bedun ist bei ihnen fast ein Schimpsname. Der Familienstolz ist so groß, daß erst die Bersarmung der letzten Zeiten ein Mitglied einer alten hiesigen Familie nötigen konnte, um Lohn zu arbeiten, während sonst innmer die ganze Stadt für die Schulden eines einzelnen einstand. Der Abel ist kein Privilegium der Europäer; die Berwandten des Raib und die Belau überhaupt, so elend sie geworden sind, glauben sich doch immer besser als andere Menschenkinder.

Der Bolksstamm hat im ganzen burch die vielsache Rassenvermischung an Schönheit gewonnen; er besitzt ein edles Profil und ist in der Farbe viel heller als die Beduan; die Physiognomie ist, wie bei dem Abessinier, ganz kaukasisch. Die Männer haben in ihrem Gesicht einen Ausdruck von Weichlickeit, Friedsertigkeit, der ihrem Charakter vollständig entspricht; wirklich haben die Türken von den Eingeborenen der Stadt nichts zu fürchten, sie sind vielmehr die Wölfe unter den Schasen. Gine Flinte in die Hand zu nehmen, ist bei den Stadtbewohnern schon eine große Sache; sie sind Friedensfreunde, in allen ihren Verhältnissen mäßig, ruhig, von einem seinen Ton; es sehlt ihnen nichts als Energie.

Man findet hier gute Handwerker, besonders von indischer Abstammung; sie lernen den Europäern mit Leichtigkeit ihre Kunst ab, denken aber nie an eigene Ersindung. Es werden hier sehr schone, solide Barken gebaut, die Maurer und Zimmerkeute arbeiten mit vieler Geschicklichkeit und Schnelligkeit; man drechselt sehr hübsche Gesäße aus Büffelhörnern und arbeitet nicht übel in Elsenbein, die Frauen flechten die niedlichsten Körbe und Gesäße, die oft wasserbicht sind. An Kunsttalent mangelt es nicht, doch bleibt man beim Hersen

gebrachten stehen.

Die Hauptbeschäftigung der Stadt ist der Handel, besonders mit den Karawanen, sür welche die Stadtleute als Kommissionäre sunzieren. Es soll hier früher sehr reiche Kausseute gegeben haben; aber durch die Habsjucht der Paschas, durch eigene Großthuerei und Berschwendung sind sie herabgekommen. An Habsjucht und Schacherzgeist sehlt es nicht, und in dieser Beziehung verleugnen sie den semitischen Charakter nicht; aber der Familienstolz, der auch in der jetzigen Armut rege bleibt, verhindert die Leute, sich wieder emporzurassen. Der alte Reichtum ist sort, aber die schönen Seidenzewänder werden nicht abgelegt, und die Haussstan wird noch immer

als eine Pringeffin betrachtet, für welche eine Stlavin arbeiten muß. Urteilt man nach bem äußern Anschein, so glaubt man sich unter großen Raufleuten, die Stolg und Verschwendung, nicht aber Thätigfeit von ihren Batern geerbt haben.

Die Gefänge ber Stadtbewohner find faft nur religios und haben einen eigentumlichen Reig. Ihre Gebete find die bes Islam, doch fehr lang, besonders das Gebet der Aescha, das fast gefungen wird und nur gu fehr an ben Rofenfrang erinnert, beffen Stelle es feit 300 Jahren vertritt. Außerdem find für alle Gelegenheiten, Fefte, Sochzeiten zc. Gefänge üblich, in feierlichen, erhabenen Tonen von wohllautenden Stimmen vorgetragen: ein Chor, der mir oft bas

Sera erschütterte.

Die Religion erscheint hier viel liebenswürdiger als im übrigen Drient, und ber arabische Fanatismus ift fast unbekannt. Schimpfwörter verbietet der gute Ton, der hier herrscht, bas tägliche Brot bon Agypten wird hier nicht gegeffen, und die arabische Robbeit habe ich zu meinem Trofte in Maffua nicht gefunden. Mes ift äfthetisch, friedlich, fast weichlich, in allem mäßig, ohne Erzeß im guten noch bofen; der ichlechte Charafter bleibt verhüllt und bricht nur felten vollkommen hervor. Aber auch männliche Offenheit ift felten, schmeichlerische Falschheit ein Grundzug bes hiefigen Boltscharafters. Singebung und Aufopferung für den Rächsten, Treue bis jum Tobe muß man hier nicht erwarten: ber Mangel an energischer Männlichkeit läßt ebensowenig Tugenden als Lafter auf= kommen und wird zu einem vorsichtigen, gemäßigten Egoismus.

Die Bewohner leben von Fleisch, Reis, Durra, Milch und Raffee. Beistige Getränke find meift nur unter ben Soldaten beliebt. Die Rleibung befteht in einem gefärbten Jutta um die Lenden, einer feibenen Weste und einem langen weißen Sembe; ben Tarbufch tragen nur die Türken; bagegen fest man eine Taktie auf, ein festes buntgewebtes Rappchen, um das man die Mouffeline wickelt.

Die Bewohner Maffuas habe ich auf kaum 5000 geschätt, von benen viele die Racht in ihren Säufern auf dem Festlande zubringen. Doch wird diese Zahl im Sommer durch die Karawanen wohl verdoppelt. Da der handel die Stadt ernährt, ift die Bahl der fteiner= nen Magazine groß; fie find aber meift fehr eng und flein und beftehen mit wenig Ausnahmen nur aus einem Erdgeschoß. Wohnungen dienen fast nur Strobhäufer, die von benen ber Beduan faum perschieden find.

Das Urteil, welches Bruce über das Klima fällt, ist bekanntlich gar nicht schweichelhaft; doch ist mir sein Krankheitsregister nach einem einjährigen Ausenthalte nachgerade komisch vorgekommen. Dysenterieen und Ophthalmieen sind selten, Fieber kommen nur in der Regenzeit vor und sind nie sehr ernstlich. Ich hatte einmal ein Landessieber, das nach drei Tagen ohne alles Juthun der Kunst aufhörte. Die hise des Sommers ist nicht ungesund, wenn sie auch schwächt und den Appetit raubt.

Die Sommerzeit dauert wie in Europa von März dis Oktober, wird aber fast jedes Jahr durch einen starken Augustregen untersbrochen. Im Sommer habe ich im Schatten dis  $+40^{\circ}$  K. beobsachtet und  $+35^{\circ}$  sind ganz gewöhnlich, in der Nacht wie am Tage. Doch wird die Hige durch die herrschenden Seewinde gemildert. Die Rächte sind nicht so feucht wie in Äghpten, und ich habe nie

nachteilige Folgen verfpürt, wenn ich im Freien fchlief.

Der Beginn ber Regenzeit verzögert fich jenfeits ber Ruftenkette, je weiter man nordwärts geht. Sie tritt in Abeffinien ichon im April ein und bauert bis jum Juli; bei ben Bogos bauert fie bom Juni bis September; bei ben Sabab vom August bis Oftober; bagegen beginnt fie in ben Borbergen Maffuas erft im September und dauert bis jum Januar, und in Maffua felbft tritt fie im November ein. Sier regnet es gewöhnlich in der Racht und fehr ftark. Bas für uns nicht fehr angenehm ift, wird für die Gingeborenen ein Fest; alles eilt ins Freie, um die erste Rühle nach heißen Sommertagen zu genießen und freut fich ber frifchen neuen Luft. Das Festland, das im Sommer durr und wuft liegt, bedeckt fich ploglich mit reichlichem Grun; die Berben, die im Sommer in den Bergen bleiben, fteigen mit bem erften Regen in die Ebene hinab, die nach turger Frift bem Ange bas Bild einer vegetationsreichen, von Taufenden von Kamelen, Rühen und Ziegen durchzogenen belebten Prairie bietet.

Ein Blick auf die Karte schon zeigt, daß Massua eine sehr wichtige Stellung im Handel des südlichen Roten Meeres einnehmen muß. Es ist der natürliche Rordhafen von Abessinien, und liegt dem Jemen, dem Lande des Kasses, gegenüber, kaum zwei Tagezreisen davon entsernt. Auch von Djidda ist der Weg nicht weit; er führt über die Inseln von Dahalak, die natürlich einen großen Teil ihrer Meerprodukte auf den Markt von Massua abgeben. Die Ebene zwischen dem Meere und dem Plateau Abessiniens, die unter dem

Namen Samhar bekannt ist, hat auch Erzeugnisse (Gummi, Sema, Butter, Schmalz und Häute), die für den Zwischenhandel des Roten Meeres nicht ohne Wichtigkeit sind. Endlich besteht eine sichere und angenehme Karawanenstraße vom Sennaar und Takka nach Massua, so daß es im stande ist, einen großen Teil der Produkte jener Länder, das Elsenbein, die Hippopotamuszähne, die Tamarinde zu empfangen.

Die Waren, die von den Abessiniern nach Massua gebracht werden, sind meistens Produkte der Gallaländer, so der gute Kassee, das Gold, das weiße Wachs 2c. Die Gallas bringen ihre Waren gewöhnlich nur dis ins Gotscham, wo der große Stapelplat, besonders

für ben Raffee, ift.

Jeber abesschinische Kausmann (Néggadé) hat in Massus seinen Kommissionär (Nesil), der sein Sicherheitsbürge ist (da Abessinien mit der Türkei keinen ofsiziellen Berkehr unterhält), ihm ein Haus, Feuer und Wasser liesert und alle seine Geschäfte während seines Ausenthalts besorgt. Dasür nimmt der Nesil von allen Käusen und Berkäusen eine mehr oder minder bedeutende Kommissionsgedühr. Dieser Tribut, der zwischen 5 und 10 Prozent beträgt, ist so sest in den Landesgedräuchen gewurzelt, daß es eine Thorheit wäre, ihn umgehen zu wollen, umsomehr, da es die Nesile sind, welche jedes Geschäft in Händen haben und es, nach ihrer Laune, zu Gunsten ihrer Freunde abmachen.

Geschäfte mit ben Abeffiniern find einfach und schnell abgethan. Die ersten Tage nach ihrer Ankunft zogern fie fehr mit bem Berkauf der mitgebrachten Waren, keiner will der erste fein, aus Furcht, den Markt zu verberben. Doch fobald ein großer Raufmann das Beispiel gegeben und den ersten Berkauf gemacht hat, wird der gange Borrat von gleichen Waren in einem Augenblick ohne weiteres Markten losgeschlagen. Tauschhandel ift nicht beliebt. Man muß mit guten Maria-Therefia-Thalern (Edri) verfehen fein, um vorteilhaft taufen zu konnen; erft fpater erhalt man bei bem Berkauf ber eigenen Waren einen Teil feines Gelbes wieder gurud, aber die Abeffinier nehmen boch nur ein Drittel ober Biertel bes realifierten Gelbes in Waren gurud. Der Import ift bem Export bei weitem nicht gleich. Bringen die Abeffinier z. B. für 200 000 Thaler Waren nach Maffua, so nehmen fie bafür wohl eine Summe von 130 000 Thaler in barem Gelbe zurück, und von den 70 000 Thas Iern, die fie für ihre Einkäufe gahlen, fallen wohl 60 000 auf die

indischen Waren der Banianen, so daß auf den europäischen Verkehr nur eine Summe von 10 000 Thalern kommt. Dieser ist demnach nur ein Detailhandel, welcher nicht schwer in die Wagschale fällt.

Ehrlichkeit und Rechtlichkeit find die erste Bedingung für den, der mit den Abesschiern zu thun haben will. Sie find sehr mißtrauisch, wittern sofort Betrug, wo sie Schlauheit bemerken, wissen dagegen Offenheit in Geschäften sehr zu schätzen.

Die großen Karawanen kommen, wie gesagt, nur einmal des Jahres nach Massua; doch giedt es viele kleine Kausleute von Tigre und Hamazen, die während des ganzen Jahres aus- und eingehen und den Markt stets in einiger Thätigkeit erhalten. Die eigenkliche

Gefchäftsfaifon find die Sommermonate.

Die bösen Zeiten haben es mit sich gebracht, daß eine Karawane einer kleinen Armee nicht unähnlich sieht. Die großen Réggabés bringen nur wenige Diener nach Massua, da sie eine Unzahl Diensteute auf der Grenze bei ihren Maultieren zurücklassen. Die Tracht des reisenden Abessiniers besteht in kurzen engen Beinkleidern und einer sehr langen dichten weißen Schärpe, die um die Hüste gewickelt ist; darüber trägt er die ungenähte vierectige Toga (Guari), von der er ein Ende sider die eine Schulter wirft. An seiner Rechten hängt das lange krumme Schwert (Schotel) und außerdem trägt er einen großen runden, buckligen Schild aus Büsselhaut und eine langsspizige Lanze. Aber auch Feuergewehre, mit denen besonders Europäer einen einträglichen Handel treiben, sind von jeher sehr verbreitet gewesen.

Die mohammedanischen Abessinier sind (ohne Zweisel) bebeutendere und bessere Handelsleute, als ihre christlichen Landsleute; ihr Hauptgeschäft ist der Sklavenhandel, der sie ost nach Djidda führt. Ich habe nie ein Bolk gesehen, das sich seine Religion so wahrhaft innig zu Herzen nimmt, wie diese Mohammedaner, die neben ihren Glaubensbrüdern, den Arabern, in Zucht und Rechtlickeit wie Engel dastehen und wahre Früchte des Glaubens tragen. Dhue Zweisel wirkt darauf der Umstand ein, daß sie in Abessinien die Minorität bilden, die stets mehr auf sich achtet, als die Majorität, wie es auch in den paritätischen Ländern Europas sichtbar ist. Die abessinischen Muslimin sind ihrem Glauben sehr zugethan, ost sogar etwas sanatisch, was aber nie ossen hervortritt. Sie dienen in Abessinien als Zöllner, wie die Kopten in Ägypten, sind durchschnittlich gebildeter, als die Christen und bessere und Diplomaten,

weswegen sie oft zu Gesandtschaften zwischen christlichen Fürsten gebraucht werden. Sie sind in der Welt des Islam sehr gut ansgesehen, und es gehen aus ihrer Mitte oft Scheichs hervor, die man auch in Djidda und dem übrigen Arabien sehr hoch verehrt und eines näheren Umgangs mit Gott teilhaftig glaubt.

Die Wahl der Waren, die ein Néggads nach Massua bringt, ist durch alte Gewohnheit geregelt; es würde einem kleinen Handelsmanne sehr übel genommen werden, wenn er Elsenbein und Gold mit sich brächte, was nur den großen Kausseuten gestattet ist.

Der chriftliche Réggadé ist listig und interessert, aber nicht sehr intelligent und ein ziemlich schlechter Rechner, baher ihn sein Geschäftsfreund in Massua, der mohammedanische Resil, mit guten Worten nach seinem Wunsche, aber natürlich nicht immer zum Borzteil des Christen zu behandeln versteht. Aber der Krug geht eben nur so lange zum Brunnen, dis er bricht, und Rechtlichkeit bewährt sich auch in Massua als die einzig dauerbare Grundlage des Verkehrs.

23. Munginger.

## Abeffinische Kriegsbilder.

Erlebniffe bes Miffionars Th. Balbmeier. \*)

### I.

Gründonnerstag 1868 in Magdala. — Anrücken ber Engländer. — Riedermehellung ber Gefangenen.

Am frühen Morgen schon begann der Tag zu trauern, schwere Wolfen fingen an, die kaum aufgegangene Sonne wieder zu versichleiern.

Die englischen Truppen rückten immer näher; den König, der dies wohl wußte, befiel eine große Unruhe, die ihn unstät von einem Ort an den andern trieb; statt des gewohnten Mutes und der Thattraft, wodurch er sich stets ausgezeichnet hatte, wandelte ihn nun eine auffallende Verzagtheit an, die seinem ganzen Benehmen einen niedrigen Anstrich gab und auf die Soldaten einen entmutigenden Einfluß ausübte. Der düstere Wolkenhimmel spiegelte ganz die

<sup>\*)</sup> Theophil Balbmeier. Erlebniffe in Abeffinien. Bafel, 1869.

melancholische Stimmung ab, die sich des Heeres bemächtigt hatte. Auch uns war bange. Daß die entscheidende Stunde der Erlösung nahe war, wußten wir wohl; aber sollte es eine Erlösung durch Leben oder durch Tod werden? Todesfurcht und Lebenshoffnung, Finsternis und Licht rangen in unseren Seelen. — Wir Missionare waren alle zusammen auf einem Platz mit unseren Familien. Auch Herr Rassam und seine Gefährten waren bei uns, ganz nahe am königlichen Zelt. Wir suchten einander zu trösten und zu ers

mutigen.

Nachmittags um 4 Uhr hörte man ein wehmutiges Schreien aus dem abeffinischen Gefängnis: "Egsio! Egsio! (Gott erbarme bich unfer!)" — "Was ift bas?" fragte ber König aufgeregt. — "Die Gefangenen", fagte man, "fchreien Egsio!" — "Warum fchreien fie? Wer ift ihr Bater? (abeffinischer Ausbrud ber Berachtung). Lagt uns hinuntergeben, ich werbe fie fragen, warum fie schreien". Er fragte fie, und fie erwiederten: "Ihre Dajeftat, wir haben gu Bott gefchrieen, weil wir icon einige Tage nichts mehr zu effen haben." Der Rönig, gitternd vor But, gog feinen Gabel und ichrie: "Sättet ihr mir nicht eure Not anzeigen können? warum macht ihr Spigbuben ein öffentliches Geschrei, um mich mit ber Not, die mich umgiebt, ju verhöhnen? Eure Bosheit will ich ftrafen." Run ging ein schreckliches Gemetel an. Ohne Berhör wurden die Leute ins Freie gebracht, wo fie jum Teil mit Spiegen und Sabeln, haupt= fächlich aber mit Flintenschüffen getötet wurden. Schrecklich hallten uns die Schuffe ins Dhr, durch welche den gangen Abend hindurch bie Unglücklichen niedergeftrecht wurden. Wir dachten nichts Underes, als ber Rönig werbe jest bei ben Abeffiniern anfangen, und wenn er mit ihnen fertig fei, auch uns auf graufame Beife toten. - Als bie armen Schlachtopfer tot ober halbtot am Boben herumlagen, ließ fie ber König über einen gang naben, fentrecht abfallenden Felfen von etwa 150' Tiefe hinabwerfen, wo ihre gerschmetterten und verftummelten Leichen als ein Raub ber Spanen liegen blieben Es waren gegen 200 Gefangene, die fo umgebracht wurden. Erst gegen Abend, als fich die But des Königs etwas gelegt hatte, fing er an, die Leute zu verhören, und einige wurden begnadigt, befonbers Beiber und Kinder. — Dben auf ber Feftung Magdala felbft wurde niemand hingerichtet, mit Ausnahme ber Frau eines Deferteurs, um beffentwillen fein Bruder mit Frau und Rind lebendig verbrannt worden war. Sie hatte ein Rind und lebte ruhig auf der Festung, ohne etwas zu ahnen. Auf einmal kamen einige Solbaten, die vom Könige abgesandt waren, und sagten zu ihr: "Unsere Schwester, nimm dein Kind auf den Küden, mache dich bereit zur letten Stunde und komm mit uns." Die arme Frau war standhaft, nahm ruhig, wie gewohnt, ihr Kind auf den Küden, und folgte den Soldaten hinaus auf einen Felsen, der vom westlichen Kande von Magdala 300' tief senkrecht abfällt. Über denselben wurde sie auf Besehl des Königs rücklings mit ihrem Kinde hinabgestürzt, und in der nächsten Minute lagen die beiden Leichen grausam zerschmettert unter.

So verging ber Donnerstag. Bir gebachten mit Wehmut bes treuen Debtera Sahelu, dem ein Jahr vorher an demfelben Tag Hände und Füße abgeschnitten worden waren. Das Gemehel des heutigen Tages machte auch aufs neue den ängstlichen Gedanken in und rege: "Morgen wird es wohl auch und ebenso ergehen." Die Racht brach an, und wir übergaben und in die Hände des barmsherzigen Gottes.

### II.

Die Schlacht am Charfreitag. — Sieg der Engländer. — Berzweiflung des Königs. — Sein Selbstmord.

Morgens 6 Uhr tamen königliche Boten eilig in unfere Belte gelaufen und befahlen uns, fo fonell als möglich jum König ju kommen. Wir erschraken zuerft über bas unruhige geheimnisvolle Benehmen ber Boten, fagten uns aber und folgten ihnen. Der König, der auch heute in seiner innern Unruhe stets hin= und her= lief, grußte uns kalt und befahl uns, ben Wagen gur Abfahrt bereit au halten. Dann ging er in fein Belt gurud, mahrend bie Arbeiter Kanonen und Wagen mobil machten. Nach einiger Zeit kam er im königlichen Schmuck, in einem von Gold und Silber glanzenden Gewande wieder heraus, in feiner Sand die brobende Lange und in feinem Gürtel zwei Doppelpiftolen, die ichon manchem Menschenleben ein Ende gemacht hatten. Mit ber rechten Sand ließ er die Lange vibrieren, und die linke hatte er auf ben Griff der einen Biftole gelegt. Go ftand er lange Zeit auf einer kleinen Unhöhe ftill und schaute trüb und finster hinauf nach Magdala und wieder herab auf uns und die vielen Solbaten. "Seute fieht es nicht gut aus," fagten wir untereinander, "ber herr ftehe uns bei, benn fonft haben wir keine Hoffnung". Herr Raffam und seine Genossen wurden wieder auf die Festung hinaufgeschickt, was uns ein böses Zeichen war. Zu gleicher Zeit kam merkwürdiger Weise von dem englischen Oberbesehlshaber Sir Robert Napier ein Brief an den König. Dieser aber nahm ihn gar nicht an, sondern schickte den Überbringer zurück mit den Worten: "Zu was soll der Brief dienen? ich will keine Versöhnung."

Wir mußten nun die verschiebenen Wagen, während fie in ihre Positionen gebracht wurden, beaufsichtigen. Zander, Morit, Maner und Flad mußten die Ranonen auf die Borfeftung Fala begleiten. Auf bem Bege borthin fiel ihnen ein Mörfermagen und ein Ranonen= wagen um, und fie hatten mit ben ungeschickten und zugleich abge= matteten Solbaten große Mühe, diefe Gefchüte wieder gurecht gu bringen. Br. Saalmuller und ich mußten mit bem Konig ben großen Mörfer auf die Borfestung Selafie transportieren. Dort übergab der Rönig famtliche Geschütze seinen abeffinischen Artilleristen. "Den Europäern", fagte er, "tonnen wir fie nicht anvertrauen, benn erftens könnten fie diefelben burch Berrat ben Englandern übergeben, und zweitens werben fie nie auf ihre Brüder ichiefen, fondern burch ihre Geschicklichkeit ben Rugeln eine unschädliche Richtung geben". Uns war bas gang willfommen, benn wir hatten ichon lange nur mit Furcht baran gebacht, die Geschütze gegen die Englander bedienen ju muffen. Um fo größer aber ichien uns bie Gefahr einer graufamen Sinrichtung; benn ber König war fortwährend in fehr fchlechter Laune. - Er fette fich auf einen Stein, verlangte fein Teleftop und schaute hinuber auf bie von uns angelegte Strafe, welche von der Ebene von Dalanta herunter in das Thal des Beschelo und von ba nach Magdala hinaufführte. Plöglich rief er mir gu: "Komm und fieh bort beine Bruber, welche gekommen find, mich ju toten." 3ch empfing zitternd das Fernrohr aus feiner Sand, fah hinüber und erblickte balb die von der Sohe herabsteigenden englischen Truppen. Ich wußte nicht, was ich dem Könige antworten follte, und gab ihm bas Teleftop ichweigend gurud. Er fuhr fort: "Es ift mir wirklich wunderbar, daß Gott die Engländer hierher gebracht hat. Sätte ich meine frühere Macht noch in Sänden, fo ware ich ihnen ichon lange entgegen gegangen und hatte fie gefragt, mas fie wollen. Aber jeht kann ich mit meinen ungetreuen Solbaten nichts thun. Die Englander haben wohl gewußt, daß fie mich früher nicht angreifen konnten, und daß eine Expedition bor einigen Jahren, als

ich Konful Cameron binden ließ, gescheitert fein wurde; beshalb haben fie gewartet, bis ich febr ichwach geworben bin." - "Ihre Majeftat," fagte Ras Engeba, "wir fürchten uns nicht, benn bei Ihrem Gott und bei Ihrem Glüd! wir werben ben Gieg über bie Englander bavontragen." - "Mein Freund," erwiederte ber Konig, "wenn wir Gott nicht auf unferer Seite haben, und wenn Er nicht für uns ftreitet, fo find wir verloren. Denn Dacht, Runft und Wiffenschaft hat Gott jenen allein gegeben". Aber ber Rönig konnte fein rechtes lebendiges Bertrauen auf Gott und feine Silfe gewinnen; die Ungerechtigkeiten und bas viele unschulbig vergoffene Blut, wodurch er fo unfäglichen Sammer über das Land gebracht hatte, liegen keinen Glauben in feinem Bergen aufkommen. Sein Benehmen verriet ein Gemisch von Bergagtheit, Stolg und Born. Unftat begab er fich bald bas, bald borthin, feste fich wieder einen Augenblick auf einen Stein, schaute burch fein Fernrohr, ftieg Berwunderungen und Drohungen aus und führte immer Gott im Munde, von dem er doch im Bergen fich verlaffen fühlte. Auf einmal fah er die englischen Truppen eine Schlucht herauffommen. Er fragte mich, ob die Engländer wohl heute noch den Krieg eröffnen würden. "Ich bente nicht," fagte ich, "benn es ift Charfreitag. Ubrigens weiß ich nicht, was fie thun werben, benn ich bin tein Golbat."

Saalmüller und ich mußten ihn nach ber Borfeftung Fala begleiten, mahrend Glab und die Ubrigen mit ber Aufrichtung bes umgeworfenen Wagens zu thun hatten. Unterwegs gab uns ber König noch ben leidigen Eroft, daß wir uns nicht zu fürchten brauchten, indem wir ja mit ihm fterben würden. In Fala ange= tommen, feste er fich wieder auf einen Stein und ichaute burch bas Fernrohr hinunter auf die englischen Truppen, welche schon ziemlich nähergerückt waren. "Ja, ja," fagte er, "beute haben wir Krieg," fchwang fich bann, ohne ben Steigbugel ju berühren, aufs Pferb, ritt im Galopp bor ben ungeregelten Linien feiner Rrieger auf und ab und rief ihnen qu: "Fürchtet euch nicht vor benen, die bort unten gekommen find; fie find schwache Menschen, wie wir, und können ohne Gottes Willen nichts thun; freut euch, fie haben euch Tribut, fie haben euch Mittageffen gebracht; alles, mas fie gebracht, Gold und Silber, Kanonen und Flinten u. f. w. ift euer. D Abermut. o Ubermut ber Englander! Der Diener einer Frau foll nach Athiopien tommen, um mit einem Ronig bafelbit ju ftreiten. Seute ift ber Tag, an bem bie Athiopier mit ben Englandern tampfen, und fagt mir, ich sei ein Weib, ein Mohammedaner, wenn ich nicht heute noch durch Gottes Kraft den Sieg über sie seiern darf."

Nachbem ber König so ben Mut seines Heeres anzuseuern gesucht hatte, stieg er vom Pferde, setzte sich auf der westlichen Seite von Fala und befahl seinen abessinischen Artilleristen, die Kanonen zu laden. Einer lud eine große Kanone, einen Fünsunddreißigspfünder, und als er damit fertig war, sprang er zu einer andern. Ein Zweiter kam nun hinzu, und ohne es zu wissen und es zu merken, daß die Kanone schon geladen sei, lud er sie nochmals. Wir standen ganz nahe dabei und wollten den König darauf ausmerksam machen, aber in dem allgemeinen Getümmel sanden wir keine Geslegenheit und mußten das Geschütz und die gesährliche Doppelladung ihrem Schicksal überlassen.

Die Engländer unten ihm Thale ordneten ihre wenigen Truppen, dachten aber an keinen Angriff. Nun kamen die Generale und Offiziere des Königs und sagten ihm: "Ihre Majeskät, wir dürfen den Engländern keine Zeit lassen, sich zu sammeln und zu ordnen;

jest muffen wir hinuntergeben und fie überfallen." -

"Uberlaffen fie die Sache mir," fagte ber Fitaurari Bebrie. Der König wollte anfangs nicht einwilligen, gab aber gulett ben Bitten feiner Leute nach und ließ fie mit ben Worten gieben: "Gut, geht himmter, Gott ftehe euch bei und vergebe euch eure Gunben," und nun ging es mit furchtbarem garm ben Berg hinunter. Ronig felbit blieb gurud und tommanbierte, obwohl auf höchft mangelhafte Art, feine hoffnungsvolle Artillerie. Die doppelt gela= dene Kanone wurde zur Eröffnung der Schlacht auf Befehl bes Ronigs losgeschoffen. Gin furchtbarer Rnall, und Ranone, Raber und Lafette lagen in Stilcken neben uns am Boben. Das war ber erfte verhängnisvolle Schuf. Die anderen Ranonen, etwa zwölf an der Bahl, wurden schnell hintereinander abgefeuert. Gin entfetliches Durcheinander entftand: ber eine ber Artilleriften hatte feine Rugeln, der andere fein Bulver mehr, der dritte hatte die Lunte verloren, ber vierte hatte in der Gile querft die Rugel und bann bas Bulver in den Lauf geschoben und konnte nun den Schuf nicht mehr ber= ausbringen. Die übrigen ichoffen gerade wie es tam, und bachten, wenn es nur recht luftig knalle, fo werben die Engländer ichon Angit bekommen. Rach zweiftundiger Ranonade hatten die Abeffinier mit etwa 200 Schüffen noch keinen einzigen Mann getötet. Unten im Thale hörte man indes ein lebhaftes Gewehrfeuer. Etwa 7000

Abeffinier waren gegen 700 Mann englischer Truppen im Rampf begriffen. Das Gros ber Armee war noch nicht angekommen, fonbern noch im Anmarich begriffen und jenfeits bes Beichelo. Jene Siebenhundert, die Pioniere aus bem Bundjab, unter Major Chamberlain, lieken die Abeffinier fo nabe als möglich berankommen und empfingen fie bann mit einem fo mörberifchen Feuer aus ihren Sniber Rifles (Sinterladungsgewehren), daß fie, ohne gum Sandgemenge zu kommen, es balb für geraten fanden, bas Safenpanier au ergreifen. Die Flüchtlinge verftedten fich teils auf bem Begrabnisplat ber Mohammedaner, wo viele Baume und Geftrupp vorhanden waren, teils in Felfenrigen und Schluchten, teils in ausgetrochnete Mußbette. Aus biefen Schlupfwinkeln beraus feuerten fie auf die Engländer, bis biefe, bie indes auch Berftartung burch Artillerie bekommen hatten, fie mit Raketen, Ranonen= und Flintenkugeln fo ver= forgten, daß fie an keinen weitern Widerstand mehr benken konnten.

Dben in Fala, wo wir mit bem Ronig waren, fingen viele an, Siegeslieder zu fingen. Die Artilleriften befonders waren gang enthufiaftifch und wähnten, ben Gieg errungen zu haben, mahrend fie boch nicht einen Mann getroffen hatten. Wir bagegen hatten fcon gefehen, daß die Sache für die Abeffinier ichief gegangen war. Muf einmal fauften englische Raketen und Ranonentugeln zwischen und über uns bin, und toteten binter uns auf bem Berge Leute, welche am allerficherften Orte zu fein geglaubt hatten. Bor biefem unheimlichen Besuch hatten wir Respett und suchten uns zu berftecken, fo gut wir konnten. Auch die abeffinischen Artilleristen, auf welchen eigentlich die meifte Siegeshoffnung beruht hatte, fingen an, ihre harmlofen Gefchute zu verlaffen und fich unter diefelben zu verfriechen, und ber Kanonenbonner verftummte. Gin falter Regen fam noch bazu, und biejenigen, welche Siegeslieder gefungen hatten, bullten fich in ihre Rleiber ein und kauerten schweigend am Boben. Auch ber Rönig schwieg und schaute finfter brein, benn er wußte wohl, daß alle Siegeshoffnung babin war. Zwischen ben traurigen und schwarzen Regenwolken blickte auf einmal noch die goldene Abendsonne hervor, und wehmütig, aber boch tröftend war uns ihr Abichied auf einen ichonen Auferstehungsmorgen.

Die Nacht brach herein und gebot allenthalben Ruhe und Stille; unten im Thal, wo das eigentliche Gefecht ftattgefunden hatte, horte man noch vereinzelte Flintenschüffe, und hier und ba fuhr eine Ra=

fete wie ein Blig über die Bergklüfte von Arogie bin.

Am folgenden Tage sandte der König Boten zu Lord Napier, um über den Friedensschluß zu verhandeln. Während ihrer Abwesensheit beobachtete er mit seinem Fernrohre das englische Lager und verwunderte sich besonders über die gezähmten Elesanten. "Hier in Abessinien", sagte er, "wollen nicht einmal die Menschen sich unterzichten und bilden lassen. Habe ich nicht schon oft gesagt, daß ich lieber ein gewöhnlicher Arbeiter in Europa wäre, als hier in Abessinien König? Gott thue nach seinem Willen; wir müssen ja doch alle sterben, bevor unsere Wünsche erfüllt sind."

Alls von Lord Napier ein Brief eintraf, welcher die Tapferkeit des Königs rühmte und ihm eine ehrenvolle Behandlung im Falle der Unterwerfung unter die Befehle und den Willen der Königin von England zusicherte, sah er darin eine Beleidigung und sandte einen fürchterlichen Schmähdrief an den englischen Oberbesehlshaber. Alls die Boten sort waren, saß der König still am Boden, stand dann plöglich auf, sing an zu beten, machte das Zeichen des Kreuzes auf Gesicht und Brust, zog dann die Pistole und richtete die Mündung in seinen Mund; einer seiner Großen riß die Hand weg, so daß der Schuß an dem Ohre des Königs vorbeisuhr. Aber nun wandte sich die But der Abessinier gegen die Misstonare, die mit den übrigen anwesenden Europäern niedergemehelt worden wären, wenn der wieder ruhig gewordene König sie nicht beschützt hätte. Er schenkte allen Europäern, 48 an der Zahl, die Freiheit und schickte

fie herunter in das englische Lager.

Tags darauf ergab sich der größte Teil des abessinischen Heeres den Engländern und ließ den König in Magdala allein. Nur 12 Mann blieben ihm treu. Am Ostermontag bombardierten die Engländer den Berg und schritten dann zum Sturme. Der König stand oben auf dem Berg hinter dem zweiten und letzen Thor, das den Zugang zur Festung bildet, und übersah das ganze Schauspiel. Alls er nun sah, daß die Engländer bereits das erste, weiter unten liegende Thor passiert hatten, gab er alle Hossnung auf. Sein Wassenträger sagte ihm: "Ihre Majestät, wir wollen hier unsere Wassenstrüger sagte ihm: "Ihre Majestät, wir wollen hier unsere Wassenstrüger savid von Gott erbeten hat: Laß mich nicht in der Menschen Hände fallen, denn diese haben keine Barmherzigkeit. Auch ich will nicht in der Menschen Hände sallen." Er zog seine Pistole, schoß sich in den Mund und siel tot im königlichen Ornat zu Boden.

# Äthiopische Bilder.

Die Lanbschaften Athiopiens. — Meine Abende am Nil. — Selbsterlebte arabische Rächte. — Die Geschichte von der Sultanin Zubendeh und dem Holzhauer. — Charafter der arabischen Märchen.

> Es war in ber golbenen Beit Des guten Harun-al-Raschib. Tennhson.

In meine Reisen auf dem athiopischen Ril verwebte fich ein romantischer Faben, ber bei ber orientalischen Stimmung, bie mir nun eigen geworden war, jur Berschönerung der Reise wesentlich beitrug. Meine Abendunterhaltungen waren beffer als die grabischen. Es war Bollmond, und wiewohl ben Tag über ein leichter Nordwind meine Segel füllte, fo trat boch regelmäßig mit Sonnenunter= gang Windstille ein und bauerte zwei ober brei Stunden. Den Nachmittag über lag ich auf bem Berbeck auf meinem Teppich ausgestreckt und blidte burch halbgeschloffene Augen auf ben schimmernden Fluß und feine Ufer. Das weftliche Geftabe war eine lange parabieftiche Laube - so grün, so glänzend, so voll bes tiefdunkeln kühlen Laubes majestätischer Sykomoren und endloser Balmengruppen. 3ch hatte fo schone Balmen nicht mehr gesehen, seit ich Mingeh in Unterägnpten verließ. Dort waren fie ichlanker, hatten aber nicht den außerordentlichen Reichtum und die Herrlichkeit diefer Palmen. Die Sonne ichien beiß an dem wolfenlofen blauen Simmel; die Luft war von einer glafigen brennenden Klarheit, wie die, welche in dem innerften Feuerherzen wohnt. Die Farben der Landschaft waren wie auf Gold emailliert, fo dunkel, fo glübend in ihrer bezaubernden Tiefe und ihrem Glanze. Wenn fich endlich der Wind legte, mit Ausnahme einer Brife, die grade ftark genug war, um den füßen Geruch aus ben purpurnen Bohnenblüten zu locken, und bie Sonne in ein Bett von blagorangem Lichte niederstieg, dann kam auf der andern Seite des himmels der Mond herauf, eine breite Scheibe von gelbem Feuer, und überbrückte den durchsichtigen Nil mit feinen Strahlen.

Bei solchen Gelegenheiten suchte ich mir einen anmutigen Ort am westlichen Ufer des Flusses aus, wo die Palmen am höchsten

und am dickften zusammenstanden und ließ bas Boot am Ufer vor Anker geben. Achmet breitete bann meinen Teppich aus und legte meine Riffen auf bas abhängige Geftabe von weißem Sand an ben Jug ber Baume, wo ich im Liegen die fedrigen Blatter boch über meinem Saupte feben und ju gleicher Beit bie breite Bahn bes Mondes betrachten fonnte, wie er fich jenfeits bes Rils erhob. Der Sand war fo fein und weich, wie ein Daunenbett und hatte eine angenehme Barme von ber Sonne, bie ben gangen Tag barauf gefchienen hatte. Da wir felten bei einem Dorfe Salt machten, fo ftorte fein Ton die balfamische Rube ber Scene, außer bann und wann bas Seulen eines Schafals, ber langs bes Buftenrandes umberftreifte. Achmet faß mit gefreugten Beinen neben mir im Sande, und Ali, ber bei folden Gelegenheiten meine Pfeife in befonderer Dbhut hatte, faß zu meinen Fügen, um biefelbe zu füllen, fo oft es nötig war. Meine Bootsleute gundeten, nachdem fie trockene Balmblätter und die harzigen Afte der Mimofe gesammelt, neben einem benachbarten Duthnfelbe ein Feuer an, und ringsumber gelagert rauchten fie und schwatten leife, um burch ihre Unterhaltung nicht meine Betrachtungen gu ftoren. Ihre weißen Turbane und mageren Gefichter wurden durch das rote Licht des Feuers ftark hervor= gehoben und vollendeten die Naturwahrheit eines Gemäldes, welches ichöner war als Träume.

Um ersten diefer Abende, nachdem meine Pfeife zum dritten Male gefüllt worden war, rebete Achmet, ba er fand, daß ich keine Neigung zeigte, bas Schweigen zu brechen, und gang richtig urteilte, daß ich eher hören als fprechen wurde, mich an, wie folgt: "Berr," fagte er, "ich weiß viele Geschichten, wie fie die Marchenergahler in ben Raffeehäusern von Kairo erzählen, welche Sie unterhaltend finden werben, wie ich bente". "Bortrefflich," fagte ich, "nichts wird mir beffer gefallen, vorausgesett, daß du fie arabifch erzählft. Dies wird uns beiben angenehmer fein, und fo oft ich beine Worte nicht verfteben tann, werbe ich bich unterbrechen, und bu wirft mir fie, fo gut bu kannft, englisch erklaren." Er begann fofort, und fo lange biefe abendlichen Windftillen bauerten, glaubte ich, die Märchen von Taufend und eine Nacht in natürlicher Weise au erleben. Dort in meiner afrikanischen Stimmung schienen mir die wunderbarften Gingelnheiten gang natürlich und wirklich, und ich fand an diefen Bluten morgenländischer Romantit einen mir bisher unbefannten Gefdmad. Nach meinem neulichen Empfange als König der Franken in der Hauptstadt Berber war es mir nicht schwer, mich als Schahriar, den Sultan von Indien, zu denken, besonders da der Mond mir meinen beturbanten Schatten im Sande

zeigte.

Die Geschichten hatten Ahnlichkeit mit benen des arabischen Märchens, indem sie bisweilen von einem Tage zum andern fortgesett wurden. Eine derselben war völlig "Ganem, der Stlave der Liebe", aber wie sie Uchmet erzählte, unterschied sie sich ein wenig von der bekannten Lesart. Die Hauptgeschichte indes war mir neu, und da ich nicht weiß, daß sie jemals übersett worden wäre, so bitte ich um Entschuldigung, daß ich sie erzähle wie sie mir erzählt wurde, und daß ich mir die Freiheit nehme, meine Worte an die Stelle von Achmets Mischung von Arabisch und Englisch zu sehen.

"Sie wiffen bereits, herr," begann Achmet, "bag vor vielen hundert Jahren alles Bolf bes Islams von einem Kalifen beherricht wurde, beffen Sauptftadt Bagdad war, und ich zweifle nicht, baß Sie von bem großen Sarun-al-Rafchib gehört haben, ber in ber That nicht nur der weifeste Mann feiner Zeit, sondern der Beifeste überhaupt war, den man feit den Tagen unferes Propheten Mohammed, beffen Rame gepriefen fei, gekannt bat. Es kommt felten bor, daß ein weifer und großer Mann ein Beib findet, deffen Beisbeit ber feinigen gleichkommt; benn wie ber weifen Manner, bie Allah auf die Erde fendet, wenige find, fo giebt es ber weifen Frauen noch weniger. Aber hierin war ber Kalif vom Simmel begünstigt. Seit ben Tagen ber Königin Balfis von Scheba, die felbst ber Prophet Salomo ehren mußte, gab es tein Beib, bas an Tugend ober Beisheit ber Gultanin Bubenbeh (Bobeibe) gleichkam. Der Ralif unterließ es nie, fie bei wichtigen Angelegenheiten ju Rate au gieben, und ihre Klugheit und ihr Berftand vereinigten fich mit bem seinigen in ber Regierung feines großen Reiches, wie die Sonne und der Mond zuweilen zur felben Zeit am Simmel fcbeinen.

Aber benkt nicht, daß Harun-al-Raschid und die Sultanin Zubeydeh ohne Fehler waren. Niemand als die Propheten Gottes — ihre Namen seien gepriesen ewiglich! — war immer völlig gerecht, flug und weise, der Kalif war eisersüchtig und mißtrauisch, was ihn häufig zu Handlungen veranlaßte, die ihn nachher von der dittern Frucht der Rene zu essen nötigten; und Zubeydeh hatte bei all ihrer Weisheit eine spise Zunge im Kopfe und war oft so wenig

vorsichtig, daß sie Dinge fagte, die ihr das Migvergungen bes Be-

herrichers ber Gläubigen guzogen.

Eines iconen Tages fagen fie beibe an einem Fenfter bes Sa= rems, welches eine ber Strafen von Bagbab überschaute. Der Ralif war übler Laune, benn eine ichone georgische Sklavin, bie ihm fein Bezier vor kurzem gebracht hatte, war aus bem Sarem verschwunden, und er fah barin bas Wert Bubenbehs, bie auf eine Nebenbuhlerin ihrer Schönheit immer eifersüchtig war. Während fie nun ba fagen und auf die Strafe binabblickten, tam ein armer Solzhauer mit einem Reifigbundel auf bem Ropfe bes Beges. Er war magern Körpers vor großer Armut, und feine ganze Kleibung beftand in einem gerlumpten Schurze, ben er um ben Leib trug. Aber bas Bunderbarfte war, bag, als er burch ben Balb gegangen, wo er fein Bundel gefammelt, eine Schlange ihn an ber Ferfe gepadt hatte, aber feine Fuge waren von ben Strapagen fo abgebartet, daß fie ben Sufen eines Ramels glichen, und er fühlte weber die Bahne ber Schlange, noch wußte er, daß er fie immer noch nach fich zog, indem er feines Weges ging. Der Ralif munderte fich, als er dies fah, aber Zubendeh rief aus: "Sieh, o Beherricher ber Gläubigen, bort ift bes Mannes Beib!" "Bie," rief Sarun jah= pornig aus, "ift bas Weib also eine Schlange bes Mannes, die ihn fticht, tropbem bag er es nicht fühlt? Du Schlange, weil bu mich gestochen haft, und weil bu fiber die ehrliche Armut dieses Menschen gespottet haft, follft bu die Stelle ber Schlange einnehmen."

Zubehdeh erwiederte nicht ein Wort, denn sie wußte, daß Spreschen nur den Zorn des Kalifen vergrößern würde. Harun klatschte dreimal in die Hände, und gleich erschien Mesrur, sein oberster Eunuch. "Hier, Mesrur," fagte er, "nimm dieses Weib mit dir, gehe jenem Holzhauer nach und gieb sie ihm zum Weibe; der Kalif

hat befohlen, daß er fie nehme."

Mesrur legte seine Hande auf die Brust und beugte sein Haupt zum Zeichen des Gehorsams; dann winkte er Zubehdeh, die aufstand, sich mit einem Schleier und einem Feridschi bedeckte, wie sie die Frauen der Armen tragen, und folgte ihm. Als sie den Holzhauer eingeholt, verkündete ihm Mesrur die Botschaft des Kalisen und übergab ihm die verschleierte Zubehdeh. "Es ist kein Gott als Gott!" sagte der arme Mann; "aber wie kann ich ein Weib ernähren, ich, der ich von meiner Hande Arbeit kaum allein leben kann?" "Wagst du, dem Beherrscher der Gläubigen den Gehorsam zu verweigern?"

sagte Mesrur in so wildem Tone, daß der Mann vom Kopf dis zu den Füßen zitterte; aber Zubehdeh sprach zum ersten Male und sagte: "Rimm mich mit dir, o Mann, da es des Kalifen Wille ist; ich will dir treulich dienen und vielleicht wird dir die Last der Armut durch mich erleichtert werden."

Der Mann gehorchte hierauf und sie gingen miteinander nach seinem Hause, welches in einem entlegenen Teile der Stadt lag. Es hatte nur zwei elende Zimmer und ein Dach, welches vor Alter einzusallen begann. Nachdem der Holzhauer sein Bündel abgeworsen, ging er auf den Bazar, kauste etwas Reis und ein wenig Salz und brachte einen Krug mit Wasser vom Brunnen. Dies war alles, was er zu dieten hatte, und Zubeydeh, die inzwischen ein Feuer angezündet hatte, kochte den Reis und setzte ihm denselben vor. Als er aber begehrte, daß sie ihren Schleier heben sollte, da lehnte sie es ab und sagte: "Ich habe versprochen, die Last deiner Armut nicht vermehren zu wollen. Versprich du mir dagegen, daß du niemals dieses Gesicht zu sehen, noch dieses Zimmer, welches ich zu meiner Wohnung erwählt habe, zu betreten suchen willst. Ich bin nicht ohne Kenntnis, o Mann, und wenn du meine Wünsche beachten willst, wird es gut für dich sein."

Der Holzhauer, bem es von Natur nicht an Berftand fehlte, erfah aus den Worten Zubendehs, daß fie ein vornehmes Weib fei, und da er bachte, daß er nicht besser thun könnte, als wenn er ihrem Rate folgte, so versprach er sogleich alles, was fie wünschte. Sie erklärte bann, daß, da fie die Wirtschaft beforgen wolle, er ihr jeden Abend alles Gelb geben müffe, bas er ben Tag über für fein Solz erhalte. Der Mann willigte auch barein und brachte eine Sandvoll Rupfermungen heraus, die zusammen nur einen Biafter aus= machen - aber Sie muffen wiffen, Berr, daß ein Biafter in ben Tagen Harun-al-Raschids vier- oder fünfmal so viel war, wie heutiges Tages. Go lebten fie mehrere Wochen miteinander, ber Holzhauer ging alle Tage in den Wald und gahlte alle Abende feinen Berdienft in die Sande Bubenbehs, die fein elendes Saus rein und behaglich hielt, und fein Effen bereitete. Sie wußte fo sparfam hauszuhalten, daß fie im ftande war, von dem Biafter, den er ihr gab, zwei Paras zu fparen. Als fie auf diefe Weife 20 Bia= fter gefammelt, gab fie biefelben bem Solzhauer und fagte: "Gebe nun auf ben Markt und taufe bir für biefes Gelb einen Gfel. Auf diefe Art kannft bu dreimal foviel Solz nach Saufe bringen als bisher, und ber Esel kann von dem Grase leben, welches er im Walde findet und welches dich nichts kostet." — "Bei Allah," rief der Holzhauer aus, "du bist ein wunderbares Weib und ich will dir in allem gehorchen."

Er that fofort, wie Zubendeh befohlen, und war min alle Abende im ftande, ihr brei ober vier Piafter gu geben. Gie beforgte ihm anständigere Rleidung und that Butter an feinen Reispillaf, beobachtete aber immer noch eine fo ftrenge Sparfamkeit, bag er in furger Zeit brei Efel ftatt bes einen befaß, und einen Mann bingen mußte, ber ihm beim Solzhauen half. Gines Abends, als die Ejel mit ihrer Ladung nach Saufe kamen, bemerkte Zubendeh, daß das Solz einen angenehmen Duft von fich gab, wie Moschus ober grauer Ambra; und als fie es näher untersuchte, fand fie, daß es etwas höchft kostbares war, nämlich Holz von einem der Ge= wurzbäume, welche an ber Stelle hervorsproften, wo die Thranen Abams auf die Erbe gefallen waren, als er feine Bertreibung aus bem Paradiefe beweinte. Denn damals waren noch die Gafte von ben Früchten bes Baradiefes in feinem Körper und feine Thränen waren von ihnen gewürzt — was die Ursache von all den Gewürzen war, die in ben Ländern Gerendib und Indien machfen. Bubendeh fragte ben Holghauer: "Un wen verkaufft bu dies Holg?" und aus feiner Antwort erfuhr fie, bag einige jubifche Raufleute es tauften, bie ihm nicht mehr dafür gaben, als für das gewöhnliche Solz, womit fie feinen Reis tochte. "Die verwünschten Juden!" rief fie aus; "gehe fogleich zu ihnen und brohe, fie bei bem Radi bes Betruges eines Gläubigen anguklagen, wenn fie fich nicht bagu verstehen, bir für diefes Solz hinfort zwölfmal fo viel zu bezahlen, als fie dir bisher bezahlt haben."

Der Mann säumte nicht, die jüdischen Kaussente zu besuchen, die, als sie sahen, daß ihr Betrug entdeckt sei, sehr unruhig waren und sich auf der Stelle dazu verstanden, ihm alles zu bezahlen, was er verlangte. Der Holzbauer brachte nun alle Abende drei Esels ladungen des kostdaren Holzes und zahlte Zubehdeh eins dis zweishundert Piaster. Sie war bald im stande, ein besseres Hausen, wo sie dem Manne nicht nur bessere Kahrung gab, sondern auch nach einem Lehrer schickte, der ihn im Lesen und Schreiben unterrichten sollte. Er hatte sich inzwischen in seinem Außern so gebessert, und hatte sich die weisen Unterhaltungen Zubehdehs so zu nutze gemacht, daß er ein ganz anderer war, und diesenigen, die ihn

in seiner Armut gekannt hatten, ihn nicht wieder erkannten. Aus diesem Grunde war der Kalif, der seinen Jorn gegen Jubeydeh bald bereute und alles Mögliche that, sie wieder zu erlangen, außer stande, eine Spur von ihr zu finden. Mesrur suchte Tag und Nacht auf den Straßen von Bagdad, aber da Zubeydeh nie des Holzhaners Haus verließ, so war all sein Suchen vergebens, und der Kalif war

wie wahnfinnia.

Gines Tages, als ber Solzhauer auf bem Bege nach bem Balbe war, begegneten ihm brei Leute, die seine Esel für den Tag mieten wollten. "Aber", fagte er, "ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit bem Solg, bas die Efel nach ber Stadt bringen". "Belchen Gewinn hat du von jeder Ladung?" fragte einer der Männer. "Wenn es eine gute Ladung ift, verdiene ich oft 50 Biafter," antwortete ber Holzhauer. "Run," erwiederten die Männer, "wir wollen dir 200 Biafter als Miete für jeben Efel auf den Tag geben". Der Solz= hauer, der ein so außerordentliches Anerbieten nicht erwartet hatte, ftand im Begriff, es anzunehmen, als er bedachte, daß er in allen Dingen bem Rate Zubenbehs gehorcht habe und einen folchen Schritt nicht ohne ihre Einwilligung thun dürfe. Er bat daher die Männer, au warten, mahrend er nach Saufe gurudfehrte und feine Frau gu Rate zog. "Ihr habt Recht gehandelt, herr," fagte Zubendeh; "ich Tobe eure Klugheit und bin gang damit einverftanden, daß ihr bas Anerbieten ber Männer annehmt, ba ihr von bem Gelbe andere Efel taufen und euch für ben Berluft bes eintägigen Gewinnes bezahlt machen könnt, wenn die Männer nicht zurückkehren follten."

Die drei Männer waren drei berüchtigte Käuber, die einen ungeheuren Schah aufgehäuft hatten, den sie in einer Höhle in einem der benachbarten Berge verborgen hielten. Sie mieteten die Esel, um diesen Schah in eine Barke zu dringen, in der sie sich nach Bassera verdungen hatten, wo sie sich als reiche fremde Kausseute niederslassen wollten. Aber Allah, der alles leitet, läßt die Entwürse der Sottlosen glücken, bloß damit er sie zuleht in desto größeres Bersberben stürzen kann. Die Räuber begaben sich nach ihrer geheimen Höhle mit den Eseln und beluben dieselben mit all ihrem Kaube — großen Säcken voll Gold, Rubinen, Diamanten und Smaragden, welche zu tragen die Tiere kaum stark genug waren. Auf dem Wege nach dem Flusse unterhalb Bagdad, wo das Boot ihrer wartete, blieben zwei von ihnen an einem Brunnen stehen, um zu trinken, während der dritte mit den Eseln weiter ging. Da sagte einer von

ben zwei zu bem andern: "Laß uns unsern Kameraden töten, damit wir einen größern Schat haben." Dieser stimmte sogleich bei, und kaum hatten sie den dritten Käuder eingeholt, als der erste mit einem Streiche seines Säbels ihm den Kopf vom Rumpse hied. Die Beiden gingen dann eine kurze Strecke miteinander. Da sagte der Mörder: "Ich muß mehr als die Hälfte des Schates haben, weil ich unsern Kameraden tötete." "Wenn du damit anfängst, mehr als die Hälfte in Anspruch zu nehmen, dann wirst du schließlich das Ganze haben wollen," sagte der andere Käuder, welcher nicht darauf eingehen wollte. Da gingen sie mit ihren Schwertern auf einander los, und nachdem sie eine Zeit lang gesochten, hatten sie beide so viel Wunden empfangen, daß sie tot auf die Straße niedersielen.

Als die drei Efel fanden, daß niemand fie mehr trieb, schlugen fie aus Gewohnheit den Weg nach des Holzhauers Saufe ein, wo fie mit dem Schate auf dem Ruden gludlich anlangten. Groß war bas Erstaunen ihres herrn, ber auf Zubenbehs Befehl die schweren Sade in bas Saus ichaffte. Alls er aber einen berfelben öffnete und ber Glang ber Juwelen bas gange Zimmer erfüllte, rief Zubenbeh aus: "Gott ift groß! Run febe ich, daß mein Benehmen ihm angenehm ift und bag feine Sand meine Abficht rafch jum Biele führt." Da fie aber nicht wußte, was den Räubern zugestoßen war, und da fie bachte, bag ber Eigentumer bes Schahes feinen Berluft in ben Bazars verfündigen laffen wurde, fo befchloß fie, die Gade einen Monat lang uneröffnet gu laffen, worauf fie nach dem Gefete ibr Eigentum wurden, wenn fie nicht ingwischen gurudverlangt worben waren. Natürlich erfolgte kein Ausruf des Berluftes, und nach Ablauf bes Monats war fie ber Anficht, daß fie volles Recht auf ben Schat habe, ber nach ihrem Anschlage felbst größer war, als ber bes Ralifen Sarun-al-Rafchid.

Sie befahl bem Holzhauer, ihr sogleich ben berühmtesten Baumeister von Bagdad zu senden, von dem sie gerade dem Palaste des Kalisen gegenüber einen andern Palast dauen ließ, der an Glanzalles übertressen sollte, was man semals gesehen. Zum Ankauf der Baumaterialien und zur Auszahlung der Arbeiter gab sie ihm 100 000 Goldstücke. "Wenn die Leute fragen," sagte sie, "für wen ihr den Palast daut, so sagt ihnen, sür den Sohn eines fremden Königs". Der Baumeister dingte alle Arbeiter in Bagdad und sollste ihren Anordnungen so gut, daß in zwei Monaten der Palast vollendet war. Seinesgleichen war nie gesehen worden und der

Palast bes Kalisen verschwand vor seiner Pracht, wie das Antlig des Mondes verschwindet, wenn die Sonne sich über den Horizont erhoben hat. Die Mauern waren von Marmor, weiß wie Schnee, die Thore von Elsenbein mit Perlen eingelegt; die Kuppeln versgoldet, so daß, wenn die Sonne schien, das Auge sie nicht anblicken konnte; und auß einem großen silbernen Springbrunnen im Hofe sprang ein Strahl rosenfarbigen Wassers, welches einen angenehmen Duft verbreitete, in die Luft. Bon diesem Palaste konnte man mit den Worten des Dichters sprechen: "Er gleicht wahrhaft dem Parabiese; oder ist es das verlorene Haus von Irem, das von den Schähen des Königs Scheddad gedaut wurde? Möge Freundlichkeit wohnen auf den Lippen des Herrn dieses Palastes und Mitleid eine Zusluchtsstätte in seinem Herzen sinden, damit er für würdig gehalten

werbe, folden Blang ju genießen!"

Bahrend ber Balaft gebaut wurde, ließ Bubenbeh ben Solz= hauer von den besten Lehrern in allem unterrichten, was seine gegenwärtige Stellung von ihm verlangte. In furger Zeit war er ein wahres Mufter von Artigfeit; feine Worte waren gewählt und er fprach mit Burbe und Anftand, und fein Benehmen war bas eines Mannes, ber nicht jum Gehorchen, fondern jum Befehlen geboren ift. Als er ihren Binfchen vollkommen entsprach, fing fie an, ihm Schach fpielen zu lehren, und brachte mehrere Stunden täglich bamit gu, bis er endlich ebenfo gut wie fie fpielte. Ingwischen mar der Balaft fertig geworben, und nachdem fie Pferbe und Stlaven und alles Nötige für einen fürftlichen Saushalt gekauft, bezogen Bubenbeh und ber Solzhauer benfelben bei Racht, um nicht von dem Ralifen bemerkt zu werden. Zubendeh bat den Holzhauer, fich an das Berfprechen zu erinnern, das er ihr gegeben. Gie behielt ihre befonderen Gemächer nebst einer Ungahl von Stlavinnen gu ihrer Bedienung, und ichentte ihm, ba ein Sarem fich für einen Fürften giemt, 20 Circaffierinnen, beren jebe schöner war, als ber Morgen= ftern.

Am nächsten Morgen ließ sie den Holzhauer rusen und redete ihn folgendermaßen an: "Ihr seht, Herr, was ich für euch gethan habe. Ihr erinnert euch, in welchem Elende ich euch fand, und wie sich alles verändert hat, indem ihr meinem Rate gefolgt seid. Ich beabsichtige, euch noch höher zu erheben, und damit meine Pläne nicht vereitelt werden, bitte ich euch nun, mir zu versprechen, daß ihr mir auf einen Monat von heute ab in allen Dingen gehorchen

wollt." Bubenbeh ftellte biefe Forberung, benn fie mußte, wie raich ein Glückswechfel ben Charafter bes Menichen verändern tann und wie bald er als ein Recht betrachtet, was Allah ihm als Gnade gewährte. Aber ber Solahauer warf fich ihr ju Gugen und fagte: "D Königin, ihr burft nur befehlen und ich muß gehorchen. 3hr habt mir Weisheit und Verstand gelehrt, ihr habt mir königlichen Reichtum gegeben, und Allah vergeffe mich, wenn ich es vergeffe, euch bagegen Dankbarkeit und Gehorsam zu zollen." - "Go geht benn," fuhr Bubenbeh fort, "befteigt diefes Pferd und befucht, von 20 Stlaven zu Pferde begleitet, bas Raffeehaus auf bem großen Bazar. Nehmt eine Borfe von 3000 Golbftuden mit euch und unter= wegs ftreut gelegentlich eine Sandvoll unter die Bettler. Sett euch in bas Raffeehaus, wo ihr bes Beziers Sohn finden werdet, ber ein geschickter Schachspieler ift. Er wird bie Leute herausfordern, mit ihm zu spielen, und wenn niemand es annimmt, spielt mit ihm um 1000 Golbftude. Ihr werbet gewinnen, aber bezahlt ihm bie 1000 Goldftude, als wenn ihr verloren hattet, gebt 200 Goldftude bem herrn des Saufes, verteilt 300 Goldstücke unter die Dienerschaft und ftreut den Reft unter die Bettler aus".

Der Holzhauer that alles, was Zubendeh befohlen. Er nahm bie Berausforberung bes Begierssohnes an, gewann bas Spiel, bezahlte ihm aber 1000 Golbstücke, als wenn er verloren hätte, und ritt bann gurud nach bem Palafte, von ben Beifallsrufen ber Menge gefolgt, die laut das Lob feiner Schönheit, die Artigkeit feiner Rebe, feine unbegrenzte Freigebigfeit und ben Glang feines Gefolges pries. Alle Tage besuchte er bas Raffeehaus, gab 200 Golbstücke bem Herrn, 200 ber Dienerschaft und verteilte 600 an die Bettler. Aber bes Beziers Sohn, von Schmerz über feine Riederlage erfüllt, blieb zu Hause, wo er in wenigen Tagen krank wurde und ftarb. Als dies alles zu des Beziers Ohren kam, empfand er ein großes Ber= langen, den fremden Fürften zu feben, beffen Reichtum und Ebelmut im Munde von gang Bagbab war, und ba er fich für ben größten Schachspieler in ber Welt hielt, fo beschloß er, ihn zu einem Spiele herauszusordern. Er besuchte deshalb das Kaffeehaus, wo er noch nicht lange war, als ber Holzhauer in noch größerem Glanze als zuvor erichien. Dies geschah nach ben Anordnungen Bubenbehs, die von allem unterrichtet war, was ftattgefunden hatte. Er nahm fogleich die herausforderung des Begiers ju einer Bartie um einen Einfat von 2000 Golbstüden an. Rach einer hartnädigen Schlacht wurde ber Bezier geschlagen, aber der Holzhauer bezahlte ihm die 2000 Goldstüde, als wenn er das Spiel verloren hätte, verschenkte ein brittes Tausend, wie gewöhnlich, und kehrte in seinen Palast zurück.

Der Begier nahm fich feine Niederlage fo fehr au Bergen, daß ibn fein Arger, verbunden mit bem Schmerz über ben Berluft feines Cohnes, in wenigen Tagen hinwegraffte. Diefer Umftand brachte bie gange Geschichte gu ben Dhren Sarun-al-Raschids felbit, ber augenblidlich von einem großen Berlangen erfüllt wurde, mit bem fremben Fürften Schach ju fpielen, ba er nicht zweifelte, bag, ba er feinen Bezier immer geschlagen, er auch bem neuen Gegner mehr als gewachsen fein würde. Er fandte bemnach einen Offizier in ben Balaft des holzhauers mit der Botichaft, daß der Beherricher der Blaubigen bem Cohne bes fremben Ronigs feine Gaftfreundschaft gu erweisen wünsche. Auf Zubendehs Rat wurde die Ginladung angenommen, und ber Offizier tehrte raich ju Sarun-al-Raichid gurud, bem er eine folche Befchreibung von der Bracht bes neuen Balaftes gab, bag bem Ralifen ber Mund zu maffern begann und er ausrief: "Bei Allah, das muß ich untersuchen. Rein Mensch, der nicht den Ring Salomos an feinem Finger hat, foll mich in meiner Sauptftabt übertreffen!" In kurger Zeit kam ber Holzhauer in fo glan= genbem Anguge an, bag burch feine Erscheinung ber Tag heller gu leuchten ichien, und mit einem Gefolge von 40 ichwarzen Stlaven in Angügen von carmoifinroter Seide mit weiß und goldenem Turban und goldenen Schwertern an ihrer Seite. Sie bilbeten ein Spalier vom Sofe bis in ben Thronfaal, wo ber Ralif faß, und burch die fo gebildete Gaffe fchritt der Solzhauer, dem zwei Sklaven in filberbrokatenen Rleibern vorangingen, welche gu ben Füßen bes Ralifen zwei Arhstallbecher mit Rubinen und Smaragden von ungeheurer Größe niedersetten. Der Ralif, erfreut über biefes berr= liche Geschenk, erhob sich, umarmte ben vermeintlichen Prinzen und ließ ihn neben fich fegen. Rach bem großen Reichtum, ben ber Holzhauer entfaltete, und ber außerordentlichen Anmut und Bierlich= keit seiner Sitten vermutete ber Kalif, daß er kein geringerer sei, als ber Sohn bes Königs von Cathen.

Rach einem trefflichen Mahle schlug der Kalif eine Partie Schach vor, indem er sagte, daß er von der Geschicklichkeit des Prinzen im Schachspiel viel gehört habe. "Rachdem ich mit euch gespielt haben werde, o Beherrscher der Gläubigen," sagte der Holzhauer, "werdet

ihr nichts mehr von meiner Geschidlichfeit hören". Der Ralif war entzückt über die Bescheibenheit biefer Rebe und bas Compliment, bas für ihn barin lag, und fie fingen fogleich an ju fpielen. Biewohl der Holzhauer den Ralifen leicht hatte schlagen konnen, ließ er doch den Lettern die erfte Partie gewinnen, was ihn in die beste Laune verfette. Als aber die zweite Partie gespielt worden und der Solzhauer Sieger war, fah er, daß das Geficht bes Ralifen bufter wurde und feine gute Laune fich verloren hatte. "Ihr feid ju groß= mutig gegen euren Knecht, o Kalif," fagte er; "hattet ihr mir nicht diesen Erfolg zu meiner Ermutigung gegonnt, ich wurde zum zweiten Male verloren haben". Bei biefen Worten lächelte Sarun, und fie spielten eine dritte Partie, welche der Holzhauer ihn absichtlich ge= winnen ließ. Dies war der Rat, ben ihm Zubendeh gegeben, welche fagte: "Benn bu ihn bie erfte Partie gewinnen läßt, wird er fo ver= gnugt fein, daß bu es magen barfft, ihn in der zweiten Bartie gu ichlagen. Wenn er bann bie britte Partie gewonnen hat, wird ber Umftand, daß bu einmal fiegreich gewesen bift, feine Meinung von feiner Geschicklichkeit erhöhen; benn wenn wir niemals eine Rieber= lage erleiben, betrachten wir endlich unfere Siege mit gleichgültigem Muge."

Der Erfolg war gerade derfelbe, wie ihn Zubehdeh vorausgefagt hatte. Der Kalif war entzückt von dem fremden Prinzen und machte ihn in wenig Tagen zu seinem Bezier. Der Holzhauer bekleidete seine hohe Stellung mit Würde und Berstand, und wurde sogleich bei dem Bolke von Bagdad sehr beliebt. Der Monat, in welchem er Zubehdeh zu gehorchen versprochen hatte, ging nun seinem Ende entgegen. Da sagte sie zu ihm: "Besucht den Kalifen nicht mehr und verlaßt zwei oder drei Tage euren Palast nicht. Wenn der Kalif nach euch sendet, so laßt ihm erwiedern, daß ihr krank seid." Sie sah voraus, daß der Kalif dann seinen Bezier besuchen würde, und erteilte dem Holzhauer eine vollständige Anweisung, was er sagen und wie er sich verhalten solle.

Kaum hatte Harun-al-Raschib von ber Krankheit seines Beziers gehört, als er persönlich in seinen Palast kam, um ihn zu besuchen. Er war erstaunt über ben Glanz und Umfang des Gebäudes. "Wahrhaftig," sagte er, indem er vor Verwunderung die Hände zussammenschlug, "dieser Mann hat den Ring Salomos gefunden, welcher die Geister nötigt, ihm ihren Beistand zu leihen. In meinem ganzen Leben habe ich keinen Palast wie diesen gesehen". Er fand

den Bezier auf einem Lager von Goldbrokat in einem Gemache, bessen Wände von Perlmutter und bessen Fußboden von Elsenbein war. In der Mitte besand sich ein Springbrunnen wohlriechenden Wassers und daneben stand ein Jasmindaum, der in einer Arhstallvase wuchs. "Bas ist das?" sagte der Kalis, indem er sich auf das eine Ende des Bettes setzte, "ein Mann, dem die Geister dienstdar sind, sollte auch die Geheimnisse der Gesundheit in seiner Macht haben". — "Es ist kein Fieder," sagte der Bezier, "sondern als ich mich neulich in dem Springbrunnen vor dem Abendgebete wusch, kam ich dem Jasmindaum zu nahe und einer seiner Dornen ritzte mir den linken Arm aus". — "Bie," sagte der Kalis erstaunt, "der Ris eines Jasmindornes hat dich krank gemacht?" — "Ihr wundert euch darüber, o Herrscher der Gläubigen," sagte der Bezier, "weil ihr vor einigen Monaten sahet, daß ich unempfindlich gegen die Zähne einer Schlange war, die sich an meine Ferse geheftet hatte?"

"Es ist kein Gott als Gott," rief Harun-al-Raschid aus, als er an diesen Worten den armen Holzhauer erkannte, der unter dem Fenster seines Palastes vorübergegangen war; "und hast du wirklich den Ring Salomos gesunden, und wo ist das Weib, das Mesrur

auf meinen Befehl bir brachte?"

"Sie ist hier," sagte Zubeydeh zur Thür hereintretend. Sie wandte sich zu dem Kalisen, und indem sie leicht den Schleier lüstete, zeigte sie ihm ihr Antlit, das schöner war als je. Harun stießeinen Freudenschrei aus und stand im Begriff, sie in seine Arme zu schließen, als er plöglich innehielt und sagte: "Aber du bist jett das Weib dieses Mannes?"

"Das nicht, großer Kalif," rief ber Bezier aus, ber nun aufgestanden war, da er nicht mehr Krankheit zu heucheln brauchte. "Bon dem Tage, da sie mein Haus betrat, habe ich nie ihr Antlitzgesehen. Beim Barte des Propheten, sie ist nicht weniger rein, als sie reich ist; sie ist es, die mich zu allem gemacht hat, was ich bin. Gehorsam gegen sie war der Same, aus dem der Bau meines Glückes erwachsen ist." Zubeydeh kniete dann vor dem Kalifen nieder und sagte: "Beherrscher der Gläubigen, sehe mich wieder in das Licht deiner Gunst ein. Ich schwöre dir, daß ich nicht minder dein Weib bin, als da die Wolke deines Zornes mich beschattete. Dieser ehrenwerte Mann hat keinen Augenblick aufgehört, mich zu achten. Meine gedankenlosen Worte veranlaßten dich, mich fortzusenden, daß ich die Stelle der Schlange einnehmen sollte. Aber ich habe dir nun gezeigt,

daß ein Weib auch ihrem Gatten wie der Stab fein kann, worauf er fich stügt, wie das Bad, welches ihn schön macht, und wie die

Lampe, womit er feinen Weg erhellt."

Harun-al-Rafchid hatte ichon lange feine Übereilung und Graufamteit bitter bereut. Er fab nun in bem, was fich ereignet hatte, bie Sand Allahs, die bas, was er als Strafe gemeint, in einen Triumph verwandelt hatte. Er feste Zubendeh fogleich in feine Gunft wieder ein, und dem Solghauer, ben er noch als Begier behielt, gab er feine Tochter jur Che. Alle Burger von Bagbab nahmen Teil an ben Festlichkeiten, welche 14 Tage bauerten, und ber Kalif baute, um feine Dankbarkeit gu verewigen, eine ftolge Moschee, die bis auf diefen Tag die "Moschee der Wiederherstellung" heift. Der Begier vergalt in edler Beife alle die Mühe, welche fich bie Gultanin Bubenbeh mit feiner Erziehung genommen, und zeigte in feiner Unwendung ber Gefete fo viel Beisheit und Gerechtigkeit, daß der Kalif niemals Beranlaffung hatte, mit ihm ungufrieden gu fein. Go lebten fie alle miteinander in ber größten Gludfeligkeit und Eintracht, bis fie eins nach dem andern von dem Ender ber Freuden und dem Trenner der Gefährten heimgefucht wurden."

So endete Achmets Ergählung; aber ohne ben Mondichein, die fclanten athiopifchen Balmen und die fühlende Pfeife als Beigabe, fürchte ich, wird biefe Reproduktion berfelben wenig von dem Reize fibrig behalten haben, ben ich an bem Driginale fand. Es folgten ihr andere und wilbere Erzählungen, denen allen ber untrügliche Stempel bes Drients aufgeprägt war. Sie alle charafterifierte ber Blaube an ein unvermeidliches Schicffal, welches bie belebende Seele ber gesamten orientalischen Litteratur zu fein scheint. Dieser Glaube giebt bem Dichter und bem Erzähler alle mögliche Freiheit, und bie arabifchen Schriftsteller haben nicht gezaubert, reichlichen Gebrauch bavon zu machen. Es hat teine Gefahr, wenn man feinen Selben mit allen möglichen wirklichen und gedachten Gefahren umgiebt, ober wenn man feinen Unfichten alle möglichen Sinderniffe in den Weg legt, wenn man weiß, daß fein Schicffal ihn nötigt, diefelben gu befiegen. Er wird für einen Augenblid jur Berforperung bes Schidfals, und die Berhaltniffe ftreichen por ihm die Segel. Man fieht, daß er von vornherein auserwählt war, das zu thun, was er zum Schluß wirklich thut. Wenn man ein Bunder gu feinem Erfolge braucht, jo fteht es zu Dienften. Schwierigkeiten häufen fich, um ihn bis zulegt, blog damit ber endliche Triumph um fo vollständiger

und eigentümlicher werbe. Aber troß aller dieser Berletzungen der Bahrscheinlichkeiten zeigen die orientalischen Erzählungen eine sehr fruchtbare Erfindungsgabe und sprudeln von Zügen echter Menschennatur. Die tiese und verzehrende Teilnahme, womit die ungelehrten Araber ihren Erzählungen lauschen, der Halt, den sie im Bolkscherzen des Morgenlandes haben, zeugen für ihren Wert als Erläuterungen orientalischen Lebens.

Rach Bahard Taylor. Reife nach Central-Afrika. Überfett von Johann Biethen.

# Scenen aus dem Volksleben in Ägypten.

# 1. Gin Tag und eine Racht in Rairo. \*)

Raum ift ber äußerste Rand ber glühenden Sonnenfugel an bem welligen Horizont ber grabischen Bufte in majestätischer Schone emporgetaucht, um mit wunderbarem Burpurlichte die gadigen Gipfel der Bergkette bes öben Mokattam zu übergießen, an beffen Fuße, in Dammerung gehüllt, die "bochgeehrte" Stadt der Ralifen in tiefem Schlummer ruht: ba ertonen durch die heilige Stille des Morgens von den luftigen Minarets gablreicher Moscheeen die ernsten, feier= lichen Klänge ber Sänger, um den Preis und die Bolltommenheit Gottes und feines Propheten Mohammed ben frommen Gläubigen gu verkunden. Der Ganger mahnende Worte horend, bag Gebet beffer benn Schlaf fei, öffnen die Muslin ihre Augen, erheben fich alsbald von bem einfachen Lager, bas auf einem niedrigen Geftell von Palmenftaben ausgebreitet ift und schütteln ihre faltigen Gewänder aus, mit benen fie fich, nach Brauch bes Landes, vollftändig befleidet am vorigen Abend gur Ruhe gelegt haben. Dann wird die Baschung vorgenommen, weniger aus den natürlichen Rüchsichten für notwendige Sauberkeit, als vielmehr, weil das göttliche Buch bes Propheten, der Koran, befiehlt, vor dem Gebete Geficht, Sande und Fuge mit Baffer zu reinigen. Run gieht ber fromme Moslin die Schuhe aus, wenn anders er folche befigt, tritt auf den türkischen

<sup>\*)</sup> Mus Beinrich Brugich. Mus bem Drient. Berlin, 1874.

ober perfischen bunten Gebetteppich ober die fcmudlofere Binfen= matte und murmelt, bas Angeficht nach Diten gewendet, bie einleitenben Borte: Allahu atbar! "Gott ift fehr groß!" Balb knicend, bald liegend, bald ftehend fpricht er in tiefer Inbrunft bas lange Gebet. Richts barf ihn in feiner Anbacht ftoren, foll anders bas Gebet feine beabfichtigte Birtung haben. Mittlerweile hat ber Diener ober bie bunkelfarbige Sklavin bes Saufes ben Raffee bereitet, ben fie bem Berrn famt ber glimmenben Pfeife barreicht. Boll Ernftes erwiedert er ben Morgengruß bes bienenden Bolles, ichlürft mit lautem Geräusche aus ber kleinen zierlichen Taffe ben ichaumenden schwarzen Trank ein und beginnt nun die traute Unterhaltung mit dem fteten Begleiter feines Tagewerkes: feiner Bfeife. langen Bugen "trinkt er", fo nennt er es ausbrücklich, ben buftigen Rauch des fprischen Tabaks und blaft voll inneren Bergnügens blaue, fich fraufelnde Wolfen in die Luft. Auf dem schwellenden Divan bie Glieber bequem ausstredend, fangt ber Rairenfer fein Tagewert mit bem üblichen kef an, bem überaus verführerischen orientalischen dolce far niente. Überlaffen wir ihn feinen Träumen und Phantafieen im eigenen Saufe, wo das Treiben wenig Mannig= faltigfeit und Boefie barbietet.

Das stets wechselnde Leben auf der Gasse und auf dem Markte, das ist der anziehende Stoff, der uns gestattet, die bunten, mannigfaltigen Seiten der Kairenser Zustände zu einem heitern Bilbe zu

pereinigen.

Die Sonne ist allmählich höher gestiegen, die dämmernden Nebel sind zerstreut, der ewig klare, blaue Himmel hat sein Zelt über die Bunderstadt Kairo ausgespannt, welche den Augen des Reisenden das entzückendste Panorama darbietet. Bon der Brüstung aus, welche den Felsen umfaßt, auf dessen Höhe die schwarzen Schlünde zahlreicher eiserner Kanonen in drohender Weise die Stadt angähnen, während neben ihnen die Minarets der Moschee Mohammed Alis als göttliche Zeichen des Heiles und Friedens ihre schlanken Hänger in den blauen Ather emporstrecken und die phantastischen Zeichnungen der Alabasterwände dieses Tempels des Islam beim hellen Sonnenschein in wundersamer Pracht blinken und glizern; von dieser Brüstung aus, etwa 200 Fuß über dem Spiegel des Flusses, schweist der Blick über ein wogendes Meer kastensörmig gebauter Häuser und Moscheeen, deren zierliche Minarets mit dem Halbmond auf der Spize in zahlloser Menge wie Krystallnadeln in die Höhe sche schee,

während gabllofe Molfofs ober offene Luftgange, welche ben frifchen Nordwind in die Wohnungen ber Menschen hineinleiten, wie Souffleurkaften auf ben platten Dachern ber Saufer in gemeinsamer Richtung nach Norben schauen. Bon hoben Mauern eingeschloffen, ragen bier die nidenden Säupter ichlanker Balmen und bidbelaubte, ichattige Spkomoren, an beren Juke ber Buffel mit verbundenem Augenpaar Jahr aus, Jahr ein bas knarrende Bafferrad brebt, aus ben luftigen Anlagen eines großen Gartens hervor, in beffen Gängen, wohl bewacht und behütet, die Frauen eines Paschas luft= wandeln. Indem wir bort an ben weißgetunchten Grabern und ihren aufrecht ftehenden Leichensteinen zwischen Enpressen und Moëpflanzen einen Ort ber ewigen Rube für bahingeschiebene Muslin erkennen, ichallen die Sobe hinauf an unfer Dhr die ernften Lieder blinder Sänger, welche einer Leiche vorangeben, mahrend bas wilbe Gefchrei ber Klageweiber, die bem Zuge folgen, Mart und Bein erschütternd, oftmals ihre fanftern Rlagen unterbricht. 3m Uebermaß bes Schmerzes tangend und heulend schreit die Witwe dem dahingeschiedenen Batten ober Sohne die feltsamen Borte nach: "D bu Ramel meines Saufes!" Das Ramel, unftreitig bas nüglichfte Tier bes Drients, wird fo zu einem ernstgemeinten rührenden Bilbe ber Sorge bes Mannes für bas haus.

Auf einer langen Neihe von Bögen ruhend, dehnt sich dort in nicht zu weiter Ferne die alte Wasserleitung der Kalisen bis nach der Vorstadt Alt-Kairos aus, wo der Kil, dicht vorbeisließend, seine filbernen Pfade dahinzieht, und die liebliche Insel Rodah mit ihren Gärten und Palästen, mit ihrem weltberühmten Nilmesser, der sagenreichen Stelle der Mosessindung, bald mit sanstem Wellenschlage,

bald mit raufchendem Betofe umfpielt.

Beiterhin breiten sich auf dem jenseitigen Ufer des Flusses grünnende Felder aus, denen Palmenwaldungen mit rotschimmernden Frückten, spiegelnde Wassersläcken und die schwarzen Hitten der Dörfer arabischer Fellahin den Reiz landschaftlichen Bechsels verziehen. Ein schmaler gelbleuchtender Streisen, der sich am äußersten Horizonte entlang zieht, zeigt uns die Grenze an, wo das Reich der großen libhschen Büste beginnt und wo die sichtbare Kunde der ältesten Geschichte des Menschengeschlechts aushört. In wundersamer Beleuchtung, vom zartesten, magischen Farbendust umhüllt, strecken da die Marksteine der Geschichte, die Phramiden, ihre häupter in die Lust die kein Wölksen trübt, ein ewig blaues, klares Lichtmeer.

Das Leben in ben engen Gaffen ber Stadt, welche jum Schute gegen bie brennenden Strahlen ber Sonne meiftenteils mit einem Schirme ausgespannter Tücher und Solzbeden überbacht find, die alle Gegenstände in ein feltfames Salbbunkel bullen, beginnt all= mablich jenen Anftrich zu gewinnen, ber auf ben reifenden Abend= länder den unüberwindlichsten Reiz ausübt. Die Läben, eigentlich große, vierectige, taftenartige Löcher, die an ben Banben ber Saufer in dichten Reihen nebeneinander fortlaufen, öffnen fich; ber Raufmann, feine glimmende Pfeife rauchend, hocht auf einem Riffen am vorderften Eftrich feiner Bube. Seine Baren, die im buntem Birr= warr im Sintergrunde berfelben aufgeftellt find, muffen ben Räufer felber loden. Der Befiger preift fie weder an, noch fordert er ben Borübergehenden auf. Gifrig arbeiten in ben engen Räumen ihrer Werkstätte die Sandwerker, fich der einfachsten Inftrumente bedienend, wobei die Füße und Zehen ebenfo flint und geschickt mitarbeiten, als die Sande und Finger, die bei bem Drientalen von einer auffallenben Gefdicklichkeit und Beweglichkeit find.

Da ist ben ganzen Tag ein Hämmern und Alopfen, ein Alappern und Anarren, ein Pfeisen und Schnurren, ein Wackeln der Köpfe und ber Körper, daß man meinen möchte, die Heinzelmännchen seien von Köln nach Kairo übers Meer gewandert, und arbeiteten nunmehr an dem Hauptorte des Islams.

Sier fteigt in die Bude eines Barbiers der Runde hinauf ober hinein (wie man fagen muß, weiß man nicht recht), ben rechten Fuß poranfegend, benn er ift ber geehrtere, gerade fo wie die rechte Sand. "Friede fei über bir," fagt er jum Gruge bem Meifter, ber ihm fein "Und über dir der Friede" schnell und zuvorkommend als Gegen= gruß erwiedert. Der ichon gewundene Turban wird bom Saupte genommen, Ropf und Geficht eingeseift, und beibes fo rein geschoren, bag außer bem langen Bopfe auf ber Mitte bes Scheitels fein Sarlein fichtbar ift. Mit beinahe gedenhaftem Bohlgefallen betrachtet ber Geschorene in bem runden Metall= oder Glasspiegel mit Berl= mutter-Ginfaffung feinen weißleuchtenden Schabel und verläßt mit berfelben Befriedigung die schmutige Stube des noch schmutigeren Barbiers, als der feine Parifer Stuker bas Boudoir eines renom= mierten Barifer Saarfilnftlers. Run tommt jener Andere an die Reihe, welcher bem Borigen in die Bude nachgestiegen und durch feinen papageigrünen Turban als ein Nachkomme bes Propheten, als ein Scherif gekennzeichnet ift. Die kalte Morgenluft hat ihn gum Niefen

gereizt. "Gott Lob!" ruft er aus, "Gott erbarme sich eurer!" rusen ihm die Anwesenden zu. "Gott führe uns und führe euch!" erwiedert der Angeredete nach herkömmlicher Beise. Der Kairenser ist von einer auffallend fast lästigen Höslichkeit und Ausmerksamkeit, die bei der geringsten Veranlassung in hergebrachter Beise ihren wortreichen Ausdruck sindet. Man könnte Seiten eines dicken Buches mit derartigen höslichen Formeln füllen, die sich wie Schlag und Gegenschlag zu einander verhalten, und höchstens durch die Seltsamkeit des Gedankens im Ansange anziehen. Später werden sie eine höchst lästige Beigabe einer jeden Unterhaltung, die ohne sie vom Gruß dis zum Abschied hin gar nicht denkbar wäre.

Dort, nicht fern von der Bude des Bardiers, kauft ein Armer ein Gericht gekochter Bohnen und hockt sich nieder, um seine Mahlzeit im Namen Gottes, des Allerbarmers und des Barmherzigen zu beginnen, mit einem Gott sei Lob und Preis zu schließen; hier ershandeln verschleierte Frauen das Rohel und Henna, um sich die Augenränder schwarz und Hände und Küße braunrot zu färben. Bor jener Schreibebude läßt sich ein reicher Araber Amulette gegen den bösen Blick für sich oder sein Pferd oder seinen Esel schreiben, und die ernste Miene des Schreibers giebt ein Zeugnis, daß es

inhaltsschwere Worte find, die er zu Papier bringt.

Das Raufen ift ein ebenfo umftanbliches, als langweiliges Geschäft. Der Rairenfer fordert zehnmal mehr, als die Sache, beren Echtheit oftmals zweifelhafter Ratur ift, wert ift. Er labet ben Raufenden gum Gigen ein, reicht ihm feine Pfeife, prafentiert ben unvermeidlichen Raffee, ber bon feinem Rnaben aus dem nächften Raffeehause herbeigeholt wird, und mit einer Fülle blumenreicher Rebensarten beginnt bas eigentliche Geschäft, bas im glücklichsten Falle eine halbe Stunde dauert. Rach langem Sin= und Serreben. wobei gang andere Gespräche, als der Rauf, in die Unterhaltung mit hineingezogen werben, um die Aufmerkfamkeit bes Raufenben abzulenken, einigt man fich endlich, nachdem fehr oft ein Borübergehender als Bermittler eingetreten ift. Bur fchlimmften Urt ber Berkäufer gehören diejenigen, welche bem Kaufluftigen ben verlangten Gegenstand fogleich mit ben Worten anbieten: "Rimm ihn als ein Gefchent!" Man ift ficher, eine übertriebene Forberung hinterher gu hören. Ift ber Kauf abgeschloffen und bas Gelb gezahlt, fo erhalt ber begleitende Diener bes Käufers vom Raufmann ein kleines Gefchenk an Gelb.

Den Mittelpunkt des geschäftlichen Lebens in Kairo bilbet der sogenannte Khan Khalil, ein besonderes Viertel mit einer Hauptstraße und vielen engen Nebengassen, die von langen Reihen nebenseinander liegender Buden der Kausseute und Handwerker gebildet sind. Die Handwerker sitzen gilbenweise zusammen. Da giedt es einen Schustermarkt, wo die Schuster emsig an den gelben und roten Schuhen mit den gekrimmten Spizen arbeiten, einen Markt der Schneider, der Schreiner, der Drechsler, der Fruchthändler, der Zuckerbäcker, der Pfeisenhändler, der Steinschmieder und Schleiser, der Juweliere, der Seisenhändler und Wassenschmiede, der Teppichshändler und wie sie alle heißen mögen.

Das angenehmste Kausviertel ist ber suk-el-rich ober der Markt des Duftes, woselbst alle Wohlgerüche Arabiens und des Südens echt und verfälscht zum Kause ausgeboten werden. Selbst ein Blinder sindet diesen Markt des Duftes leicht, da der starke Geruch straßen-

weit zu merfen ift.

Die Sandwerter arbeiten emfig, die Raufleute bagegen verrauchen ben gangen langen Tag, fprechen mit ihren Rachbarn und ben Räufern und erheben fich nur von ihrem Gige, um die üblichen Gebete an ben bestimmten Tageszeiten zu verrichten. Berlaffen fie auf einige Beit ihren Laben, fo hangen fie ein Ret, aus bunnen Faben geftrickt, davor auf, und kein lofer Bogel wird es wagen, die verbotenen Trauben bahinter angutaften. Die Inschriften auf Papier, mit welchen die Laben ber meiften Rairenfer Buben verfeben find, enthalten nicht etwa, wie zu vermuten ftanbe, die Firma bes Raufmanns, fondern nur fromme Sprüche ober bas mohammedanische Glaubensbekenntnis. Sier lieft man: "Wahrlich, wir haben bir einen offenbaren Sieg gewährt," bort: "Beiftand von Gott und ein fcneller Sieg," "Bringe bu gute Rachrichten ben Gläubigen," bort wiederum die Anrufung an Gott: "D bu Offner, o bu Beifer, o bu Abhelfer unferer Beburfniffe, o bu Gutiger." Diefelben Borte werben von den Raufleuten wiederholt, wenn fie des Morgens, nach bem erften Gebete, ihre Buben öffnen.

Die Häuser, welche hier und da zwischen den Läben hervorstauchen, haben denselben Anstrich, wie die übrigen der Stadt, wenn sie nicht aus der Zeit des schönen, an Arabesken und Berzierungen reichen, älteren Baustiles herrühren, den kein Gebäude heutzutage mehr erreicht. An der großen Thür des Hauses stehen gemeiniglich die Borte: "Er (nämlich Gott) ist der Schöpfer, der Ewige," um

ben Befiger des Saufes bei feinem Gintritt an feine Sterblichkeit gu erinnern. Gehört bas Saus einem Saggi ober Metfapilger, fo befinden fich über ber Thur roh ausgeführte farbige Malereien, ein Schiff, ein Ramel, ein Baum, an bem ein Lowe angebunden ift und fechtende Personen barftellend. Diefe neugapptischen Sieroglubben follen Unfpielungen auf die Reise nach Metta zu Baffer und Lande und auf ben Mut bes Bilgers fein, ber weder por den wilden Tieren, noch vor Räubern gurudgeschreckt ift. Aber ber Thur jenes neuen Saufes bort hangt eine Aloestaude ober, wie die Agnoter Diefe Pflanze benennen, die Gebulb. Gie foll ben Bewohnern ein langes, glückliches Leben bringen und fie vor allem übel und Unglud behüten, mahrend ber hohle Panger eines getoteten Krokodils vor dem bosen Blicke schützen soll. Da, wo die Thuren niedrig find und offen fteben, burfen wir ein arabisches Bad vorausfegen, aber wehe dem Manne, welcher eintreten wollte, ware die Thur durch ein weißes Tuch, nicht größer als eine Serviette, verhängt. Das ift ein Zeichen, daß ein harem im Babe ift; jedes Eindringen mare bann lebensgefährlich.

Um das bunte Treiben in den belebteften Stragen, wo die Menge hin= und herwogt, naher zu prufen, ift es notwendig und zugleich nach Rairenfer Anschauung wohlauftandig, eine ägyptische Drofchte zu mieten, b. h. einen Gfel famt bem zugehörigen Führer, welcher bald in langfamem, bald in schnellem Schritte seinem Tiere nachläuft. Die Efelbuben Kairos, dem Lebensalter vom 4. bis 20. Sahre angehörig, bilben ohne Zweifel ben intelligenteften Teil ber niederen Bevölferung ber Stadt. Der ftete Umgang mit ben Fremden, welche fie auf allen Ausflügen in und außerhalb Rairos zu begleiten pflegen, giebt ihnen Gelegenheit, fich einzelne Brocken aller europäischen Sprachen anzueignen, beren fie fich geschickt genug bebienen, um ben neuangekommenen Fremdling bie erften Sprachftunden im Rairenfer Arabisch zu geben, ihm die Merkwürdigkeiten ber Stadt zu erklären, ober im schlimmften Falle fich über ihn luftig zu machen. Gie haben eine auffallende Geläufigkeit barin, aus einer großen Maffe anlangender Reifenden fofort die Nationalität der einzelnen herauszuerkennen, indem fie denfelben, einem jeden in feiner Muttersprache, die Efel zu Gebote ftellen. Die letteren nehmen unter ben übrigen vierfüßigen Bewohnern Agpptens einen Rang ein, der dem der Eseljungen unter der niederen arabischen Bevölkerung gewiffermaßen entspricht. Sie find größer als die unfrigen, weniger

topfhängerisch, mutiger und, was die Hauptsache ift, von erstaun= licher Schnelligkeit. Rottenweise lagern fie famt ihren Führern auf ben Sauptplägen und an ben Saupteden Rairos. Naht fich ein efelbebürftiger Reiter, fo fturgt ber gange Saufe auf ihn gu, und nur mit Silfe wohl ausgeteilter Brügel bricht er fich endlich Bahn zum Steigbügel feines gewählten Tieres. Go beritten geht's luftig in bie engen belebten Strafen hinein. Das Drängen und Treiben in benfelben ift fo bedeutend, daß wir nach altherkömmlicher Gitte ber Rairenfer einem jeden bor und Gehenden und ben Ruden uns Bu= wendenden gurufen muffen. Der Araber filmmert fich wenig um das, was hinter ihm vorgeht; die Begebenheiten bes Strafenlebens vor ihm ziehen ihn an, das Schickfal seiner Person bleibt somit der zeitigen Fürsorge seines Hintermannes überlassen, der ihm in droben= ben Fallen guichreien muß: "Dein Berr, geh' rechts, geh' links, nimm beinen Fuß in Acht! nimm beinen Ruden in Acht!" In diesem Falle weicht er aus, boch ohne fich umzusehen, und vermeibet fo den unausbleiblichen Zusammenftog. Die Anrufungen variieren in ben Unreden je nach dem Alter und bem Stande der Berfon. Giner Frau, die verschleiert ift, ruft man gu "Meine Gebieterin!", scheint fie noch jung zu sein "D mein Auge!". Gine Frau aus ben nieberen Ständen, ift fie felbft alt, halt es für eine Beleibigung, anders betitelt zu werben, als "D bu Mabchen!" ober "D meine Schwefter!". Den Alten ruft man ju "D Schech!" ober auch "D mein Ontel!", der anftandig gefleibete Araber und der Tirte erhalten ben Chrennamen "D Effendi!", ber Guropäer feine fpecielle Benennung "ya hawageh!" "D Raufmann!". Dem entsprechend find auch die etwanigen Erwiederungen. Als ich einst einer arabi= fchen füngeren Dame von 14-15 Jahren gurief "Beiche rechts aus, meine Gebieterin!", erwiederte fie "Bu Befehl, mein Cohn!" und fo paffierte benn ihr boppelt fo alter europäischer Sohn zu Giel getroft porbei.

Den Wagen, die den Paschas und den vornehmen Europäern gehören, obgleich deren nicht viele in Kairo vorhanden sind, sowie den Reitern zu Pferde lausen hochausgeschürzte Araber, welche in der einen Hand einen geschmeidigen Kurdatsch halten, die aus der Haut des Hippopotamus geschnittene Peitsche, in schnellstem Tempo voran. Hilft ihr Zuruf nicht, wobei es nicht zu viel hösliche Redensarten giebt, so hilft der Hieb, und schleunigst weicht der säumige Pilger auf dem Wege aus. Schlimmer ist es, wenn ein mit langen Balken,

großen Steinblöcken ober einer sonstigen schweren Last beladenes Kamel gravitätisch durch die Menge einhergeschritten kommt. Da heißt es vorsichtig vorbeiweichen, widrigenfalls die Reiter oder Fußzgänger bedeutende unfreiwillige Abweichungen von ihrer Linie nehmen müssen.

Der größere Teil der Pflastertreter Kairos, obwohl ich diesen Ausdruck uneigentlich gebrauche, da der Boden keiner Stadt in ganz Ägypten regelrecht geebnet, geschweige denn gepflastert wäre, gehört der ärmeren arabischen Klasse Kairos an. Die einen verrichten ihre Hantierungen als Boten, Lastträger, Diener oder Verkäuser, die letzteren erfüllen die Straßen mit ihrem durchdringenden näselnden Gessange, der den Zweck haben soll, die Borübergehenden auf ihre Ware ausmerksam zu machen, obgleich der Inhalt des Gesanges scheindar in gar keinem Zusammenhange steht mit der Natur der ausgebotenen Waren.

Bor einem Korbe füßer Apfelfinen fitt da eine arme, mit einem einzigen blauen Kattunkleibe bebeckte Frau, das Geficht ift mit Dat grun bemalt, und die Augenrander mit Robel fchwarz gefarbt, babei trägt fie einen großen Ring in ber Rafe, bunte Retten um ben Sals, und mehrere große filberne Ringe an den rotbraun tättowierten Fingern. Rokett gieht fie bei unserem Unblick ben Ropfzipfel ihres Rleides über bas halbe Geficht, aus züchtiger Schamhaftigkeit ober den bosen Blick unseres frankischen Auges fürchtend, ruft uns aber bennoch mit lautem Schrei die Borte des Drangenverfäufers qu: "Sonig, o Apfelfinen-Sonig!" Dort ichleppt fich in gebudter Stellung und mit einem Rode bekleibet, ber aus einigen Ziegenhäuten aufammengenäht ift und auf ben Schultern einen schweren Ziegenfchlauch voll Baffer tragend, der arme Baffertrager einher. Er bietet bas Baffer mit ben Borten: "Möge Gott mir Erfat geben!" gum Rauf an. Da werden uns Rofensträußchen mit dem Rufe bin= gehalten: "Die Rofe war ein Dorn; vom Schweiße bes Propheten ist er aufgeblüht!" Dort steht eine ägyptische Dame in ihrem schwarzseibenen Uberwurfe, den weißen Schleier vor dem Geficht, aus dem die schwarzen feurigen Augen euch bald anlachen, bald verächtlich zu durchbohren scheinen. Ihre schwarze Dienerin begleitet fie; fie ist ichneeweiß gekleidet wie ihre Herrin schwarz. Da nähert fich ihnen ein kleines Mädchen, hennablumen anbietend mit bem Burufe: "D meine Gebieterin! Dufte bes Paradiefes, o Blumen ber Senna!", und beibe kaufen von ben wohlriechenden Blumen. Der

Mann bort mit feinem Korbe voll Buckerwert ruft euch ju: "Für einen Nagel! o Zuckerwert!" Das ift ein ichlimmer Gefell, ba er bie Rinder und Dienftboten veranlagt, Ragel und andere Rleinig= feiten aus bem Saufe ju ftehlen, um biefelben gegen feine Bare umgufegen. Gine Art von Gemufe, Tirmus genannt, bieten fie mit ben Worten aus: "D wie fuß bas fleine Cohnchen bes Muffes!", die Citronen bagegen mit dem Rufe: "Gott mache fie leicht, o Ci= tronen!" und die geröfteten Rerne einer Urt Baffermelone mit bem

Schrei: "D Tröfter beffen, ber in Rot, o Rerne!"

Leute aller Trachten und aller Zungen, in ruhiger und in lebhafter Stimmung, geben bas vollständige Bild eines Karnevals, ber tagtäglich die Hauptstraßen Rairos burchwogt. Dort kommt gravitätisch, seinen langen, weißen Bart behäbig streichend, ein türkischer Ben geritten, mahrend ber neben ihm laufende Diener, die Pfeife tragend, ben Urm auf ben Ruden bes Tieres gelegt hat. Der Schritt feines Pferdes, das ein blutrotes, mit Gold gefticktes und mit Trod= beln behängtes Baum und Sattelzeng bebectt, ift ebenfo langfam wie ber Gebanke feines herrn. Schnell gu reiten halt ber bornehme Türke für unziemlich und seinem Range unangemeffen. "D bu Cohn bes Sundes!" bonnert er einem armen Araber entgegen, ber im Vorbeigehen sein Kleid gestreift hat und scheu und schüchtern in der Menge verschwindet. Da taucht neben ihm ein Geift, ein langgelockter, hagerer Mensch auf; sein Kleid ift aus tausend bunten Fliden zusammengesett, fein Ropf ift von einer Art Schellenkappe bebeckt, fein Auge ift irre, feine mageren Sande erhebend, bettelt er um ein Almofen. Das ift ein Berrudter ober Seiliger ber geehrten Stadt Rairo. Die Berrückten werben nämlich von ben Unbangern bes Propheten für heilige Perfonen angesehen, ba, ihrer Meinung nach, diefelben von Gott baburch besonders bevorzugt feien, daß ihr Geift bereits im Simmel weile, mahrend ihr gröberer Teil fich hier auf Erben unter fterblichen Menschen befinde. Gie burfen die argften Sandlungen ungeftraft begeben und werden mit der bewunderungs= würdigften Gebuld geführt und geleitet. Der feine arabische Effendi in seiner kleidsamen Mamelukentracht bildet hier in Kairo ben Lion ber grabischen Gefellschaft. Er kleibet fich mit einer gewissen Gle= gang, die freilich barin nie etwas Anftößiges findet, daß aus einer goldgestickten roten Jacke der Ellenbogen hervorsieht oder die Schuhe giemlich fichtbar gerplatt find. Er begrüßt ben toptischen Moallim ober Schreiber ber Regierung, beffen bleiches, rundes Geficht, noch

mehr aber ber lange Kaftan von blauem Tuche, der dichtgewundene schwarze Turban und das messingene Schreidzeug im Gürtel, einem echten Nachsommen der alten Ägypter verrät. Nicht den besten Teil der Kairenser Bevölkerung bildet jener türkische Polizeisoldat, den seine Tracht: die griechische Fustanella und die griechische, gestickte Jack, sosort als den Urnauten kennzeichnet. Ein wahres Ursenal silberbeschlagener Pistolen, Dolche und Messer steckt in seinem Gürtel, über der Schulter hängt das lange Gewehr und in der Hand schwingt er drohend den Kurdatsch. Ein ungeheurer Schnurrbart giebt seinem verschmitzten Sesichte den vollendeten Ausdruck eines Helden aus irgend welcher renommierten Känderschar. Diese surchtwäßig oder unrechtmäßig erworbenen Piaster sebensregel, jeden rechtmäßig oder unrechtmäßig erworbenen Piaster sosort an den Mann zu bringen, da man nicht wissen könne, ob man und wie man die folgende Stunde erlebe.

Dem frommen Derwisch bort, mit bem grünen Raftan, bezeugt die hohe Pelamite auf dem Ropfe, welche er kokettierend wie Bodenftedts Mirga Schaffy bin= und berbewegt, ben perfifchen Urfprung; fein ägnptischer Rollege bagegen schreitet in dem lumpigften Roftlim hinter ihm her und schwingt die hölzerne Efschuffel und den Löffel als die besonderen Zeichen feiner Burbe. Ihm junächst wandelt ein beuticher Sandwerksburich, ben roten türkischen Reg ichrag auf bas blonde Saar gefett, um jene Ede in die enge Strafe einbiegend, wo er um ein weniges Gelb in einer italienischen Locanda fein Belt aufgeschlagen hat. Seulend und bellend fturgen die Sunde des Biertels auf ihn, den Fremdling, los, als wollten fie nach feiner Bagfarte fragen. Ein Burf mit Steinen vertreibt aber die ungehobelten Gafte. Da kommen ein paar fonnengebraunte Beduinen auf ihren hageren Pferben angeritten. In malerischer Weise schlingt fich das famelhärene Gewand um ihren Leib und um ben Ropf, und faum fichtbar lugen die kleinen Augen in die Menge hinein, durch welche fich die Pferde ficher hindurchzuwinden wiffen. Zwei arabische Frauen folgen ihnen auf ihrer Fährte. Die eine trägt einen hohen Krug auf bem Ropfe, die andere bas fleine Rind auf ber Schulter, bas, rittlings figend, nach orientalischer Weise fich an den Ropf der Mutter ftugend, bas Gleichgewicht felber gu halten weiß. Beibe Weiber reben mit aufgehobenden Sanden, die fie häufig gufammen= ichlagen, auf das Gifrigfte miteinander. Gie gehören bem Sarem jener edlen Ritter an, benen fie als getreue Chefrauen den weiten

Weg nach der Stadt ju Fuße folgen muffen. Sier, gegenüber bem fleinen schlechten Saufe, in welchem eine Araberin mit lautem Geraufche bie Sandmuble brebt, verftopft ploglich ein Saufen von Balten und Steinen ben Weg. Man baut ein Saus, die Rinder und Frauen muffen babei Sandlangerbienfte leiften, mahrend bie Manner bas eigentliche Geschäft ber Maurer verrichten. Im Tafte fingend, trägt das ichwache Geschlecht die Steine, den Mortel, bas Sola aum Ban berbei; ber Auffeber, welcher gemächlich feine Pfeife raucht, treibt fie zeitweife mit Stodichlagen zum ichnelleren Laufen an. Scherzweise ruft ber vornehme Turte, beffen Maultier von einem großen, zentnerschweren Blocke im Laufe gehemmt ift, einem Madchen gu: "D meine Tochter, trage mir biefen Stein fort!" Als geborene Rairenferin erwiedert fie mit schnellem Wike: "Bu Befehl, o mein Ontel, nur fei fo gutig, mir den Stein auf ben Ruden zu legen!" Da kommt uns ein langer Bug verhüllter berittener Frauen entgegen. Rittlings auf ihren hochgesattelten Gfeln fitend, folgen fie eine nach ber anbern. Diener begleiten fie, bie Rinder tragend, und ein schwarzer, fettleibiger, wohlbewaffneter Eunuch in reichem, gesticktem Roftum reitet zu Pferbe voran. Der gange Sarem eines vornehmen Rairenfers wird ausgeführt, um irgendwo einen mehrtägigen Besuch abzustatten, die einzige Unterhaltung, welche ben Frauen gegenseitig gestattet wird. Malteser, Griechen, Armenier, Rurben, Juben, Sprer, Araber aus Deffa, baamischen Europäer aus aller herren Länder drängen fich in buntem Gemifch burcheinander, jeder feinem Geschäfte nachgebend, bas er ficher mit bem landesüblichen Stoffeufger eines "Go Bott will!" beginnt.

Welch prächtiges Marmordenkmal unterbricht dort plöglich die Wände schmußiger Hauser? Um ein Gittersenster herum, das von weißem Marmor eingesaßt ist, ziehen sich schön geschriebene und verzgoldete arabische Buchstaben, Verse aus dem Koran enthaltend, und darunter besinden sich zwei messingene kleine Saugröhren. Da tritt ein Araber heran, legt den Mund an die Köhre und saugt das kühzlende Wasser zur Stillung seines Durstes ein.

Wir befinden uns vor einem jener öffentlichen Brunnen, die ein Werk frommer Stiftungen find. Über ihm ist die Moschee und die Schule. Die lettere, frei nach der Straße zu liegend, besteht aus einem großen Zimmer, auf dessen Boden ordnungslos die jungen Schüler hocken, während der Schulmeister, nebenbei häufig ein

Handwerk verrichtend, in einer Ede sitt. Die Kinder haben beschriebene Blechtaseln vor sich und lesen, den Kops und die Kniee hins und herneigend, ihre Koranlestionen so wirr und wild durcheinander, daß man meinen möchte, Lehrer und Schüler seien insegesamt zu Narren geworden. Den Schulmeister vermag nichts in seinem Phlegma zu stören; wird er beobachtet, so geisert er sein "Schmutz auf dein Haupt!" oder inhaltsvoller "Gott versluche deinen Bater!" dem underusenen Beobachter zu.

Die brennende Sonne mahnt uns daran, daß der Mittag genaht sei. In der That sehen wir die frommen Gläubigen in die offene Halle der Moschee eintreten, ihre Schuhe am Eingange ausziehen und auf die Matten zum Gebete niederknieen. Der Sänger ruft von der Galerie des Minaret die Leute zum zweiten Gebete herbei. "Gott ist sehr groß," singt er, "ich bekenne, daß Mohammed der Gesandte Gottes ist. Rommt zum Gebet, kommt zum Heil,

Gott ift fehr groß, es giebt feinen Gott außer Gott!"

Wir benuten die Zeit bis jum Afer, etwa gegen 4 Uhr nach= mittags, wann ber Türmer vom Minaret die Unhänger des Propheten zum britten Tagesgebete auffordert, um in das Sotel oriental an der Esbekieh einzutreten, und an der langen Tafel im großen Empfangsfaal, in Gefellichaft europäischer Reifender, bas Dejeuner einzunehmen. Das Phlegma bes Englanders, der Wit bes Frangofen, bas Gemut bes Deutschen, die Galanterieen bes Polen, bas Feuer des Italieners laffen sofort verraten, welchen Ländern jene gefelligen Kreife angehören, die hier an herrn Colombs Tafelrunde aus perfonlicher Reigung und landsmannschaftlicher Anhänglichkeit aufammengerudt find, im froben Genuffe ber Gegenwart, mabrend bienstfertige Araber, unbeholfen genug, ben europäischen Emigres, die meistens als Rellner dienen, Silfe leiften. Die Tafel ift auf= gehoben, man verläßt das Sotel, in beffen luftigem und geräumigem Sofe arabifche Raufleute Baffen aus ber Mamelutenzeit zum Rauf anbieten. Wir ichlendern bem Plate ber Esbefieh gu, nehmen bier an einem ber gablreichen Tische Plat, die in langen Reihen bor einem Dugend von Raffeehäufern aufgeftellt find. Die Esbekieh ift bas Elborado Kairos, ohne fie ware ber Aufenthalt in der Kalifenftadt nicht halb fo prächtig. Man bente fich einen großen, ichonen Garten mit Baumen aller Art bepflangt, beffen Bange mit grunen= ben Gebufchen befrangt find. Da geht Jung und Alt spazieren. Die Kinder liegen spielend und fich neckend auf bem Boden, die

europäischen Fremdlinge, die hohen und niederen Beamten der Regierung, die armen und reichen Kaufleute der Stadt gehen hier auf und ab oder trinken ihren Kaffee.

Wenn bei uns in Nordbeutschland der Sturm heult und die Schneessocken Stadt und Feld mit einem Leichentuche überdecken, auf dem nur die Boten des Winters, die Raben und Krähen, lustig hin= und herhüpsen, wenn die Mutter mit den Kindern in warmer Stude vor dem traulichen Kamin sitzt und ihres lieben Sohnes in weiter Ferne gedenkt: da bleibt wohl der Heißersehnte auf den Gängen der Esbekieh gedankenvoll stehen, dricht eine Rose oder Myrte vom blühenden Strauch und denkt mit tausend innigen Wünschen an die Lieben in der Heimat, die jeht im warmen Jimmer vor dem rauhen Boreas Schutz suchen müssen.

Er stedt die Rose und die Myrte ein, und ist er zurückgekehrt, so giebt er der Mutter die verwelkten getrockneten Blumen mit den Borten: Nimm, Mutter, die Januar=Rose und -Myrte der Esbekieh in Kairo.

Die Gafte, welche an ber Sauptpromenade ber Esbefieh vor ihren Tifchen figen, gemächlich ihren Raffee ober Rosoglio ober syropo di gomma einschlürfen, und bazu ben scharfen Rauch ber per= fischen Wafferpfeife in die Luft blafen, haben bas Bergnugen, die gange vornehme Welt Kairos, Damen und Herren, Drientalen, Levantiner und Europäer an fich vorübergehen zu sehen. Zahllose Bettler, meiftens bejahrte blinde Frauen und Männer, die bon Kinbern geleitet werden, bitten um Gottes und des Propheten willen um ein Batichifch. "Geb' einmal zu beinen Landsleuten," erwiederte ich eines Tages einem Bettler, ber mich täglich auf bas Rudringlichste um ein Almosen geguält hatte, und schnell und wikig antwortete er: "D mein Gebieter, Gott laffe bich zu unferm Beile lange leben, gehörft bu nicht zu den Göhnen Abams!" Mit treffenbem Wige wies er auf meine Abstammung als Mensch hin, und lächelnd reichte ich als Urenkel Abams meinem Bruder vom felben Stamme bas Almofen.

Zu den mannigsachen Zerstrenungen, welche den Aufenthalt auf der Esbekieh verkürzen, gehört vor allen die wunderliche Tiersamilie des herumziehenden Kuregati, die aus einem oder mehreren Affen, einem Gel, einem Hunde, einer Ziege und einigen Schlangen besteht. Der Affe tanzt, schlägt das Tambourin, reitet den Hund und Esel und sammelt zuletzt Geld von den Zuschauern ein. Fortwährend

mit ya walid soeir "o kleiner Knabe" angerusen, muß er die Schlangen aus dem Sacke ziehen, in welchem sie zusammengerollt daliegen, und der Ziege kleine Klöze unter die Beine schieben, so daß ihre vier Füße wie zusammengebunden auf einem kleinen Raume dicht beieinander stehen.

Auf der breiten Strake für Bagen und Reiter, neben bem Blake der Esbekieh, zieht eine Abteilung friegerisch aussehender Baschi= Boguts porbei, an ihrer Spige zwei Paufenichlager, welche unaufhörlich und taktlos auf einige Pauken losschlagen. Die Leute ber kleinen Abteilung find bis auf ein buntrot gekleibetes Mitglied grun uniformiert. Giner trägt, offenbar jum Staat, einen englischen Regenrock, andere tragen ftatt der Reitstiefeln rote Bantoffeln und haben die Stiefeln ausgezogen und an den Sattelknopf gehängt. Der Offizier an ber Spige kaut behaglich an einem Stud Buderrohr, ein Solbat hinter ihm ift einen großen Ziegenfase, und ein anderer ftedt fich an ber brennenden Pfeife eines vorübergebenden Arabers eine Cigarre an. So reiten die Truppen des Bicekonigs zu irgend einer Ubung aus Kairo hinaus, über bie Stelle hinweg, wo einst ein Thor ftand. Der verstorbene Bicekonig Agyptens hat nämlich die neueren Stadtthore Kairos, aus einer sonderbaren Anti= pathie gegen Stadtthore, fämtlich schleifen laffen.

Die Schatten der Abendsonne, welche mit blutrotem Scheine hinter den Gebüschen der reizenden Nilinsel Nodah verschwindet, werden immer länger und die Finsternis breitet sich plöglich wie ein

Schleier über bas unruhige Rairo aus.

In leuchtender Pracht tauchen die ewigen Lichter am nächtlichen Himmel auf. Nur noch in dunkeln, kaum erkennbaren Formen zeichenen sich die Umrisse der Häuser am Himmel ab, während das Rausschen der Palmenwipsel allmählich verstummt. Der kühlende Rordswind legt sich des Abends zur Ruh, um mit erneuerter Krast am Morgen lustig in die Segel der Rilbarken zu blasen, welche jetzt müßig an den hohen Usern des Rils hins und herschaukeln. Der Gesang des Mueddins von den Minarets herab fordert die frommen Anhänger des Propheten beim Anbruch der Racht zum Gebet aus, dem vorletzen von den sins, welche der Koran vorschreibt. Die großen, schweren, mit Eisen beschlagenen Thüren, welche die einzelnen Viertel der Stadt von einander trennen, schlagen die Wächter zu, schieden den mächtigen Riegelbalken vor und geben sich und ihr Viertel in den Schut Gottes und seines Propheten. Dann hocken

fie fich, ihre Pfeife fcmauchend, auf ben Boben bin, um auf ben Ruf und das Klopfen eines fpaten Bewohners gegen das unvermeibliche Bafichisch Ginlaß zu gewähren. Wie Leuchttürme tauchen in ber Finfternis bin- und herwandelnde Lichter auf. Wir geben näher und überzeugen uns, daß jeder Bewohner Kairos nach Sonnenuntergang nur mit einer Papierlaterne geben barf, die ihn bor ber Nachtwache schütt, welche eifrig nach bem Gefindel umberspäht, bas nur im Schute ber Finfternis, mit Diebslaternen verfeben, feinen Befchäften nachschleicht. Bir geben die lange Strafe bes Ropten= viertels entlang, fteigen über bie Leiber fchlafender Sunde und schnarchender Bächter hinweg und gelangen zu jenem Café, wo= felbit, von wenigen Ollampchen erleuchtet, ber eifrige Birt und fein Rnabe ben beturbanten Gaften, die ringsherum auf Unfarebs figen, den Motta verabreicht. Auf dem Fenerherde fteht die große Blech= kanne, die von Holzkohlen erwärmt wird, welche der Knabe, ben Flederwisch hin- und herbewegend, in fteter Glut erhält. Das Gemach bes Cafés ift nur flein, von Rauch und Schwel erfüllt, die nach der Straße gekehrte Holzwand ift von durchbrochenem Holzwerk mit Bogen verfeben. Die größte Salfte ber Bafte, die nur ben nieberen Ständen Rairos, aber bem Agppter bon echtem Geblut, angehören, fitt auf der Strafe, forgiam fich umichauend, ob nicht ein ichlafender hund ihr Gewand berühre und es badurch verunreinige. Sie fchlur= fen ihren Raffee, rufen ben Birt, wenn bas Tagchen ausgetrunten, mit den Worten melium "er ift voll", um augenscheinlich gerade bas Gegenteil auszudrücken, ziehen den Dampf aus der tollernden Baffer= pfeife ober bem gewöhnlichen Schibut ein, mahrend jener in ber Ede bort fich aus der Goseh das unerlaubte Bergnügen des Saschisch= ranchens bereitet. Auf das Söchlichfte ergött, mit den Augen wohlgefällig blidend und den Ropf wie im Tatte neigend, horen fie ben Erzählungen eines Bankelfangers zu, ber ihnen die Abenteuer alter arabischer Selben, Antar an der Spite, in gereimter Profa recitiert und mit ber Dichterviole bie herzstärkenbsten Berfe begleitet. Allgemeines Seufgen, bas fonderbare Zeichen bes ungeteilteften Beifalls, bas hier und ba ein langgebehntes Allah! (Gott) unterbricht, belohnt ben Erzähler und Sanger nach jedem Abichnitte.

Endlich steigt der Sänger vom Estrich hernieder, nimmt die Biole unter den Arm, zündet das Licht seiner Laterne an, und wans dert nach Hause, während der Wirt die Lämpchen seiner Bude außlöscht, sich in sein Gewand hüllt und zum Schlase auf den Estrich streckt. Einer nach dem andern verlassen die Gäste das Kaffeehaus. Durch die engen, dunkeln Gassen, deren Häuserwände matt vom Lichte der Laterne erhellt sind, wanken sie schlürsenden Fußes nach Hause. Zedes Geräusch, jede plögliche Erscheinung, mag ein Steinschen vom Dache fallen, oder ein Hund oder eine Kage ihnen in den Weg treten, oder eine Sternschnuppe am Himmel aufbligen, macht sie zusammenschrecken. Ein kräftiges Stoßgebet gegen die bösen Geister oder die Sinns und ihren Obersten, den Jblis oder Teusel, murmeln sie unverständlich zwischen den Zähnen, indem sie kaum hördar die Worte über die Lippen pressen, "Gott schüge uns vor ihren Bosheiten! Kounte nicht der Stein von dem bösen Geist herabgeworsen sein, und ist nicht die Sternschnuppe ein böser Pfeil, den Gott gegen den bösen Sinns schleudert? Möge Allah den Feind des Elaubens damit durchbohren!"

Unter solchen Gesprächen, welche Zeugnis ablegen von dem krassen Aberglauben der Agypter, erreichen sie ihr Haus, klopfen mit dem eisernen Schlägel mehrmals an die Thur, um Einlaß zu bezehren. Sie verschwinden endlich hinter der geschlossenen Pforte, und mit ihnen ist die Gasse öde und leer.

Der Kairenser geht früh zur Ruh, etwa um 8 oder 9 Uhr unserer Zeit nach. So sehr er in seinen dichterischen Phantasieen für die Nacht eine sast schwärmerische Begeisterung zeigt, so wenig entspricht er dem Worte durch die That. Nur da, wo besondere "Phantasieen" oder Luftbarkeiten seiner harren, verschmäht er es nicht, dis zur Mitternacht auszubleiben.

Wir ziehen unsere Straße weiter. Hier und da tönen die raffelnden Klänge der Darabuke, welche den Gesang der ägyptischen Tänzerinnen begleiten, die in dem Hause irgend eines ägyptischen Büstlings oder vor einem Harem ihre lüsternen Tänze aufführen. Bei dem türkischen Karaul oder Wachtposten vorbei, der uns sein Kimindero "Wer da?" zuruft und mit unserer Antwort ibn el belled "ein Sohn der Stadt" zusrieden gestellt ist, diegen wir in die Nebenstraße ein, wo die sonore Stimme des Wächters den Ewigen mit den schönen, durch die Nacht hinhallenden Worten besingt: "Ich preise die Vollkommenheiten des lebendigen Königs, der nicht schläft und nicht stirbt."

Gespensterhaft glänzen im bleichen Mondscheine die weiß angeftrichenen häuser der Esbekieh mit ihrem durchbrochenen Fensterwerk und ihren hervorspringenden Erkern; in zitternden Umriffen zeichnen sich die nickenden Sipfel der Dattelpalmen an dem dunkeln Nachthimmel ab, während furchtsam flatternde Nachtvögel mitunter die Stille der heiligen Nacht unterbrechen.

Wir haben endlich unser Ziel erreicht, klopfen mit dem eisernen Schlägel an die wohlverschlossene Hausthür, welche schlaftrunken der arabische Pförtner öffnet, um uns einzulassen. Müde legen wir das Haupt auf die Kissen, um von Kairo und Tausend und eine Nacht zu träumen.

### 2. Gine arabifde Schenfe. - Die heulenden Derwifde.\*)

Abends unternahm ber Herzog, von einem ber Dolmetscher und anderen herren ber Gefellschaft begleitet, einen Ausflug burch bie Strafen ber Stadt, welche bas nächtliche Leben bes Ramabhan doppelt phantaftisch erscheinen ließ. Dan besuchte verschiedene Kaffeehäuser, die mit Laternen und lobernben Berdfeuern die Borüber= gehenden zur Ginkehr einluben und ein intereffantes Bilb arabischer Schenken boten. Es find meift febr enge, ftart verräucherte und nur mit einer Lehmbank und einigen niedrigen, aus Palmenftaben gu= fammengefügten Seffeln, ein paar großen Baffertrugen, Rochgefchirr und Taffen ausgestattete Gemächer, beren einziger Schmud in einem hubich verzierten Thurbogen ober einem Gitter am Eingang, sowie in einer Anzahl von Nargilehs, b. i. Wafferpfeifen mit Glasurnen und biegfamen roten Röhren befteht, aus benen perfifcher Tabat geraucht wird, und die der beturbante Wirt feinen Gaften gegen eine kleine Entschädigung für die Füllung vermietet. Die Taffen, durch= gehends fehr klein, fteben ftatt auf Untertaffen in Detallgefäßen von ber Form und Größe unferer Gierbecher. Die Gefellichaft in diefen Räumen raucht, träumt und meditiert. Einige fpielen Domino, anbere ein Spiel mit kleinen Metallbechern, die mit der Wölbung nach oben auf einem runden Brette ftehen. Der Bankhalter verftectt unter einen dieser Becher einen Ring, schiebt die Becher durch= einander und läßt nun raten, wo fich der Ring befindet. Bisweilen erscheint im Kreise ber Turbane und Raftane ein Märchenergabler ober ein wandernder Strafenfänger, welcher in der Beije der alt= griechischen Rhapsoden, bald fingend, bald beklamierend, Stücke aus der Geschichte Antars, bes "Baters der Ritter", ober aus dem

<sup>\*)</sup> Reise bes Herzogs Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha nach Aghpten und ben Ländern bes Habab. Leipzig, 1864.

berühmten Roman Dulhammeh vorträgt, wo dann alles Ohr ift, ber Wirt das Kaffeebrennen vergißt, die Spiele ruhen und selbst die

Bafferpfeifen ihr Gurgeln mäßigen.

Die Haltung der bärtigen Herren in diesen Lokalen war durchgehends eine höchst anständige. Wir trasen unter ihnen sehr würdevolle und edelgebildete Gesichter, und die Art, wie sie sprachen und
sich geberdeten, hatte einen vornehmen Zug. Man empfing uns
freundlich, bot uns Size an und gab bereitwillig auf unsere Fragen
Antwort. Dazu die dunkeln Augen dieser Gruppen, die dunten
Farben und der malerische Schnitt der Kleidung, die matte Beleuchtung, die sarazenische Architektur der Häuser draußen — in der That
unser Gang durch die Stadt glich einem Traume aus Tausend und
einer Nacht.

Gelegentlich ging man an einer beleuchteten Doschee vorüber, beren anmutige Kenftergitter, Portalnischen, Säulenbundel und Rofetten ben reinften, altarabifchen Stil zeigten. Dann wieber fcmale, duntle Gaffen mit überhängenden Ertern, unter benen nur hier und bort eine einfame Laterne hingaufelte, ober die Schatten eines Rubels jener herrenlofen Stragenhunde hinhuschten, welche Rairo zu Tausenden bewohnen. Plöglich ein kleiner, freier Plat und barauf eine Moschee im Rundbogenftil, vor welcher eine Angahl bunfler Geftalten, ein wildes Gefchrei ausstogend, fich in den feltfamften Berrenkungen bewegte, es war ein fogenannter Shikr, einer ber Tange, mit benen die Orden der heulenden Derwische fich in Bergudung gu versegen pflegen. Um ihren Schech versammelt und einen Rreis bilbend, budten fich, warfen fich, schlenkerten fich bie unbeimlichen Geftalten ichon feit mehr als einer Stunde unabläffig taktmäßig auf und nieber. Jedes Buden begleitete lauter Allahruf, mahrend ber Borfteber Gebetformeln murmelte. Eine einzige, bufter brennende Umpel beleuchtete bie Scene biefes muften Gottesbienftes, ber von Minute zu Minute an bamonischer Aufregung zunahm. Einzelne Ausrufe Bergudter ließen fich boren. Einer und ber andere ber Betergefellschaft, schwächer als die übrigen, schien von der ungeheuren Auftrengung der Lungen und Rüdenmuskeln gufammenbrechen gu wollen. Manchem ftand ber Schaum por dem Munde, andere rollten die Augen wie Bergweifelte. Gin großer, corpulenter Reger ge= bärdete sich wie besessen, und es hatte den Anschein, als wäre er wirklich in Wahnfinn gefallen.

Das Allahgebrüll des schwarzen Derwisch wurde zu einem kurzen,

heiseren Bellen, sein Bücken zu einem rasenden Auf- und Niedersschnellen, bei dem der Kopf beinahe den Boden berührte. Er hatte den höchsten Grad der andächtigen Brunst erreicht, welche das Ziel der Derwischtänze ist, er taumelte, rasset sich auf und taumelte wieder; die innere Glut hatte, so schien es, das Gehirn des Unglücklichen versengt — er war "maldus" betrunken von Allah, verloren in der Flamme des Ewigen. Man saste ihn. Er wand sich drülslend und schäumend, um seine Berbeugungen sortzusehen. Aber man hielt ihn sest, dis seine Krast erschöpft war, und legte ihn dann auf den Steinboden der Vorhalle der Moschee nieder, um über ihn zu beten.

Wir entfernten uns in einer Stimmung, in der sich Staunen, Ekel und Grauen mischten. Aber mit Recht ist hervorgehoben worsden, daß ein amerikanischer Methodisten-Kamp-Meeting keine würdesund sinnvollere Art der Gottesverehrung ist, als ein Shikr ägyptisischer Derwische.

#### 3. Gine agnptifche Glementaricule.

Ein ägyptisches Schulhaus (Ruttab) fieht von außen manchmal recht hubsch aus, das einzige Schulzimmer zeigt jedoch nichts als bie fahlen Banbe. Bogu follen auch Bante und Tifche bienen, die Schulmöbel barbarifcher Nationen! Der Schulmeifter (Figi) fitt mit feinen Böglingen auf bem Boben. Erfterer gewöhnlich auf ber Thurschwelle, die kleinften Rinder in feiner Rabe, die anderen im Sintergrunde mit ober ohne Koran in der Sand; benn es handelt fich ja hauptfächlich um die Erlernung diefer beiligen Schrift, welche meiftens auch bas gesamte Wiffen bes Lehrers enthält. Es ift ein intereffantes, auch ichon von Malern dargestelltes Genrebild: im Borbergrunde ber bartige Figi und babinter eine Sammlung von weißen, braunen und schwarzen jugendlichen Gefichtern mit glänzen= ben Augen, roten Lippen, die oft Reihen weißer Bahne zeigen, und runde Schabel, die jum Teil mit kurgen haaren bebeckt ober frisch raffert, alle aber mit den vorschriftsmäßigen, wohl erhaltenen zwei Loden verfeben find; bie weiten, dunkelblauen Semden, aus benen die blogen Urme und Beine hervorblicken; als Rahmen die originelle arabische Bauart bes haufes und schließlich jene halbdunkle Beleuch= tung, welche in Agypten als Gegenfat zu bem grellen verfengenben Connenlicht allen Gegenftänden im eifrig aufgesuchten fühlenden

Schatten eine eigentümliche Farbung giebt.

Sobalb das Kind lesen kann, beginnt es das Auswendigkernen des Korans: eine reine Gedächtnisübung, da der Lehrer keine Ersläuterungen dazu giedt. Dieses bescheidene Lehrpensum wird durch den Schreibunterricht, sowie durch einige geographische Begriffe und die Anfangsgründe der Arithmetik erweitert. Natürlich ist die arabische Geographie und Weltkunde in der rechtgläubigsten Weise dem unsehlbaren Koran entnommen oder angepaßt: "Der Bien muß!" So wird denn in den türkischen Schulen solgendes gelehrt, und wehe dem, der als Schüler oder gar als ausgewachsener Moslem auch nur an einer Silbe zweiseln würde:

"Es giebt fieben Erden und fieben Simmel; bon ber bewohn= baren erften Erde ift Defta das Centrum. (Belcher Giaur ober Rafir wird es magen, den Rabel der Erbe befigen zu wollen?) Die zweite Erbe unter uns wird von den Winden bewohnt, die britte und vierte von den Steinen und dem Schwefel der Unterwelt, die fünfte von den Schlangen, die fechste von den ichwarzen Storpionen, fo groß wie Maulesel und mit Krallen wie Lanzenspiken, die fiebente ift der Aufenthaltsort des Iblis, des Gottseibeiuns, und seiner Beerfcaren. Man weiß nicht genau, was biefe Erben gufammenhalt, indeffen glaubt man, daß die unfrige von einem Felfen getragen wird, den Abern und Wurzeln mit dem Berge Raf verbinden, und daß Gott zuweilen dem Felfen gebietet, eine ober mehrere biefer Wurzeln zu schütteln, wodurch die Erdbeben entstehen. 3bn=efch= Schaneh, ben Allah fegnen moge, fagt, Gott habe nach ber Schöpfung ber fieben Erben gewahrt, daß fie nicht fest genug waren. Er schuf also einen Engel von ungeheurer Große und Stärke und befahl ihm, fich unter die unterfte Erde als Stuge zu ftellen. Aber ber Engel fand felbst keinen Stuppuntt für feine Ruge. Da macht Gott einen Rubinfelfen mit 7000 Löchern, und aus jedem biefer Löcher brach ein Meer hervor. Das half jedoch dem Felfen auch nicht, und Gott war genötigt, um ihn zu ftugen, einen ungeheuren Stier zu erschaffen, ber 4000 Augen, 4000 Dhren, ebenfoviele Rafenlöcher, Mundöffnungen, Zungen und Füße hatte, und jeder diefer Fuße ift von bem andern 500 Jahresreifen entfernt und ber Rame biefes Debjen ift Kontoutia. Zweimal täglich atmet er und erzeugt badurch Ebbe und Flut. Allerdings wagen einige arabische Schrift= gelehrten, die runde Geftalt der Erde und das Ptolomäische Weltsuftem

anzunehmen. Sie geben der Erde einen Umfang von 2400 Meilen, jede Meile hat 3000 Ellen, die Elle 3 Spannen, die Spanne zwölf Fingerbreiten, die Fingerbreite fünf Gerstenkörner und das Gerstensforn endlich sechs Mauleselhaare. Allah Kebir!"

Bei solchen Anschauungen über das Weltspstem ist es nicht zu verwundern, daß noch die alte türkisch-arabische Zeitrechnung sestgehalten und die Kalender die wunderlichsten Dinge enthalten. So
steht in einem Kalender des Jahres 1885: dieses Jahr ist seit der Schöpfung das 185 262., seit dem Sturze des Satans das 31 884. 2c.
Wenn auch die Sonnen- und Mondsinsternisse im Kalender stehen,
so hindert das keinen Araber und Türken, an dem Glauben sestzuhalten, daß der Weltkörper versinstert werde, weil sich ein Drache
nahe, um ihn zu verschlingen; daher hört man auch dei jeder Finsternis überall Flinten- und Revolverschüsse knalen, weil die Gläubigen
dadurch den bösen Drachen zu verscheuchen wähnen. Namen von
Heiligen enthält der Kalender nicht, wohl aber Angaben, wie solgende: 1. April: gut zum Rägelschneiden; 2. April: günstiger Tag,
um Schulden einzukassischen; 3. April: gut zum Rasieren; 4. April:
ungünstig sitr alle Geschäfte; 5. April: gut zum Heiraten 2c.

In den Städten genießen ziemlich viele türtische Kinder den oden geschilderten Elementarunterricht; auf dem Lande sind die Schulen, wo sie etwa vorhanden sein sollten, wenig besucht. Mädchenschulen existieren nicht. Wozu auch die armen eingesperrten Wesen mit Bildungsstossen sichtern, die sie nur auf Emancipationssgedanken dringen und mit ihrer Lage noch unzusriedener machen, als sie es in den größeren Städten bereits zu sein beginnen. Der Koran hat einen Sat, der eigentlich unserer zahllosen alten Jungssern und unserer neuen Töchterversorgungsanstalten wegen in der Bibel stehen müßte: "Verheiratet diesenigen, welche es noch nicht sind, und wenn Armut sie daran hindert, so gebt ihnen ein wenig von der Hade, welche Gott euch gegeben hat, ihr Reichen, und thut sie zusammen." Aber die Übervölkerung!!

Nach Eduard Dor (vom Herausgeber). L'Instruction publique en Égypte. P. 1872.

#### 5. Gebet eines mohammedanischen Rnaben.

Mein Freund Burton, ergählt Lane, ber mahrend feines langen Aufenthaltes in Agypten einen großen Schat wertvoller Renntniffe über das Leben der hentigen Einwohner erlangt hat, ift fo gefällig gewesen, mir eine arabische Abhandlung mitzuteilen, welche das Hezb ober Gebet mit ben Berwünschungsformeln enthält, bas die muslimi= ichen Knaben in manchen Schulen Kairos täglich jur Zeit bes Asr (nachmittags) herfagen, ebe fie wieder nach Saufe geben, außer Donnerstags, wo fie es ju Mittag fagen, weil fie an biefem Tage wegen des folgenden Freitags, ihres Sabbath und Rubetages, die Schule früher, in ber erften Stunde bes Duhr (mittags) verlaffen burfen. In ben Moscheeenschulen wird jedoch diefes Gebet nicht recitiert. 3ch gebe bier eine Uberfetung:

"3ch suche Zuflucht bei Gott por Satan bem Berfluchten. Im Ramen Gottes bes Allbarmherzigen, bes Erbarmers! D Gott! unterftilte ben Islam und erhöhe bas Wort ber Bahrheit, und ben Glauben, burch die Bewahrung beines Dieners, bes Gultan ber beiben Beltteile\*) und Rhafan \*\*), ber beiben Meere \*\*\*), bes Gul= tan, Cobnes bes Gultan [Mahmud +] Rhan. D Gott! ftehe ihm bei und ftehe feinen Seeren bei, und allen Seeren ber Duslimen! D Gerr aller Geschöpfe! D Gott! vernichte bie Ungläubigen und Gogenbiener, beine Feinde, die Feinde ber Religion! D Gott, mache ibre Kinder zu Baifen, und verdirb ihre Bohnungen, und lag ihre Ruge ftraucheln, und gieb fie, und ihre Familien und ihr Gefinde und ihre Frauen und ihre Kinder und ihre Berwandten durch Sei= rat und ihre Bruder und ihre Freunde und ihren Befit und ihren Stamm und ihren Reichtum und ihre Lander ben Duslimen gur Beute! D herr aller Gefchöpfe!"

Es muß jedoch hinzugefügt werden, daß trot biefes Fluch= gebetes, bem noch abnliche, 3. B. die Khutbet ennaat, angereiht werden konnen, das agyptische Bolf nicht übertrieben fanatisch ift; und daß, nach den Mitteilungen verschiedener Imams an Lane bie Fluchformeln in ber Moschee oft ausgelaffen werben.

<sup>&</sup>quot;) Guropa und Affen.

<sup>\*\*)</sup> Ruifer ober Beberricher.

<sup>\*\*\*)</sup> Des Mittellanbifchen ober Schwarzen Meeres. †) Der regierende Gultan jur Beit als biefes gefchrieben murbe.

#### 5. Der Ramadan-Taumel.

Scenen aus bem mohammebanifden Leben.

Wenn am ersten Tage bes neunten Monats bes arabischen Mondjahres ein Moslem, aus der Bufte gurudtehrend, bor bem Rabi befchworen hat, bag er am himmel ben erften Streifen bes Reumonds fah, fo nimmt ber breifigtägige Ramadan (b. h. ber Fastenmonat, welchem noch bas Bairamsfest folgt) feinen Unfang. Ranonendonner verkundet ber Stadt bas freudige Ereignis und ichreiende Rinder giehen mit dem jubelnden Rufe: Ziam! Ziam! Ziam! (Faften! Faften! Faften!) durch bie belebten Stragen. Die Nacht wird durchjubelt, es beginnt die Laternenfreiheit, d. h. es ift jedem geftattet, ohne Laterne bes Rachts in ben Strafen herum gu geben, was fonft ftreng verboten ift; die Berfaufsläden bleiben geöffnet. und jeder Moslem ift und trinkt, fo lange nur Gelbbeutel und Magen aushalten will. Zwei Stunden bevor bie Morgenrote beraufbammert, rollt der Donner eines einzigen Ranonenschuffes über die noch lebendige Stadt, und jeder gute Mufelmann wurde es für eine Todfunde halten, von jest ab bis dahin, wo man am Abend einen weißen von einem schwarzen Faben unterscheiden kann, und wo man auf der hochgelegenen Citabelle Kairos abermals eine Kanone abfeuert, auch nur das Geringste zu genießen. Nicht Rauch noch Wasser barf er trinken (ber Drientale fagt: "anna oschrub", ich trinke Rauch und Waffer), noch irgend eine Speife zu fich nehmen; Rinder und Kranke unterliegen jedoch biefem Gebote nicht. Die Benauigkeit, womit der Mohammedaner diefe, eine feiner vornehmften Religionsporfchriften befolgt, ist gang bewunderungswürdig, und felbst Rinder und Rrante schließen sich davon nicht aus, wenn es ihnen irgend von Eltern ober Wärtern gestattet wirb. 3ch habe mit Arabern zur Ramadanzeit bie Bufte burchzogen und es mit eigenen Augen gesehen, wie Weiber und Manner, wobon lettere noch au Fuß in der Glut der Auguftsonne den Kamelen nachzogen, es über fich brachten, am Tage so wenig Speife als Trank zu fich zu nehmen. Sie begnügten fich, die burren Lippen mit Baffer zu benegen und den trockenen Mund auszuspulen, worauf fie das Waffer fortspieen. Diefe Erfrischung ift ebenso wie die Baschungen mit Sand, wenn in ber Bufte Baffermangel borherricht, erlaubt. Der Monat Ramadan burchläuft in dem Zeitraum von 33 Jahren alle Sahreszeiten, und fo fommt es, daß derfelbe in die glühenden Commermonate, in die unangenehmen feuchtfalten Wintertage, in die ägnptische blütenreiche Frühlingszeit, ober in die entseklichen fünfzig heißen Windtage fallt, die Rhamfin heißen. Wenn die flimatischen Berhältniffe in Agppten ichon ben normal lebenben Guropäer febr unangenehm berühren, wie viel mehr ben armen hungernden Araber in der Ramadanzeit! Im Sommer arbeitet er hungernd im Schweiße feines Angefichts, im Binter burchichüttelt ungewohnter Froft bie halbnackten Glieder, der Frühling erweckt Appetit und Lebensluft, was beibes unterbrückt werben muß, und ber nervenerregende fünfzig= tägige Rhamfin tann auch keinen guten Gindrud auf ben leeren Magen machen. Mube, ungufrieden, hungrig erblidt er nun um fich die Andersgläubigen, welche effen und trinken, weniger arbeiten als er und fatt und aufrieden mit bellen Augen in die Welt bineinschauen. Was ift natürlicher, als bag uns ber Mohammedaner bieferhalb gleichzeitig verachtet und beneibet - ber haß ift ba! -Der Ramadan ift eine Schule, eine Saezeit bes Kanatismus, und ohne die Faften, welche ben Jolam gleichsam wieder aufrütteln, welche die Nacht jum Tage machen und das Innerfte nach außen tehren, ware ber Mohammedanismus vielleicht längst eingeschlafen und vergeffen. Will man biefes Bolt recht tennen lernen in feinem Ramadan-Taumel, fo muß man es fich nicht verdrießen laffen, einen arabischen Ungug angulegen, einen Umgug burch die poltsbelebten Stragen zu machen und babei einen fogenannten Saififch (ein Raffeehaus, wo hanf geraucht wird) zu besuchen. Dort kann man biefe Mohnköpfe des Oftens recht fennen lernen. Wir haben oft ftundenlang in der Esbekieh (bem öffentlichen Bolksgarten Rairos) in einer von bunt blübenden Windearten umrankten, halb hinter riefigen Platanen verstedten Schilfrohrhütte geseffen und umbampft von ben ätherischen, feinen Bohlgerüchen bes Safchisch, ober vielleicht felbit einige Züge aus einer von brauner Sand freundlich gereichten Tamire (Rotosnuß-Bafferpfeife) thuend, ein marchenhaftes Nachtbilb beobachtet.

Zwei wahnfinnige Pilger, d. h. Männer, die in Mekka waren, und die deshalb vom Bolke heilig gesprochen sind, weil sie mit merkwürdiger Birtuosität eine Art dumpfen, ruhigen Bahnsinns affektieren, der ihnen durch Betteln so viel einbringt, daß sie mit ihren geringen Ansprüchen in diesem schönen Klima leben können, zwei dieser wahnsinnigen Heiligen saßen regelmäßig des Abends in der erwähnten Hitte, und der eine von ihnen entlockte einer einfachen

Rohrflöte so klagende, liebliche Töne, daß es fast wie Geisterhauch durch die Hitte wehte. Dennoch waren wir wohl die einzigen, welche diesen Tönen lauschten.

Gelächter, Wige, welche nicht allzu äfthetisch waren, und bas Gludern ber Bafferpfeifen, verbunden mit dem Brobeln ber riefigen Raffeekannen, erfüllte bas enge, gemütliche Gemach. Welch buntes Bilb! - Da figen und liegen bie farbigen Rinder bes 38lams, weiß, braun und fchwarz; bie dunkeln Augen glubend und bligend im Safchischrausche, die Bruft wogend; die ruhige, fternhelle Racht und der bleiche Mond, welcher lächelnd durch die Windenranken schaut und die romantischen, bunten Roftume bes Bolfes beleuchtet, welches fich freiwillig unter feine Embleme geftellt hat. Sier ift ber heimliche Ort, wo Poefie in der Luft liegt; man betrachte bas Bolt, welches frei, einig, ungefnechtet in diefen Nachtftunden beifammen hodt, umrauscht von den Tonen der wollüstigen grabischen Musit. umwallt von dem fugen, nervenerregenden Duft des Safchifch, aufgeregt burch ben ftarken, fcmargen Moffatrank, und man wird es natürlich finden, daß Hafis und andere orientalische Dichter so schone, volle Lieber fangen, welche bas Abendland erglüben machen burch ben warmen Sauch bes Morgenlandes! Sier in biefem Safchifch rauscht ber Lieder= und Marchenquell; hier verschwarmen Dichter und Bummler ihre Nachte, wenn fie ben Tag über vielleicht in einem verhaften Berufe gearbeitet haben; hier ift die Burnette (ber europaifche Sut) verpont und nur ber geachtet und gern gesehen, ber mitlacht und mitmacht. Diefes aber find nicht bie einzigen Orte, wo es lebendig hergeht - allüberall, in den Hütten der Armen fowohl, wie in ben Balaften ber Reichen, in Frauen- und Mannergemächern ift ber Ramaban mit feinen tollen Nachtfreuben eingekehrt. Der Reiche verfündigt fich bei Wein und gaumenkigelnden Speifen, der Urme raucht sein Pfeifchen mit ober ohne Saschisch, trinkt verschiedene Taffen Raffee und verzehrt bas, was er fonft am Tage genießt, in ber Nacht.

Ein toller Jubel scheint nun in die sonst so ernst und ehrbar thuenden Mohammedaner gefahren zu sein, und es ist mir oft vorgekommen, als liege der Ton des Oberonschen Zauberhorns in der Luft, welcher die Orientalen aus moralischen Gründen zu so merkwürdigen, außergewöhnlichen Bewegungen zwingt.

Ungufrieden und mürrisch erwacht der Islam nach einem furzen Schlaf, bas ganze Bolt sieht übernächtigt aus und geht langfam mit

Efel an feine verschiedenen Beschäftigungen; taufendmaliges Gahnen scheint die Minuten bis jum Abende ju gablen, bis babin, wo ber tolle Nachtjubel wieder angehen foll. Der Drientale faftet ungern, ja viele brechen jogar bei wohlverschloffenen Thiren bas Berbot. Undere halten es mit Bietat bis jur Minute bes Ranonenichuffes; ich habe es oft gefehen, wie gegen Abend bie Diener viertelftundenlang mit der brennenden Pfeife oder mit einem Glafe Baffer por ihrem herrn fteben, und wie eilig berfelbe zugreift, fobald ber Schug über die Stadt hinrollt; er holt barauf alles reichlich nach, was er am Tage verfäumte. Gine Spane kann nicht gieriger effen, als ber als nüchtern und genügsam gerühmte Drientale, und eine Folge bavon ift die vergrößerte Sterblichkeit der Rechtgläubigen mahrend ber Ramadangeit; öfter, befonders in ben beißen Monaten, überfteigt die Mortalität ber islamitischen Bevölkerung von Rairo die gewöhnliche Sohe um das Doppelte. Dem Drientalen fällt es bei feiner gur andern Natur gewordenen Bequemlichkeitsliebe gar nicht ein, fich eine kleine Bewegung im Freien ober nur im Zimmer zu machen, wenn er fich nachts ben Magen überfüllt hat; ber Prophet, ber bas wußte, gebot beshalb, daß in ben Ramadan-Rächten bas Riederwerfen der Rechtgläubigen beim Gebet vierundzwanzig Mal wiederholt werben muffe: eine gewiß fehr naibe Berordnung, um die in Unordnung geratenen Bauchmuskeln wieder gur Raifon zu bringen.

Der Ramadan ift mit allen seinen Mangeln, die ja ber Drientale, fobald er nur eine Stufe höher fteht in der Bildung als der Böbel, auch einfieht, bennoch eine ersehnte Freudenzeit für Jung und Alt, für Reich und Urm. Die öffentlichen Gebäube find geschloffen, die Beamten arbeiten nur wenige Stunden, das Militar hat Rubezeit, am Abend legt jeder feine Festkleider an, und felbft die Diener bei Europäern und die kleinen Arbeiter werben von ihren Serren nachfichtig behandelt, wenn fie läffig, unzufrieden und mude an die Urbeit geben und im halben Schlafe alles ichlecht machen ober ber= berben. Die Bornehmen jagen nachmittags, nachdem fie fich ausgeschlafen haben, hinaus auf die Strage von Schubra und tummeln fich bort herum auf ihren prächtigen Pferben; oft treiben fie ein friegerisches, von den alten Mamelufen ererbtes Spiel, das foge= nannte Geridwerfen, welches auf den Beschauer einen angenehmen Einbrud macht. Die Reiter werfen im vollen Jagen ichwere Beribs (Balmzweigftode) nach bem Fliehenden, welcher bem Stod auszu= biegen ober ihn abzufangen fucht, wobei er genug Gelegenheit hat, feine und feines arabifchen Pferbes ichone Formen und Gelenkigkeit

au zeigen.

Abends und die halbe Nacht hindurch find die sonst um diese Zeit toten und menschenleeren Straßen Kairos mit Hunderten von Spaziergängern belebt, welche nach der Esbekieh strömen, sich frei fühlend von dem lästigen Laternengeseh und von den beobachtenden Blicken der türkischen Polizeisoldaten, welche selbst in umfangreicher Beise Ramadan seiern. Die Kassechänser in der Stadt sind geöffnet und lange dis nach Mitternacht besucht.

(Rach B. Wintler.)

## 6. Die Rrofodilengrotte von Daabbeh.

Die Windstille hielt uns seit drei Tagen vor Anker bei Amabdi fest. Der Ausenthalt in der Kajüte wurde unter dem glühenden Sonnendrande immer unerträglicher; wir waren des ewigen Rauchens und Faulenzens milde und sehnten den Khamsin herbei, dessen Standwolken seit mehreren Tagen am westlichen Horizonte zu drohen schienen. Da schlug uns Hassan, unser Dragoman, vor, die einige Meilen von unserem Ankerplatze entsernten Grotten von Maaddeh zu besuchen. Ich erinnerte mich des schrecklichen Abenteuers, welches das Parlamentsmitglied Herr Leigh dort bestanden hatte, und nahm trotzem den Borschlag an, ja ich beschloß sogar, ungeachtet der dringenden Mahnungen Hassans, in das Innere der Grotten einzudringen.

Es gelang uns, in Amabdi einige Esel und zwei junge Bursche als Führer aufzutreiben. Bei Tagesanbruch sollten wir (ich und

mein Bruber) aufbrechen.

Der Mond war untergegangen, und der dichte ägyptische Nebel umhüllte die Landschaft, als wir geränschlos über den Strom suhren und auf dem Sande des andern Users ans Land stiegen. Die Luft war inzwischen erstickend heiß geworden, denn der Khamsin näherte sich und verschleierte bereits den Horizont. Bor uns erhoben sich Granathügel, die sich unter den Staudwirdeln wellenförmig zu bewegen schienen; hinter uns, zwischen nahen Usern eingezwängt, wälzte der Nil brausend und reißend schnell seine gelben Wellen.

Die Führer erschienen, als eben die Sonne aufging. Der Beg führte uns zwei Stunden lang burch reiche Getreides, Sauf- und

Zuderrohrfelber bis an den Fuß der Granitfelsen; zu so früher Stunde sahen wir kein menschliches Wesen, selbst nicht in dem von Dattelpalmen umgebenen Fellahdorse, an welchem wir vorbeitamen.

Vor unseren Augen öffnete sich nun ein enges Thal, bessen trostsloses Aussehen aller Beschreibung spottet: kein Baum, kein Grasshälmchen, nicht die geringste Spur von Graswuchs, nichts als Sand und kahle Felsen, welche die Strahlen der höher steigenden Sonne so glühend heiß auf uns zurückwarsen, daß unsere vertrockneten Lippen barsten und bluteten. Immer tieser drangen wir in diese Feuersesse hinein, und erreichten endlich eine Hochsläche, von welcher wir auf den Strom mit seinen grünen Usern hinabblickten. Die Hiseausstrahlung war oben noch schlimmer.

So ging es einige Stunden lang bergauf und bergab bis an den Kamm der Bergkette. Hier ftiegen wir in eine von steilen Felsen eingefaßte runde Schlucht hinab, in deren Mitte sich ein längliches Loch zeigte. Wir waren an unserem Bestimmungsorte

angefommen.

Wir sprangen von unseren Eseln herab und untersuchten den Eingang, einen weiten horizontalen Einschnitt in dem Felsen, sast wie eine Brunnenöffnung, 10 bis 12 Fuß ties. Bom Rande aus konnten wir einen niedrigen, düstern Gang erkennen, der in das In-

nere des Berges führte.

Einer der beiden arabischen Führer war bereit, mit hineinzusteigen; der andere hielt es für klüger, oben zu bleiben. Bir orsganisierten demnach unsere Forschungskolonne dergestalt, daß ein Araber voranging, dann mein Bruder, hierauf Hassan und ich zuleht folgten. — Bir ließen uns ohne Schaden auf den Boden des Lockes gleiten und legten dort die zur unterirdischen Reise überschiffigen Röcke ab. Hierauf schlüpften wir hintereinander unter einen ungeheuren Felsquader, der seden Augendlick zu fallen und den allzu neugierigen Reisenden den Rückweg für immer verschließen zu wollen schien.

"Und nun," sagte mein Bruder, indem er sich ruhig an den Eingang des Sanges setze, "was werden wir hier finden? Einen von den Piraten des Kapitäns Kitt (schrecklichen Andenkens) versborgenen Schatz? Etwas auf ol oder il? Petrol oder irgend ein urweltliches Fossil?"

"In der That," autwortete Hassau; "es ist wirklich etwas auf il, mein Herr, nämlich Krokobile". Und der spafhafte Dragoman lehnte fich gegen die Felsenwand, um fein Gesicht au einem veranugten Lachen au verziehen.

Wir zündeten einige der mitgebrachten Wachslichter an und brangen 8 bis 10 Fuß in die Höhle vor, dann zwang uns die plöhzliche Senkung des Gewölbes auf Händen und Füßen weiter zu gehen. Allmählich wurde der Gang noch enger, so daß wir schließlich, auf dem Bauche liegend, uns mit Händen und Ellenbogen vorwärts arbeiten unßten.

Gerade als ich darüber ungeduldig und besorgt zu werden besann, hob sich die Decke und wir traten in einen mit schönen Staslaktiten geschmückten Saal; doch war der Raum kaum 30 Fuß breit. Am entgegengesetzten Ende öffnete sich ein Gang, in dem wir noch einige Schritte aufrecht machten, dann aber von neuem auf den Knieen und zuleht auf dem Bauche kriechen mußten.

Die Sitze wurde immer erstickender; der allen Nilfahrern wohls bekannte ekelhafte Geruch der Fledermäuse vermischte sich mit dumpfem Moderduft und den erdharzigen Ausdünstungen der Musmien.

Wie lange wir in biesem zwei Fuß breiten Loche weiterruschten, kann ich nicht sagen; vielleicht 300 Meter, jedenfalls nicht weniger als 100. Schließlich bereuten wir unsere Verwegenheit. Dazu kam noch, daß, je weiter wir kamen, die infernalische hitze über alle Besichreibung stieg. Ich weiß aus Ersahrung, was die hitze in allen Tropen zu bedeuten hat, ich kenne die der Wüste und die des Roten Meeres im Monat Mai, allein niemals habe ich eine Brustbeklemmung wie in diesen schenßlichen höhlengängen empfunden.

Bir erreichten endlich einen langen und niedrigen Saal, in dem wir wenigstens unsere schwerzhaften, sast steisgewordenen Glieder ausrecken konnten. Das Zimmer war von Steinblöcken überfüllt, über welche wir hinwegklettern mußten. Kaum hatten wir damit begonnen, als plöglich ein ungeheurer Schwarm von Fledermäusen über uns herfiel, die uns mit den Flügeln ins Gesicht schlugen und sich an unsere Köpfe und Bärte klammerten. Es läßt sich kein größerer Schrecken denken! Mein Bruder schlug wie verzweiselt mit den Armen um sich und tötete sicherlich manchen Angreiser, Hassand blieb undeweglich auf einem Steinblocke sigen und rief alle Heiligen des mohammedanischen Paradieses zu Hise; ich riß mir die Haare mit den daran hängenden Tieren vom Kopfe.

Unfere Feinde verschwanden jedoch ebenso ploglich, wie fie

gekommen waren. Sie stürmten wie ein schwarzes Unwetter aus ber Höhle heraus, so daß, wie wir nachher hörten, der Araber am-Eingange, von Entsehen ergriffen, sich auf die Kniee warf und Allah um Hilse anriek.

Rach dieser Unterbrechung kletterten wir über die Steinblöcke weiter und gelangten an einen, einige Fuß über dem Boden in den Felsen eingehauenen Eingang, worin, nach den Löchern an der einen Seite zu schließen, früher eine Thüre gewesen war. Zuerst mußten wir uns bücken, nachher jedoch, während die Hike und der eigentümliche Mumiengeruch noch intensiver wurden, mit den Knieen und den Händen und zuleht auf dem Bauche uns weiterarbeiten wie Reptilien.

Bei unserer überreizten Stimmung schien uns der Weg unendlich lang. Es trat mir die Gefährlichkeit unserer Unternehmung vor die Augen. Wenn Flebermäuse in diesen unterirdischen Gängen leben konnten, weshalb nicht auch Schlangen. Es konnte in dem engen Raume keiner an dem andern vordei; wenn mir, dem hintersten, etwas zustieß, ein tötlicher Schlangenbiß oder ein herzschlag insolge der übermäßigen hiße, so waren meine drei Vordermänner unrettbar verloren, denn sie konnten mich nicht wegschaffen, noch an mir vordeikommen. Dasselbe meinten meine Gefährten, allein wir waren nun einmal im Zuge und keiner wollte zurück.

Bald darauf, als wir wenigstens auf den Knieen vorwärts kommen konnten, machte ich eine Entdeckung. Ich fühlte unter meiner Hand etwas Schlüpfriges, und warf meinen Kopf mit solcher Hefetigkeit zurück, daß ich mir fast den Schäbel am Gewölde zerschmetztert hätte, doch hielt ich rasch mein Wachslicht hin, um zu sehen, was es wäre.

Ich fah alsdamn, daß der Boden, auf welchem wir krochen, mit menschlichen Überreften bedeckt war und daß ich soeben mit den Fingern über das lange, braune Haar einer Frau gesahren war. Neben meinem Knie lag das Bein eines Kindes; überall lagen Köpfe, Skalpe und Gliedmaßen, einige noch zum Teil mit ihren Mumienbändern unwickelt; sie bildeten mit Sargstücken, Haardüscheln und dergl. die Bedeckung des Bodens. Hier leuchtete bei dem Scheine unserer Lichter das gelbe Gesicht irgend eines Priesters oder vornehmen Mannes aus der staubigen Masse hervor; dort lehnte sich aufrecht an die Mauer der Leib einer Frau, deren Brust in scheußlicher Weise ausgerissen war.

Ich sah eine Scene so abscheulicher Grabesschändung vor Augen, daß selbst Hassan, der an die Achtung gegen Tote, welche nicht bem Geschlechte der Rechtgläubigen angehören, wenig gewohnt war, im Namen seiner Landsleute jede Beteiligung an diesem Frevel zurücksweisen zu müssen glaubte. "Es sind englische Reisende, die das gesthan haben!" rief er aus. Und ich habe Gründe, an die Wahrheit

feiner Ausfage ju glauben. 3ft es jedoch möglich?

Ich erzähle keine erfundene Geschichte und setze meine Phantasie keiner empörenden Scene wegen in Unkosten. Irgend ein Mensch, Muselmann oder Christ, hat diese armen Leichname von Maabdeh auf eine, für seinen Glauben und sein Bolk, ja für die ganze Menscheit schändliche Beise mishandelt, und, was die rohesten Bilden nicht thun würden, weder Alter noch Geschlecht geschont. Ohne irgend einen Zwekt waren die Körper auseinander gerissen, die Glieder auf dem Boden ausgestreut, die Schädel ihrer Haare beraubt worden. Nur ein Tollhäusler oder Fanatiker konnte diese Schandthat gethan haben.

Wir drangen nun weiter vor und erreichten eine jener ungeheuren Höhlen, die vor Jahrhunderten als Grabstätten der heiligen Krokobile dienten. Es dot sich uns ein wahrhaft merkwürdiges Schauspiel dar. Die Tiere lagen auf dem Boden, so dicht als möglich nebeneinander, jedes den Kopf zu Füßen des anderen und ebenso, durch Palmblätter getrennt, schichtweise übereinander. Bis wie weit sich diese Grüfte in den Berg hinein erstrecken, kann niemand sagen; wir konnten nur zwei besuchen. Die Höhlen sind durchaus nicht das Werk von Menschen, auch müssen sie einen anderen, den Haupteingang haben — da es vollständig unmöglich ist, Krokodile, deren viele von kolossachen Bröße waren, auf dem von uns eingeschlagenen Wege hineinzubringen.

Wie es scheint, wurden die Krokobile zuerst reihenweise auseinander geschichtet, dis die Höhle gänzlich damit angefüllt war; darauf ging man zur Grotte daneben und füllte sie auf dieselbe Weise. Es war uns also unmöglich, die Länge und Ausdehnung der Gruft abzuschähen, und niemand wird dieses vor Ausleerung derselben

thun fonnen.

Besonders bemerkenswert bei diesen sonderbaren Bestattungen ist die außerordentlich große Zahl junger Krokodile, selbst solcher, die noch im Gi, oder kaum demselben entschlüpft sind. Sie sind zu je zwanzig mit Mumienlinnen in Packeten zusammengerollt, die zu

Tausenden die Zwischenräume ausstüllen. Nach einer annähernden Berechnung liegen um jedes erwachsene Krokodil fünshundert dieser jungen Götter; und in den beiden Höhlen, die man, durch die Musmien kriechend, besuchen kann, sind nach meiner Schähung wenigstens eine halbe Million, vielleicht sogar besinden sich zehnmal mehr darin, da man das Ende der zweiten Höhle nicht erreichen kann. Man kann sich, wie ich schon sagte, keinen Begriff von der Ausdehnung dieser Höhlen machen, welche dis zur Decke wie Heringsfässer vollzestopft sind. Eine so ungeheure Menge von Mumien seht entweder eine gleich große Sterblichkeit unter den Eiern und jungen Krokodien voraus, oder den Gebrauch der Agypter, die Familien ihrer heiligen Tiere so frühzeitig wie möglich dem Totenreiche zu überzgeben.

Nachbem wir alle zugänglichen Stellen der Höhlen untersucht und einige Specimina ihres Inhalts ausgewählt hatten, beeilten wir uns, den Rückweg anzutreten. Das unheimliche Schauspiel dieser von unsern Lichtern phantastisch beleuchteten Höhlen, diese wirr durcheinander liegenden Krokodilmumien und menschlichen Glieder kamen mir zuletzt schauerlich vor. Aus einer Felsenspalte ragten starr, schwarz und wie in Todeszuckungen zusammengezogen, ein Bein und ein Fuß hervor. Seltsam davon angezogen, trat ich näher, um das Glied wieder anständig zu bedecken. Als ich es anssabet, brach dieser ganze menschliche überrest, indem er sich wie ins Leben zurückgekehrt emporhob, zusammen; ich fuhr schaudernd zurück.

Wir banden nun mit unsern Gürteln und mitgebrachten Stricken die Beute zusammen, welche wir mit hinausschleppen wollten und legten dann wie früher friechend den größten Teil des Rückweges zurück. Unsere Nerven waren durch die Hike, die schlechte Luft und die Geheimnisse der Höhlen so angegriffen, daß wir, nach kurzer Ruhe in dem zweiten Saale, nur mit Mühe den Ausgang und die freie Luft erreichten.

Das Tageslicht schien uns unbeschreiblich glänzend; wir atmeten mit Wonne die brennend heiße Lust, welche uns jest im Bergleich zu der unterirdischen Feueresse, die wir hinter uns ließen, erfrischend vorkam. Ich will nicht weiter beschreiben, wie der Himmel mehr und mehr eine schmußig gelbe Färbung annahm, während die Feuerste am Rande des Horizonts immer höher stieg, je näher wir dem User des Nils kamen; auch nicht, in welcher Weise jenes Sturmwetter von Sand und Feuer, welches die Araber mit dem Ramen

"Khamsin" bezeichnen, uns noch in den Bergen überraschte und bis Kairo begleitete. Auch muß ich unsern Streit mit dem Scheit von Maabdeh übergehen, der durchaus ohne Prozeß unsere beiden jungen Araber aufhängen lassen wollte. Später habe ich noch immer lachen müssen, wenn ich mich an die Grimasse erinnerte, die der würdige Beamte schnitt, als ich ihm meinen Revolver auf die Stirne sekte.

Ich habe einfach zeigen wollen, daß es am Nil interessante Dinge giebt, die gewöhnliche Neisende nicht sehen. Für Nachsolger will ich hier eine Bemerkung machen. Trifft man die nötigen Borsichts-maßregeln, so ist der Besuch der Krokodilengrotten von Maabbeh nicht gefährlich; man lasse sich von den Dragomans nicht abraten; aber zwei Dinge sind zu beobachten: die schwächste Person muß zuerst; die kräftigste zuletzt kommen; dann aber gebe man acht auf das Licht! Ein Funken, der auf diese Masse von Zündstoffen in den Gängen und Höhlen siele, würde im Ru einen Brand entzünden, aus dem es keine Rettung gäbe.

Wenn auch die Höhlen Werke der Natur sind, so müssen doch am wahren Eingange, der noch aufzusinden ist, Bauwerke der Pharaonen sich besinden, die vielleicht höchst interessante Altertümer enthalten. Die unter den Reptilien liegenden Menschenmumien sind wahrscheinlich die der Wächter der heiligen Krokodike, die sicherlich einer tiesstehenden Klasse angehört haben, da sie nicht den geringsten Leichenschmuck tragen; doch bleibt eine Beraubung durch frevelhafte Hand nicht ausgeschlossen.

Rach Octave Sachot, 1877, vom Herausgeber.

#### 7. In der Mofchee.

Berwaltung und Beamte der Moschee. — Die Stellung des Jimam. — Öffnung der Moscheen. — Der Musddin und sein Selam. — Feierliche Andacht "beim Gottesdienst, — Das Mittagsgebet am Freitag. — Eine mohammedanische Predigt.

Jebe Moschee hat einen Borsteher (Nazir), der das Bermögen an Ländereien, Häusern u. s. w., die der Moschee von dem Gründer oder anderen vermacht find, verwaltet und die Geistlichen und Unterbeamten besoldet. Zwei "Imáms" find angestellt, die in jeder größeren Moschee das Amt verwalten. Einer derselben, welcher der "Khatsb" heißt, predigt und betet des Freitags vor der Gemeinde; der andere ist ein "Imám Rátib", oder ordentlicher Imám, welcher die fünf alltäglichen Gebete denen vorrecitiert, die sich genau zur Gebetszeit hier einfinden. In den meisten kleinen Moscheeen aber ruhen beide Amter auf einem und demselben Imám. Ferner sind an jeder Moschee ein oder mehrere "Muëddin" (die den Ruf zum Gebete singen), und "Bowwáb" (oder Thürsteher), je nachdem die Moschee einen oder mehrere "Mád'neh" (oder Menaret) und Eingänge hat; und verschiedene andere Diener sind angestellt, um die Moschee zu kehren, Matten zu legen, die Lampen anzuzünden, dei der "Säkijeh" (oder Wasserad) zu stehen, durch welche der Teich oder Brunnen oder andere Wasserbehälter, die zu den Abwaschungen nötig sind, mit Wasser versorgt werden. Die Imáms und diesenigen, welche die niederen Dienste verrichten, werden aus dem Bermögen der Moschee besoldet, nicht aus Beisteuern, die vom Bolke erhoben werden.

Die Stellung bes Imam ift in ben meiften Studen febr von ber ber driftlichen Priefter verschieden. Gie haben teine Dacht über andere und genießen feine andere Achtung, als die, welche fie fich burch ben Ruf ber Frommigfeit und Gelehrfamkeit erwerben; fie bilben teinen besonderen Stand wie unsere Beiftlichkeit, ober eine unauflösliche Berbrüberung, benn ein Mann, ber als Imam in einer Moschee fungiert, kann von dem Borfteber berfelben abgeset werben; er verliert mit feiner Anftellung und Befoldung jugleich ben Titel bes Imam und hat feine beffere Musficht, wieber gu bem Umte eines Geiftlichen gewählt zu werben, als jeder andere, der im ftande ift, bem Umte vorzufteben. Die Befolbung eines Imam ift fehr gering, und er muß feinen Lebensunterhalt hauptsächlich durch andere Mittel erwerben, als durch den Dienst in ber Moichee. Der Khatib erhalt in ber Regel monatlich etwa einen Biafter (22/6 d englisch, gleich 2 Ngr.), ein ordentlicher Imam etwa fünf Biafter. Manche berfelben treiben Sandel, viele find "'Attar's" (Droquiften und Parfumeurs), andere Schulmeifter. Diejenigen, welche fein regelmäßiges Geschäft biefer Art haben, recitieren oft ben Khur-an gegen Bezahlung in Privathaufern. Gie werben meift unter ben armen Studenten ber großen Mofchee El-Azhar gewählt.

Die großen Moscheeen sind von Tagesandruch bis kurz nach bem 'Esche oder ziemlich zwei Stunden nach Sonnenuntergang geöffnet. Die übrigen werden in den Stunden zwischen dem Morgenund Mittagsgebet geschlossen, und die meisten Moscheeen find auch bei ichlechter Witterung außer ben Gebetszeiten geschloffen, damit nicht jemand mit ben Schuhen eintrete und bas Pflafter ober bie Matten beschmute. Gewöhnlich tritt man burch bas Thor ein, welches fich bem Teiche ober bem Brunnen gunächst befindet (wenn nämlich mehr als ein Thor ba ift), um fich zu waschen, bevor man die Stelle betritt, wo bas Gebet gehalten wird; und in ber Regel wird bei schmutigem Wetter biefes Thor allein offen gelaffen. Die große Moschee El-Azhar bleibt die gange Racht über offen, mit Ausnahme ber eigentlichen Gebetsftelle, welche "Maksurah" genannt wird und die von dem übrigen Gebäude abgetrennt ift. In manchen der größeren Moscheeen fieht man, namentlich nachmittags, viele, die milgig berumliegen, miteinander plaubern, effen, fchlafen, qu= weilen fpinnen ober nahen, ober fonft eine einfache Arbeit verrichten; aber ungeachtet diefes Migbrauchs, ber ben Borfchriften ber Bropheten gang guwiber ift, achten die Duslimen ihre Dofcheeen doch fehr hoch. Es giebt Moscheeen in Rairo (wie die Azhar, Hasanejn u. a.), an benen, bis zur frangöfischen Invasion vor wenigen Jahren, fein Franke ober anderer Chrift ober Jude vorn vorübergeben durfte.

Am Freitag steigen die Muöddin eine halbe Stunde vor "Duhr" (ober Mittag) auf die Galerieen der Mad'neh und fingen den "Selam", einen Gruß an den Propheten, der nicht überall gleich, in der Regel aber in Worten folgenden Inhalts besteht:

"Segen und Friede sei über dich, o du, der du von großer Würde bist! D Gesandter Gottes! Segen und Friede sei über dich, zu dem der Wahrhaftige gesagt hat: Ich bin Gott! Segen und Friede sei über dich, du erster unter den Geschöpfen Gottes und Siegel der Gesandten Gottes! Von mir sei Friede über dich, über dich und deine Familie und alle deine Genossen!"

Hierauf fangen die Leute an, fich in ber Moschee zu versfammeln.

Bei dem öffentlichen Gottesdienst der Muslimen herrscht die größte Feierlichkeit und der größte Anstand. Ihre Blicke und Gebärden in der Moschee drücken nicht eine enthusiastische Undacht aus, sondern eine ruhige und bescheidene Frömmigkeit. Während des Gebets lassen sie sich nie ein falsches Wort oder eine unrichtige Handlung zu Schulden kommen. Den Stolz und Fanatismus, welchen sie im gewöhnlichen Leben beim Berkehr mit Personen and beren Glaubens zeigen, scheinen sie mit dem Eintritt in die Moschee

abgelegt zu haben und gang in bie Anbetung ihres Schöpfers verfunten zu fein, bemutig und niebergeschlagen, aber ohne affektierte

Demut ober einen erzwungenen Ausbrud bes Befichts.

Der Muslim zieht am Thor ber Moschee seine Schuhe aus, legt sie Sohle an Sohle zusammen, nimmt sie in die linke Hand und schreitet mit dem rechten Fuße zuerst über die Schwelle. Benn er nicht schon zu Hause die vorbereitende Abwaschung vorgenommen, so versügt er sich sogleich an den Basserbehälter oder Brunnen, um sich dieser Pflicht zu entledigen. Ehe er sein Gebet beginnt, legt er seine Schuhe (und sein Schwert oder Pistolen, wenn er solche Bassen trägt) auf die Matte, ein wenig vor der Stelle, wo er bei der Riederwerfung mit dem Kopse den Boden zu berühren gedenkt; die Schuhe werden, Sohle an Sohle, einer auf den andern gestellt.

Die, welche fich jum Mittagsgebet bes Freitags versammeln, ftellen fich in Reihen, ber Seite ber Moschee parallel, an welcher fich die Nische befindet und das Geficht nach diefer Seite au gewendet. Biele begeben fich erft wenn ber Mittags - Aban ertont, ober kurz vorher, in die Moschee. Wenn jemand mit ober gleich nach dem Selam geht, fo betet er, fobalb er feinen Blat in den Reihen eigenommen, zwei Rek'ah, und bleibt dann auf ben Rnieen liegen ober mit gefreugten Beinen figen, während ein Borlefer, ber gleich nach bem Gelam an bem Lefeftuhl feinen Blat genommen hat, die "Sûrat el-Kahf" (bas 18. Kapitel bes Khur-án), oder einen Teil berfelben, vorlieft; benn gewöhnlich ift er noch nicht fertig, wenn ber Adan ertont, wo er aufhort. Die gange Gemeinde läßt fich, sobald fie ben Adan hört (welcher berfelbe ift wie an den an= beren Tagen), auf die Kniee und Füße nieder. Wenn der Adan beendigt ift, ftehen fie auf und beten, jeder für fich, zwei\*) Rek'ah, "Sunnet el-gum'ah" (ober die für den Freitag vorgeschriebene Sunneh), welche fie, wie die gewöhnlichen Gebete, mit zwei Begrufungen beichliegen. Dann öffnet ein Diener der Mofchee, der "Murakki" genannt, die Flügelthüren ber Kanzeltreppe, nimmt hinter benfelben ein gerades hölzernes Schwert hervor und ftellt fich ein wenig rechts bom Thorweg, feine rechte Seite gegen die Kibleh gewandt, bas Schwert in ber rechten Sand mit der Spike auf den Boden haltend. In biefer Stellung fagt er:

"Bahrlich Gott begünstigt, und feine Engel fegnen ben Pro-

<sup>\*)</sup> Ramlich bie Schafe'i, ju benen bie meiften Bewohner von Rairo ge-

pheten. D ihr Gläubigen, fegnet ihn und gruft ihn mit einem Grufe!"")

Dann fingt einer ober einige "Muballigh's", die auf ber Diffeh

(Plattform) stehen, folgende ober ähnliche Worte:

"D Gott begunftige und bewahre und fegne ben trefflichften ber Araber und 'Agam (ober Fremben), ben Imam von Mekkeh und El-Medineh, und (Imam) bes Tempels, ihn, bem bie Spinne gunftig war, indem fie ihr Reg por die Sohle fpann; ihn, ben ber Dabb \*\*) grußte und vor bem ber Mond fich in zwei Teile fpaltete, unfern Herrn Mohammed und feine Familie und Genoffen!"

Der Muraffi recitiert bann ben Adan, (ben bie Muebbins bereits gefungen haben), wobei er jedesmal nach einigen Worten innehalt, und die Muballighs auf der Ditfeh wiederholen diefelben Borte in einem volltonenden Gefang. \*\*\*) Ehe ber Adan beendigt ift, fommt der Khatîb ober Imam an den Jug ber Rangel, nimmt bas hölzerne Schwert aus ber Sand ber Muraffi, befteigt bie Rangel und fest fich auf der oberften Stufe ober ber Plattform nieder. Die Rangeln der großen Moscheeen find an diesem Tage mit zwei Fahnen gefchmuckt, auf benen bas Glaubensbekenntnis ober die Ramen Gottes und Mohammeds eingewirft find. Diefe find oben an der Treppe befestigt und hängen zu beiben Seiten herab.

Nachbem ber Muraffi und die Muballighs ben Adan beendigt, wiederholt ersterer eine Tradition vom Propheten und fagt:

"Der Prophet (über ben Segen und Friede fei) hat gefagt, wenn bu ju beinem Genoffen fagft, mahrend ber Imam bes Freitags prebigt, fei ftill, fo fprichft bu unbesonnen. Geib ftill, es foll euch vergolten werben; Gott wird es euch vergelten." Dann fest er fich nieber.

Best fteht der Khatib auf, der das hölzerne Schwert +) in der Sand halt, ebenfo wie vorher ber Murafti, und halt eine Ermahnung, "Khutbet el-Waaz" genannt. Der Lefer wird auf eine muslimifche Predigt neugierig fein, ich laffe beshalb bier bie

<sup>\*)</sup> Khurán XXXIII 56.

<sup>\*\*)</sup> Eine Art Gibechfe, bie Lacerta Lybica.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber großen Moschee El-Azhar stehen mehrere Muballighs an ber-

jchiebenen Rlägen, damit die ganze Bersammlung den Adan hören könne. †) Zum Andenken daran, daß Aghpten durch das Schwert erworben wurde. Es wird nie von dem Khatib in einem Lande oder einer Stadt gebraucht, die nicht auf biefe Beife ben Unglaubigen von ben Muslimen entriffen worben.

Übersetzung einer folchen folgen, die am ersten Freitag bes arabischen

Jahres gehalten wird.

(Während meines ersten Aufenthaltes in Ägypten ging ich in die große Moschee El-Azhar, um das Freitagsgebet von der größten Gemeinde in Kairo verrichten zu sehen. Die Predigt des Khatsder Moschee, Gad-El-Maula, gesiel mir, und später verschafste ich mir sein Predigtbuch ("Dîwan-Khutab"), welches Predigten für alle Freitage des Jahres und die beiden 'Id oder großen Feste enthält. Ich übersetze hier die erste Predigt. Das Original ist wie gewöhnslich in gereimter Prosa.)

"Breis fei Gott, bem Erneuerer ber Jahre und bem Bervielfältiger ber Gnaben, und bem Schöpfer ber Monate und Tage, nach ber vollfommenften Beisheit und ber wunderbarften Ordnung; ber erhöhet hat die Monate der Araber über alle anderen Monate und verordnet, daß unter den ausgezeichneteren derfelben El-Moharrem der Beilige fei, und mit diefem das Jahr begonnen hat, wie er es beichloffen hat mit bem Zu-l-Heggeh. Wie gunftig ift ber Anfang und wie gut ift das Ende!") Ich preise feine Bolltommenheit, die ihn der Genoffenschaft mit jeder andern Gottheit neben Ihm enthebt. Er hat wohl bedacht, was Er gemacht und fest gemacht, was Er erbacht, er hat allein jum Schaffen und jum Bernichten bie Dacht. Ihn preise ich, feine Bollfommenheit erhebend und feinen Namen erhöhend, für die Renntnis und Inspiration, die er huldvoll ge= währt; und ich bekenne, daß es keinen Gott giebt, als Gott allein; er hat keinen Genoffen; er ift der heiligste König; der Friede (d. i. ber Gott bes Friedens) und ich befenne, daß unfer herr und unfer Brophet und unfer Freund Mohammed fein Diener und fein Gefandter und fein Erwählter und fein Freund ift, ber Führer bes Beges und die Leuchte der Finfternis. D Gott! begunftige und bewahre und fegne biefen herrlichen Propheten, und oberften und ausgezeichneten Gefandten, ben von Bergen Barmbergigen, unfern Berrn Mohammed und feine Familie, und feine Genoffen, und feine Frauen, und feine Nachkommen, und das Bolt feines Saufes, die Edlen, und erhalte fie in Rulle! - Dihr Diener Gottes! Euer Leben wird Schritt

<sup>\*)</sup> Das Jahr beginnt und schließt mit einem heiligen Monat. Es giebt vier heilige Monate: der erste, siedente, elste und zwölfte. In diesen Monaten war der Krieg mit denen verboten, welche dieselben für heilig anerkennen, wurde aber später erlaubt. Der erste Monat wird auch noch besonders wegen des Tages der A'schura, und der letzte wegen der Wallsahrt in Ehren gehalten.

für Schritt fürzer, und ein Sahr nach dem andern vergeht; und ihr ichlaft auf bem Bette ber Sorglofigfeit und bem Bfühl ber Ungerechtigkeit. Ihr geht an ben Grabern eurer Borganger vorbei und fürchtet nicht ben Angriff bes Schickfals und ber Bernichtung, als ob andere von der Welt weggegangen waren, ihr aber barin bleiben mußtet. Ihr freut euch über bie Ankunft ber neuen Jahre, als ob fie eurem Leben Berlangerung brächten, und ichwimmt in ben Meeren bes Berlangens, und mehrt eure Soffnungen und feid aller= wege größer, als andere (an Dünkel), und feid trage Gutes zu thun. D welch großes Unglud ift bies! Gott lehrt burch ein Gleichnis. Bift ihr nicht, daß die Verkurzung der Zeit durch Sorglofigkeit und Schlaf ein großes Unglud ift? Wißt ihr nicht, bag in bem Abbrechen der Leben durch die Beendigung der Jahre eine große War= nung ift? Wift ihr nicht, daß Tag und Nacht das Leben vieler Seelen teilen? Wißt ihr nicht, daß Gefundheit und Kraft Segnungen find, die von vielen Menschen begehrt werben? Aber die Bahr= heit ift offenbar geworden bem, welcher Augen hat. Ihr fteht jest awischen zwei Tagen! Gin Jahr ift vergangen, und zu Ende gekommen, mit feinen übeln, und ihr feib eingetreten in ein anderes Jahr, in welchem, fo Gott will, die Menschheit Silfe finden wird. Ift einer von euch, ber fich jum Fleiß (Gutes ju thun) in bem tommenden Sahre entichließt? ober ber feine Gehler bereut, bie er in ben vergangenen Zeiten fich hat zu Schulben kommen laffen? Glücklich ift, wer Buge thut für die vergangene Zeit, in der Zeit, fo da kommt; und elend ift, beffen Tage entschwinden und ber fich nicht bekummert um feine Zeit. Diefes neue Jahr ift angetreten, und der heilige Monat Gottes ift gekommen mit Segnungen für euch, - ber erfte Monat bes Jahres und ber vier heiligen Monate, wie gefagt worden ift, und ber würdigfte bes Borgugs und ber Ehre und der Berehrung. Gein Faften ift das trefflichfte Faften nächft bem, welches auferlegt ift,") und in bemfelben Gutes zu thun, gebort zu den trefflichften Gegenftanden bes Berlangens. Wer irgend von bemfelben Borteil zu ziehen wünscht, der mag faften ben neun= ten und gehnten Tag, und auf Silfe warten. Enthaltet euch nicht biefes Kaftens aus Sorglofigkeit und weil ihr es für eine Beschwerde haltet; fondern haltet es nach der beften Beife, und ehret es mit den beften Ehren, und wendet eure Zeit gut an mit Anbetung Gottes

<sup>\*)</sup> Das bes Monats Ramadan.

Baumgarten, Afrifa.

bes Morgens und des Abends. Wendet ench zu Gott in Rene, vor dem Angriffe des Todes: Er ist der Gott, welcher die Rene seiner Diener annimmt und ihre Sünden vergiebt. — Die Tradition. —\*) Der Gesandte Gottes (Gott sei ihm gnädig und bewahre ihn!) hat gesagt: "Das trefslichste Gebet, nächst dem vorgeschriebenen,\*\*) ist das Gebet, welches im letten Dritteil der Nacht gesagt wird, und das trefslichste Fasten, nach dem Ramadan, ist das des Monates Gottes, El-Moharram."

Wenn der Khatîd mit dieser Ermahnung zu Ende ist, sagt er zu der Gemeinde: "Betet zu Gott!" Dann setzt er sich nieder und betet still sür sich, wie nach den gewöhnlichen Gebeten, indem sie ihre Hände (das Innere der Hand betrachtend) vor sich halten und dann mit derselben über das Gesicht abwärts sahren. Wenn dies geschehen, sagen die Muballighs: "A'mîn! A'mîn! (Amen! Amen!) D Herr aller Geschöpse!"

G. 2B. Lane.

(Sitten und Gebrauche ber heutigen Aghpter. Aus b. Engl. v. Dr. Benter.)

## Arabifche Erzählungen. \*\*\*)

### 1. 3brahims Gottvertrauen.

"Es giebt nur einen Gott und Mohammed ist sein Prophet; berjenige, welcher sein ganzes Vertrauen auf Gott sett, hat nichts zu fürchten, benn das höchste Wesen kann, wenn es will, ihn in demsselben Augenblicke retten, wo der menschliche Geist zu verzweiseln glaubt. Folgendes begegnete buchstäblich dem Ibrahim, einem Sohne des Sega.

Ibrahim war ein weiser Mann und glaubte an Gott, indem er nie einen einzigen Religionsgebrauch vernachlässigte; obgleich er schon alt war, so hatte ihn doch noch nie die eiserne Hand des Unglücks

<sup>\*)</sup> Der Khatib schließt seine Ermahnung immer mit einer ober zwei Trabitionen des Propheten.

<sup>\*\*)</sup> Die fünf täglichen Gebete, die im Kur-an geboten find.
\*\*\*) H. Hecquard. Voyage sur la côte et dans l'intérieur de l'Afrique occidentale.

berührt. Er besaß drei Frauen, welche er liebte, sie waren einsichtsvoll, gut, arbeitsam und hatten ihn jede mit zwei Kindern beschenkt. Obgleich diese Kinder noch sehr jung waren, so kannten sie doch schon mehrere Kapitel des Koran, und während ihn alle Leute deshalb beglückwünsichten, schrieb er alles Gott zu, dem er unablässig dankte und zu ihm betete, er möge ihn nie verlassen.

Eines Tages jedoch überfielen die Mauren plöhlich das Dorf, und nach mutiger Gegenwehr sah er seine Frauen und Kinder wegsführen; er selbst wurde gefangen genommen und weit sortgeschleppt. Gesesselt an einen Bewohner seines Dorfes, welcher verzweiselte und unablässig Gott lästerte, suchte er diesen zu trösten, und im Berstrauen auf die Vorsehung wiederholte er ihm wie in glücklichen Tagen jeden Augenblick die Worte: "Berzweisle nicht, Gott ist groß, und seine Macht ist unendlich." So vergingen einige Tage. Da die Mauren ihn so ergeben und gehorsam sahen, ließen sie in ihrer Wachsamsteit nach, obgleich sie noch nicht weit vom Flusse entsernt waren.

Alls einst des Nachts alle schliefen, weckte Ibrahim seinen Unglücksgefährten und entsloh mit ihm. Nachdem sie dis zum Ansbruch des Tages gegangen waren, verbargen sie sich in den mächtigen Pflanzen der Wüste und hörten, wie die Mauren, welche sie suchten, ihnen näher kamen und sich wieder entsernten. Sobald sie sort waren, war es Ibrahims erste Sorge, Gott für die vollbrachte Rettung zu danken; sein Gefährte dagegen beklagte sich darüber, daß er ihn nicht in der Gefangenschaft gelassen, sondern ihn in Gegenden geführt habe, wo sie verhungern müßten.

Ibrahim versuchte ihm Mut einzuslößen, und sie erhoben sich, um einen Ort zu suchen, wo sie sich der Fesseln entledigen könnten, mit denen sie an einander geschmiedet waren, als sich ein ungeheurer Löwe auf den Gotteslästerer stürzte, ihn erwürgte und ihn zu verzehren begann. Bedeckt mit dem Blute seines unglücklichen Gesährzten und den glühenden Atem des Löwen auf seinem Körper sühlend, glaubte Ibrahim, seine letzte Stunde sei gekommen, und schon empfahl er sich Gott, als der gesättigte Löwe sich auf einmal entsernte und sich, die Augen stets auf seine künstige Beute gerichtet, in einiger Entsernung niederlegte.

In einer solchen Lage, rief ber Griot, würdet ihr Muselmänner alle, die ihr mich hört, ergriffen von Entsetzen, euch für verloren gehalten haben; gesesselt von dem Blicke des Löwen hättet ihr nichts zu eurer Rettung gethan. Aber Ibrahim, welchen Gott beschützte, verlor den Mut nicht, und indem er seinen Dolch hervorzog, befreite er sich von den Überbleibseln des Leichnams seines ungläcklichen Genossen, dessen noch durch die Fesseln sestgehaltenes Bein er abschnitt; dann entsernte er sich rückwärts, die Augen stets sest auf die des Löwen gerichtet und vermied jedes Geräusch, sowie er auch des müht war, die Ausmerksamkeit des Tieres von sich abzulenken.

Eine halbe Stunde später war er weit genug entfernt, um sich aufrichten zu können und sich in der Richtung nach seinem Dorse zu retten. Um folgenden Tage erblickte er die Fluten des Senegal und glaubte sich gerettet; er stieg in den Fluß, um sich vor dem Gebete zu waschen, aber in demselben Augenblicke, wo er sich aufrichtete, ergriff ihn ein ungeheurer Kaïman und führte ihn mit sich hinab in die Tiese, wo ihn das Ungeheuer eben verschlingen wollte, als ein anderer Kaïman kam und ihm seine Beute streitig machte.

Der Räuber des Ibrahim war nahe an seiner Höhle, er legte ihn bort nieder und entsernte sich zum Kampse. Alles dieses geschah in kürzerer Zeit, als man braucht, um es zu erzählen. Ihr wißt, daß die Höhlen der Kaïmans auswärts gehen, so daß das Wasser nicht ihre ganze Tiese erreicht. So war auch diesenige beschaffen, in welcher Ibrahim, schwer verletzt und kann im stande, sich über einen Hausen Knochen zu bewegen, gelegt worden war, und er glaubte, diesmal umkommen zu müssen, unterließ aber nicht, aus vollem Herzen zu Gott zu beten, als er in der Tiese der Höhle einen Lichtstrahl bemerkte; dieser geringe Schein belebte seinen Mut, er sing sogleich an zu graben, indem er die Erde hinter sich warf, um einen Wall zwischen sich und dem Feinde zu machen; nach einer Stunde war er außerhalb des Abgrundes.

Alls er die Sonne wieder erblickte, war es seine erste Sorge, sich, das Gesicht gegen Morgen gerichtet, auf die Erde zu wersen und ein langes und heißes Gebet an Gott zu richten. Ein Hirt, welcher sich vor Schrecken verborgen hatte, als er einen Menschen aus der Erde hervorkommen sah, näherte sich dem Ibrahim, sobald er bemerkte, daß er es mit einem Muselmanne zu thun habe, und nach den gewöhnlichen Begrüßungen vernahm der Gerettete, daß er seinem Wohnorte nahe sei, wohin jener sich erdot, ihn zu führen.

Roch an demselben Abend sah Ibrahim sein Dorf wieder, und ich überlasse es euch selbst, zu empfinden, wie groß sein Erstaunen und seine Freude war, als er dort seine Frauen und Kinder wieder= fand, welche ein Saufe Tufuleurs (Beulhs), die dem Dorfe zu fpat zu Silfe gekommen waren, den befiegten Mauren entriffen hatte.

Der glückliche und von denen, welche seine Schicksale ersuhren, mit Geschenken überhäuste Ibrahim erreichte nun ein ziemlich hohes Alter, um die Kinder seiner Enkel zu sehen, welche er gottessfürchtig erzog. Dies begegnete Ibrahim, dem Sohne des Sega, und beweist, daß Gott groß ist und für die ihm Bertrauenden alles vermag, was er will."

#### 2. Schwierige Wahl.

Es hatte ein Mann feinen Bater verloren und es blieb ihm nun feine alte ichwache Mutter übrig, die ihn, ben einzigen Gobn, fast vergötterte. Seine junge Frau war bem Manne furz nach ber Entbindung bon einem Sohne geftorben. Der Sohn, ein Bunderfind, konnte, kaum acht Jahre alt, schon ben Koran lefen; er fürch= tete fich por nichts und ichog mit feinem Pfeile die Bogel im Fluge. Derfelbe Mann besaß auch einen Sahn, ber, indem er die Erde aufwühlte, ihm täglich 100 Goldförner brachte; er hatte ferner eine Ruh, welche ihm jeden Morgen ein Ralb gab, und endlich eine Baumwollenstaude, welche auftatt der Blumen jede Nacht 30 gewebte Schurge trug, von benen ber eine immer ichoner war, als ber andere. Run trug es fich eines Tages zu, baß fein Sohn in ben Brunnen fiel und hatte umkommen muffen, wenn man ihm nicht au Silfe gefommen ware; aber gu gleicher Beit bedrohten eine ge= fragige Biege feine Baumwollenftaube, ein Lowe feine Ruh, ein Schafal feinen Sahn und ein bofer Räuber feine alte Mutter, welche er totschlagen wollte.

Run war die Frage, ob dieser Mann zuerst seinem Sohne, seiner Baumwollenstaube, seiner Ruh, seinem Hahne, oder seiner alten Mutter helsen solle. Zeder sprach darüber seine Meinung aus, und zu Ehren dieser, edler Gefühlsregungen für unsähig gehaltenen, Schwarzen nuß man sagen, daß fast alle riesen: Er muß zuerst seinem alten Mütterchen helsen! Die Minderzahl entschied sich für die Rettung des Kindes und nur zwei oder drei, welche merkwürdiger Weise Gefangene waren, sprachen sich zu Gunsten der Tiere aus.

# Das Klima von Ägypten.

Seitbem in den letten Jahren die Zahl der Europäer, welche Agypten seines heilsamen Klimas wegen zum längeren Aufenthaltsorte wählen, sich bedeutend gesteigert hat, haben wir von den dort
ansässigen Arzten und Raturforschern genauere Berichte über die

Bitterungsperhältniffe bes Landes erhalten.

Agypten zeichnet fich burch eine große Ginfachheit feiner meteorologischen Berhältnisse aus, indem fich in der Temperatur, im Luftbrud und in bem Feuchtigkeitsgrade ber Atmosphäre nur geringe Differengen in ben verschiedenen Jahreszeiten zeigen. Diefe Regelmäßigkeit und die fast noch wichtigere Gleichformigkeit ber Witterung für längere Beit nimmt nach bem Guben bin ju und tritt in Theben und Affnan noch weit schärfer hervor. Um wenigsten teilen fie die Ruftengegenden: die Städte Alexandrien, Damiette und Rofette, benen auch die besonderen eigentümlichen Eigenschaften des ägypti= fchen Klimas fehlen, die conftante Seiterkeit und Reinheit des Simmels, die trodene Barme ber Luft und beren Frische. Um ungetrübteften find biefe Gigenschaften wahrzunehmen an ber Luft ber Büfte, welche ebenfo belebend und fraftigend wirft, wie die Alpenluft, trot ber hohen Temperatur. Die in Rairo aufäffigen Europäer gieben zu ihrer Erholung und Erquickung nicht felten hinaus nach ben Phramibenfelbern von Gigeh, um, unter Belten lagernd ober in ben Königskammern ber Cheops-Phramibe für die Racht Schut fuchend, bort einige Tage zuzubringen.

Prof. Reher in Kairo verdanken wir aussührliche Beobachtungen über die Temperatur und Witterung in den einzelnen Monaten. Die mittlere Jahrestemperatur von Kairo ist + 17,9° R., die mittlere des Winters + 11,76° R. Der Monat Oktober, dessen mittlere Temperatur + 17,6° R. beträgt, gleicht unserem Hochsommer, die Monate November und Dezember, deren mittlere Temperaturen sich auf resp. 15,4 und 12,9° belausen, sind die schönsten des Jahres und gleichen unserm Herbst und Frühlinge. Die Morgennebel widerstehen der Sonne nicht lange, Regen fällt nur selten einige Stunden hindurch, und Winde wehen nur ausnahmsweise einige Tage hintereinander. Mit dem Monat Januar beginnt der eigenkliche Winter, der dis zur Mitte des Februar andauert; die mittlere Temperatur des ersteren ist + 10,6° R., die des lehteren + 11,2° R., doch sinkt

bie Temperatur zuweilen bei Sonnenaufgang bis auf + 30 R. herab, jedoch nur mahrend heftiger Gubfturme bei bewölftem Simmel, und die Abende werden nach Connenuntergang feucht. In ber zweiten Hälfte des Februar, wo abermals ein paar regnerische Tage einzutreten pflegen, beginnt die Temperatur wieder ju fteigen, jumal wenn Gudwind eintritt; ba biefer in ben Monaten Marg und April häufiger zu wehen pflegt, so bebt fich die Temperatur, und die zweite Salfte bes April gleicht unferem Sochsommer, die mittlere Temperatur ift 17,7°. Am unangenehmsten ift ber Monat Mai, indem bie heftigen Gudwinde (Ramfein), die über die arabifche und lybifche Bufte ftreichen, häufiger werden und brei bis vier Tage andauern; die mittlere Temperatur ift + 19,5%. Ihren Sohepunkt erreichen diefe Winde im Juni, wo fie bann ben Nordwinden bauernd Plat machen. Die mittlere Temperatur im Juni beträgt + 22,9%, im Juli + 24°, im Auguft + 23,2° und im September + 22,9°, wo die Luft wegen ber gleichzeitigen Rilüberschwemmungen und bes beginnenden Burudtretens bes Fluffes feucht und ichwill ift.

Rach Destouches, Mitglied ber wiffenschaftlichen Kommission ber französischen Expedition, war ber mittlere Barometerstand mährend fünf Jahren 760 Millim., und schwankte zwischen 755 und 764

Millim.; ber höchfte Stand fällt auf bie Bintermonate.

Die Prozente der Dunstfättigung der Atmosphäre während der fünf Jahre im Mittel 54°. Der geringste Prozentgehalt der Dunstssättigung, welcher beobachtet wurde, fiel auf die Monate Mai und Juni mit 38°.

Während fünf Jahren hat Destouches täglich dreimal die Besichaffenheit des himmels aufgezeichnet, und als durchschnittliches Restultat seiner Beobachtungen stellt sich heraus, daß in 1097 Beobsachtungszeiten eines Jahres

720 mal der Himmel heiter war, 245 mal Wolfenbildung stattfand, 95 mal bedeckter Himmel, 25 mal Rebel, 12 mal Regen war.

Der Winter hat die wenigsten heiteren Tage; von den 720 heisteren müßten 180 auf die Wintermonate kommen; es kamen aber durchschnittlich nur 145 auf die Wintermonate; immerhin bedeutend mehr als in Italien.

Der Winter in Rairo befitt alfo die Borguge bes heiteren

Himmels und trockener Luft, weniger als die übrigen Jahreszeiten, bennoch find fie ihm im Vergleich mit anderen Gegenden in hohem Grade eigen.

In Theben find die Morgen oft noch empfindlich kühl und die Abende noch ein wenig feucht, während in Affuan die Frische des Morgens schon mehr angenehm ift und dei der dem Gesühle nach absoluten Trockenheit der Luft die herrlichen sternenhellen Abende den Genuß der freien Luft dis in die Nacht hinein auch zarteren Konstitutionen gestatten. In den Mittagsstunden war im Monat Januar, den Dr. Nitzich dort verlebte, die durchschnittliche Temperatur + 17,6° R. Leider konnte er keine hygronometrischen Wessenung der Luft im Januar und im Beginn des Februar weit unter der Kairos im Mai, die sich nach den Beobachtungen von Destouches im Mittel sür 5 Jahre auf 44° stellt.

(Beitfdrift für Allgemeine Erbfunde von Neumann. Neue Folge II.)

## Mohammedanische Lebensbilder aus Algerien.\*)

Das Ait el Kebsch ober Hammelfest. — 2. Das Begräbnis eines Marabut.
 3. Das Berhältnis der Eingeborenen zu der chriftlichen Einwanderung. —
 4. Straßenbilder aus Alemcen: Die arabische Stadt. Gine Karawane aus der

4. Straßenbilder aus Alemcen: Die arabische Stadt. Eine Karawane aus der Sahara. Ein Schlangenbeschwörer, Gaukler und Märchenerzähler. In der Zanja der Faktre. Arabische Musik. Der Faktranz. Die Ihnger des Sibi Mohammed ben Aissa.

#### 1. Das Ait el Kebsch oder hammelfest.

Eines ber größten Feste im mohammedanischen Jahre ist das Ait el Kebsch oder Hammelsest. Es fällt in die Zeit von ungefähr 14 Tagen vor dem mohammedanischen Jahresansange und stüht sich auf die alttestamentarische Legende von Abrahams unterbrochener Opserung des Isaak, für welchen die Araber jedoch den Ismaël substituieren. Der Jude erfreut sich zwar der gründlichsten Berzachtung von Seiten des Arabers, wiewohl dieser im Koran einen

<sup>\*)</sup> Aus bem interessanten Werke: Bon Algier nach Oran und Tiemcen. Algerische Reise- und Lebensbilder von Otto Schneider und Dr. Hermann Haas. Dresden, 1878.

guten Teil judischer Religion verehrt und barum auch ben großen Batern bes alten Teftaments feine Anerkennung nicht verfagt. Erflart boch Mohammed ausbrücklich, bag feine Religion die Abrahams fei, welche ben Goken nicht opfern wollte und daß fie fich ftuke auf ben Glauben von Ismaël, Jatob, Mofes, Siob, von David, Sa= Tomo und ber Propheten. Bu ben letteren gabite er Jefum und geftattete in bunter Reihenfolge ben Legenben bes alten und neuen Teftaments Eingang in ben Koran. Un bem Fefte El Kebsch fucht auch die ärmfte mufelmännische Familie ein Gericht von Sammel= fleisch aufzutischen, und verfällt an biefem Tage baber mancher Boll= träger bem Gurgelichnitte. Es hängt dies mit einer zweiten Legende zusammen: Mohammed, ber ja felbst unter einem Beltbache lebte, pflegte auch ben Simmel mit einem Zelte zu vergleichen, welches mit bunnen, aber bauerhaften, unfichtbaren Schnüren an die Erbenden befestigt fei. Rur an biefen letteren vermag die Geele nach bem Tobe jum Simmelsraume aufzusteigen. Da der neue Rorper, in den fie aber fofort gefahren, noch ju unfertig, gewissermaßen noch nicht erstartt genug ift, fo wurde biefer beim Auffteigen fich leicht an Sanden und Rugen verlegen. Er bedient fich beshalb des Schafes, welches bem lieben herrgott ichon feit Abrahams Zeiten angenehm war und welches mit feinen gespaltenen Sufen leichter das Simmelszelt erflimmen fann, um auf feinem Ruden, ift boch feine Rorperlaft nicht groß, dem Simmel gugureiten. Auch feitens der frangofifchen Regierung wird biefes Weft in Algier mit 21 Ranonenschuffen bes Morgens begrüßt. Ich wurde an demfelben zu einem befreundeten, boch unvermählten Mauren gur Diffah, Abendeffen, mit ein Paar feiner Glaubensgenoffen gebeten und bekam einen belikaten Ruskuffuh mit reichlichem Sammelfleifch, fowie fpater arabifches Gebad vorgefett, als Getränk Limonabe. Als wir nach beendigter Mahlzeit in behaglicher Beschaulichkeit die duftende Nargileh schmauchten, ergriff ein junger Mann die zweisaitige primitive Laute und, fie mit einem Stabchen fchlagend, entlocte er ihr eine fanftfummenbe Delodie, bagu fang er einige Strophen, in welche die andern einfielen.

#### 2. Das Begrabnis eines Marabut.

Die Marabute zählen zu einem priefterlichen Erbadel und zu ben einflußreichsten Personen im mohammebanischen Staats= und Gemeindewesen Algeriens. Ihr Rat wird in allen erbenklichen Fällen eingeholt, ihre, zumeist bem Koran entlehnten Auß= ober Wahrsprüche, werden als Amulette in kleine Ledersäckhen eingenäht und sollen, auf dem Körper getragen, Schuhmittel sein vor möglichen Fährlichkeiten. Jedes ihrer Gebote, das dem bekümmerten Frager auserlegt wird, erfreut sich gewiß striktester Aussührung. Bei Dürre vermitteln sie durch Bittprozessionen den Regen. Ja es gelten diese Männer nicht allein im Leden als gottinspirierte Heilige, selbst nach ihrem Tode sollen sie noch die Macht besihen, um ein Gebet, an ihrem Sarkophage verrichtet, bei Allah annehmbar zu machen. In Allgier selbst und vor der Stadt sind die Gradkapellen Sidi Abder Rhamans el Taledi und Sidi Adder Rhamans du Kodrin vor allen als segendringend gerühmt und werden deshalb viel aufgesucht.

In Algier verftarb fehr hochbetagt Ende Februar 1876 einer ber geachtetsten und einflufreichsten Marabute; leider habe ich feinen Namen vergeffen, ihn felbst aber noch häufig gesehen, wie er in Stadt und Umgegend mit Ehrerbietung begrüßt wurde. 2118 ich am Tage nach dem Tobe bes Marabut meine gewöhnliche Ausfahrt ins Freie beginnen wollte, machte mich Samud barauf aufmerkfam, boch ja die Richtung nach bem Jardin d'Essai einzuschlagen, weil in dem nahe dabei gelegenen Friedhofe der ehrwürdige Repräfentant seiner Religion heute beerdigt werden würde. Roch war der Wagen nicht abgefahren, als bereits ein Zug von vielen Taufend festtäglich gefleibeten Mufelmannern unter Trauergefang einherschritt. mitten trug man auf fraftigen Schultern die mit grünem Tuch bebedte Bahre. Da es aber als ein Beweis der Liebe, sowie auch für ehrenvoll und fegenbringend gilt, einem fo beiligen Manne auf bem letten Wege mit feiner Schulter gebient zu haben, fo löften fast jeden Augenblick die Träger sich ab, was allerdings, weil es mit au großer Saft und zu unregelmäßig geschah, die ruhige Würde ber Totenfeier etwas beeinträchtigte. Auch waren nicht immer die Träger von gleicher Größe, und das gab manchmal zu recht bedenklichen Schwankungen bes Sarges Beranlaffung. Tropbem gelangte ber lawinenartig sich vergrößernde Trauerkondukt ohne Unfall am Ziele an. 3ch war auf anderem Wege vorausgefahren und erwartete ba= felbft mit vielen anderen Perfonen feine Unkunft. Endlich tam er, noch immer dauerte berfelbe Trauergefang fort, alle Wartenden traten in ftiller Ehrerbietung bingu und geleiteten ben Toten gu ber Grab= fapelle, vor welcher einige Mollahs bereits harrten. Auf den Wink bes erften berfelben verließ die größere Bahl ber Begleiter, nachdem ber Sarg hineingestellt worden und ber Mollah ein Gebet ftebend verrichtet hatte, bas Seiligtum und nur die Mollahs, einige hobe Bürbentrager und mannliche Familienmitglieber bes Berftorbenen blieben barin gurud. 3ch kann nun freilich nicht fagen, ob ber lettere von ihnen in der Rapelle felbft gur letten Rube gebettet murbe, ba bie Thuren eben geichloffen worben waren. Bei anderen armeren Mohammedanern, welche ich früher hierher ohne weitere Begleitung als die ber Träger bringen und bestatten gesehen, wurde ber Deckel bes Carges, auch bie Umwandung besfelben weggenommen und ber Leichnam auf bem untern Brette in bas ausgemauerte, einer Schleuse nicht unähnliche Grab burch eine Seitenöffnung hineingeschoben, bie lette Bekleibung von ihm gezogen und hierauf nach kurgem Gebete bes Totengrabers, die offene Stelle zugemauert. Radt war er aus ber Mutter Schof auf die Erbe gekommen, nacht follte er auch bem Erdenschoße übergeben werben. Die Leidtragenden entfernten fich barauf lautlos, um heimzukehren.

Rach ber Lehre bes Islam verharrt die Seele im Körper des Beerdigten bis der Erzengel Gabriel vom himmel niedersteigt, denn Gabriel ist der Engel des Todes. Des Abends naht er dem frisch aufgeworfenen Grabe, löst die Erde, welche den Toten bedeckt und begehrt von ihm strenge Rechenschaft über das Leben, welches er eben vollendet hat. Der Mensch rechtsertigt sich so gut als er kann, dann wird der Körper, aus Staub geschaffen, zu Staube, die Seele aber fliegt zum himmel aus, dem sie entstammt.

# 3. Das Berhältnis ber Gingeborenen ju ber driftlichen Ginwanderung.

Es ist an mich gar häufig die Frage getreten, ob die französische Oberherrschaft und überhaupt der Berkehr mit Europäern nicht
nach und nach eine ändernde Wirkung auf Anschauungen, Sitten
und Gebräuche der Orientalen des algerischen Maghreb geäußert
hätten und die Hoffnung auf größere Assimilierung und innigere
Bereinigung berechtigt sei. Ich glaube dies für längere Zeit noch
verneinen zu müssen. Wir sehen zwar einige wenige Mischehen zwischen Mohammedanern und Christen, wir tressen wohl in den Reihen
des französischen Militärs so manchen Sohn Afrikas im Dienste mit
den Franzosen wetteisernd, wir sinden die Vornehmen, Cheiks,
Raids, Marabute oder Chess größerer maurischer Handelshäuser

nicht nur auf ben Festen bes Generalgouverneurs und anderer Bürbentrager fich ungezwungen bewegend, wir bemerten, bag in Cafés und in europäischen Familien ber Moslem wohl ein Glas Bein nicht verschmäht. Bir gewahren ben Mohammebaner feine Rengierde ober Bigbegierbe an fremben Inftitutionen burch Reifen befriedigen, wir ichauen ben orientalischen Arbeiter bas Land feines europäischen Brotherrn mit vervollkommnetem Pfluge umadern; vor ben Augen einer großen Arabermenge wurde feinerzeit ber Dampf= pflug eingefegnet und begann bor ihren erstaunten Bliden, alle Sinderniffe des Bobens überwältigend, feine gradlinigen Furchen gu gieben. Sobald aber ber Araber fein Zelt, feine Gurbi, ober ber Maure und felbft ber Kabple fein Sauswesen betritt, erzählt er wohl über das, mas er gefeben und erfahren, ben Seinen Bunberdinge, er verfpürt aber gewiß nicht die geringfte Reigung, in feinem eigenen Beimwesen bavon etwas nachzuahmen. Ja felbst ber verbefferte Pflug bes Europäers, mit bem er gang wohl umgugeben weiß, wird auf dem eigenen Felde, wenn er ihn nicht etwa erborgen fann, nicht verwendet. Er fieht teilnahmlos feine Rinder fich am altherge= brachten primitiven Ackergeräte abarbeiten, bringt ja doch die humusreiche Erbe auf biefe Beife, wenn auch bie Furche nicht fo tiefgerist ift, auch noch einigen Rugen; und was kimmert ihn ber Schweiß feiner Tiere. Diefes gabe Festhalten am Althergebrachten wird bebingt burch feinen findlichen, aber unerschütterlichen Glauben an bie Worte bes Korans, welcher feine gange Religion umfaßt und ber ibm biefe als bie vollkommenfte barftellt. Ift boch in feinen Augen Mohammed ber lette und größte Prophet, welcher auf Erben gelebt hat. Erscheinen ihm aber alle anderen Glaubensbekenntniffe tiefer ftehend, warum follte er von den Anhängern berfelben etwas annehmen können? Wer aber diese Indolenz ber mohammedanischen Bevölkerung Algeriens gegenüber fo vielen Errungenschaften ber neueren Zeit auf allen Gebieten bes menschlichen Biffens betrachtet, bem will es schwer in ben Ropf, bag Glieder besfelben Bolkes, Be= tenner berfelben Religion, geftütt auf die Renntniffe ber Agypter, Indier, Affprer, Phonizier, Berfer, Griechen und Romer lange Beit hindurch auf der Sohe aller Kenntuiffe in Botanit, Chemie, Medigin, Pharmacie, Physik, Aftronomie, Mathematik, Architektur u. f. w. geftanden haben fonnten? Ja, daß biefem Bolfe bie Bacht für die Wiffenschaft in einer Zeit hauptfächlich vorbehalten mar, wo bon bem Abendlande aus die Schatten ber Finfternis über

die Welt mit ziemlichem Erfolge verbreitet wurden. Alexander von Humboldt sagt aber in seinem Kosmos: "Es liegt nicht in der Bestimmung des menschlichen Geschlechts, eine Versinsterung zu erleiden, die gleichmäßig das ganze Geschlecht ergreift. Ein erhaltendes Prinzip nährt den ewigen Lebensprozeß der sortschreitenden Vernunft." Wenn es somit hier den Arabern, dem von Haus aus allerdings nicht undilbsamen, semitischen Urstamme vordehalten war, an der Warte des Wissens längere Zeit Wacht zu halten, so siel dies freilich gerade in ihre günstigste Periode, in ihre Blütezeit, von welcher sie seitdem durch türsische Oberhoheit und eine stupidere Auslegung des Korans nach und nach tief herabgedrängt wurden. Heute würden sie schwerlich der früheren hohen Mission mehr gewachsen sein, doch kann man den Koran selbst dafür wohl nicht allein verantwortlich machen.

Als wir einmal im Laufe unserer Unterhaltung auf die größeren nationalen Verschmelzungen zu sprechen kamen, äußerte einer meiner maurischen Bekannten, daß er an eine solche nie und nimmermehr glauben könne, da die Anschauungen beider Völker sich in einem so großen Kontraste befänden, wie DI und Wasser, welche stets geschieden blieben. Mußte ich aus eigener Beobachtung ihm zur Zeit, ja für noch lange Recht geben, so gab mir sein Vergleich doch den Gedanken ein, es würde auch für dieses DI und Wasser noch eine Seife gefunden werden können, welche ihre Vereinigung vermitteln dürfe.

### 4. Stragenbilder aus Tlemcen.

Die arabijche Stadt. — Eine Karawane aus ber Wüfte. — Schlangenbeschwörer, Gaufler und Märchenergabler. — In der Zanja ber Faftre. — Arabijche Musik. — Der Kafirtanz. — Die Jünger bes Sidi Mohammed ben Aissa.

Das heutige Tiemcen zählt heute kaum 20 000 Einwohner, ehebem bewegte sich in der alten Königsstadt eine Bevölkerung von Hunderttausenden. Es besteht aus drei abgesonderten Quartieren; dem modernen Stadtteile mit dem Judenviertel, dem Quartier der Marokkaner und Kabylen und dem südlichen Teile, der arabischen Stadt.

Wenige Schritte hinter ben modernen Bauten beginnt das Gewirr ber schmalen und verschlungenen, oft überwölbten Sträßchen und Gäßchen, ein Labyrinth von niederen und geheimnisvollen Hand bei der nächsten Straßenwendung den neugierigen Blicken des Rumi. In kleinen, nischenartigen Buden, welche nur von einer einzigen, zugleich Thüre und Fenster vorstellenden Öffnung Luft und Licht empfangen, betreiben die eingeborenen Handwerker unter den Augen der Borübergehenden ihr Geschäft. Mit bewundernswerter Geschicklichkeit handhaben sie ihre Wertzeuge, welche seit Jahrshunderten unverändert dieselben geblieben sind, und bedienen sich bei der Arbeit in gleichem Maße der Hände und der Füße. Die Zunft der Sattler hat schon zur Zeit der Könige von Tencen besonderes Ansehen genossen ob ihrer Kunstfertigkeit; noch heute bleibt man erstaunt vor ihren kleinen Werkstätten stehen und bewundert die äußerst geschmackvoll mit Gold und Silber gestickten Sattel und Zaumzeuge aus rotem marokkanischen Leder gesertigt, wahre Meisterstücke.

Wir brangen uns burch die engen Gaffen, immer neue Bilber rein orientalischen Lebens hemmen ben Schritt. Durch die Fußganger fuchen fich mit ihren schwerbeladenen Burritos (Efel) die Land= bewohner Bahn zu brechen, babei ihre Waren: Drangen, Citronen und fonftigen Erzeugniffe mit lautem Rufe feilbietenb. Bo breitere Strafe ben schmalen Weg freugt, feffelt feltfamer Aufgug bas Muge: in langer, ungeordneter Reihe giehen Ramele borüber, Die gerlumpt aussehenden Tiere find mit großen, sackartigen Rorben belaftet, die ju beiben Seiten tief herabhangen; mit wunderlichem Sausrate find fie angefüllt: mächtige, mit Benteln versehene Thonfrüge, ben alten Amphoren vergleichbar, ragen baraus hervor, allerlei Sausgeräte und abgebrochene Belte find fichtbar und baneben hängen in holber Gintracht Sahne und Sennen an ben Beinen gufammengebunden in beklagenswerter Lage, aber ftoifch in ihr Schickfal ergeben. Und auf bem Rücken ber Tiere zusammengekauert figen un= verschleierte Frauengestalten in blauen, wollenen Gewändern. Buntes Ropftuch umschlingt die wirren, pechschwarzen Saare; an filbernen Retichen befeftigte Golbmungen verschiedener Große beden, wie eine Rrone, die gebräunte Stirne; funftreich aus Silber getriebene schwere Rugeln und Ringe fallen, wieder burch filberne Retten gehalten, bon ben Schläfen zu ben Schultern berab; abnlicher Bierrat ift um ben Sals gelegt, und bei jebem schwerfälligen Schritte bes gottigen Ramels flirrt und klingt ber Schmud wie viel hundert filberne Glödichen. Die Oberarme und die Gelenke und die Knöchel ber gierlichen Rife umichließen filberne Spangen aus breitgeschlagenem

Silberblech gefertigt ober aus schmalem, Schlangen barftellenben Silberreife beftehend. Unmutig verftehen es bie mit Ringen bedecten Finger bas Fahnchen au führen, bas, aus getrodneten Blattern ber 3wergpalme geflochten, eines fühlenben Fächers Dienfte vertritt. Den Ramelen folgt eine Schar von Gfeln, in Körben Borrate und bunt bemalte Solztruben tragend, mit Stoden bewaffnete Manner treiben die kleinen Tiere gu emfigem Trabe, bamit fie gleichen Schritt halten follen mit ihren größeren Borgangern. Reben bem zierlichen Efelein, das als leichtere Burbe einen fcwarzäugigen, in bunte Farben gefleibeten Buben trägt, fchreitet ruftig ein alteres Beib mit burchfurchtem Untlig und hageren, fehnigen Gliebern; mit ber Linten ftutt fie ben Rnaben auf feinem Tiere, mit bem Rechten halt fie einen großen leichtfüßigen "Slughi", ben arabischen Bindhund, und auf ihrem Ruden hangt, mit ben fleinen Armchen ber Mutter Sals umklammernd, ein jungeres Rind, von bem facartig aufammengebundenen Rleide gehalten. Dahinter treiben bie Sirten eine reiche Berbe wolliger, breitschwänziger Schafe und gottiger, gefchedter Biegen, luftig fpringen die Bidlein gur Geite, und manches ermubete Tierchen wird von dem ftarken Manne unter dem Urm getragen. Den Bug leitet, mit ichnellem Schritte voranschreitend, ein jungerer Mann, mit lautem Rufe und eifenbeschlagenem Stabe schafft er ihm Raum; am Schluffe besfelben reitet, ihn bewachend, ber Scheith bes Duars, ber herr ber Schar auf ftolgem Araberhengite. Gin ergrauender Bollbart umrahmt fein energisches, wettergebräuntes Geficht; die stechenden Augen schweifen prufend über Berben und Menfchen. Mit natürlichem Unftande fist er auf feinem feurigen Roffe, beffen Schweif beinahe bie Erbe ftreift, und beffen bichte Mahne auf die breite Bruft herabwallt. Der weiße Burnus bes Reiters bebedt nicht vollständig ein fein gewebtes, blauseibenes Unterkleib mit roter Berbrämung; fiber ben weichen und wolligen Burnus ift noch ein buntelbrauner Mantel gelegt, an bem bas Rreug der Ehrenlegion festgeheftet ift; das beinahe durchsichtige Ropftuch wird bon einer breiten Binde, aus famelhaarenen Schnuren ge= wunden, gehalten. Die Füße ruben in gelben Pantoffeln, welche, am Abfage offen, felbft wieber über hohe, bis zu ben Rnieen reichenbe Reitstiefeln aus rotem, mit Gilber geftidtem Leber, gezogen find. Schwere, in lange, haarscharfe Spigen auslaufende Sporen find an breiten Riemen um die Fuße geschnallt. Sattel und Zaumzeug find reich mit Gold burchwirft, bas Rog trägt um ben Sals zwei riefige,

blendend weiße Cbergahne, welche burch ein filbernes Band au halbmondförmiger Geftalt vereinigt find - ein Amulett gegen ben bojen Blid. Ein Trupp Reiter folgt ihm, lange, mit Elfenbein eingelegte Minten tragen bie meiften von ihnen auf bem Ruden, an ber Seite bligen bie filbernen Scheiben gefrümmter Dolche. Der lange Bug, ben wachsame Bebuinenhunde umspringen, wandert gegen Rorben. Buftenbewohner find es, die beim Berannahen fommerlicher Sonne ben heißen Boben ber Sabara verlaffen, um für ihre Berben im fühleren Tell neue Triften und fettere Beiben zu fuchen. Wenn aber ber Berbstwind über die Sahel weht, bann beutet der Filhrer bes Duars fübwärts, die Zeltstangen werden aus der vom ersten ersehnten Regen geloderten Erbe gezogen und bie braunen, weiß und ichwarz geftreiften Zeltbeden aufgerollt, wieder werden die Tiere beladen, und freudiger eilt das Ramel vorwärts, welches die Witterung heimatlicher Luft machtig gen Guben gieht. So wandern die braunen Kinder ber Bufte jahraus, jahrein, und fragft bu fie, wohin die Wanderung gebe, bann weisen fie im Frühjahr nach bem Siebengeftirn und im Serbst babin, wo taum fichtbar in ber Ferne ein hellblauer Streifen die Soben anzeigt, welche ben Tell von ber Sahara icheiben. Bo fie raften? Das wiffen fie felbft nicht; wo bie Sonne icheint und wo Sterne leuchten, wo frifches Grun bie Tiere nährt und ein freundlich Bachlein den Durft ftillt. Wo geftern um luftig fladernd Lagerfeuer bie gange Schar fich gefammelt hat, da kunden morgen ein paar schwarze Rohlen, daß Menschen bafelbst gelagert. Es geht ihnen wie ben Wogen bes Meeres, Die jest vor uns auftauchen, um gleich wieder in der Ferne zu verschwinden ober wie den Sandhügeln in der Sahara, ihrem Heimat= lande: jeder Windstoß erhebt fie und trägt fie mit fich fort, heute find fie hier, und morgen wo anders. -

Wir schlenbern gemächlich durch die bewegten Straßen; der Freitag, welchen der Muselmann heiligt, zwingt manchen Gläubigen, sein Haus zu verlassen und in der Moschee sein Gebet zu verrichten. Wir nehmen uns volle Zeit und Muße, die schönen männlichen Gestalten, welche unsern Weg kreuzen, zu mustern, müssen es uns das gegen auch gefallen lassen, daß sie auf uns, die einzigen Europäer in diesem arabischen Viertel, neugierige, forschende Blicke richten. Der Araber liebt die schreienden Farben; die heiße Sonne des Süsbens, die blendend weißen Häuser, der tiesblaue himmel, der sich darüber wölbt, läßt dieselben noch schreiender hervortreten. Der

schwarze Neger kleidet sich mit besonderer Borliebe in Beiß; sein Sonntagsstaat ist also ein dem unsrigen genan entgegengesetter.

Borwärtsstrebend haben wir uns endlich aus bem Labyrinthe von Gängen und Gewölben herausgearbeitet und einen freien Plat (Place Bugeaud) erreicht; neue farbenreiche, lebensvolle Bilber feffeln die Sinne; es dauert eine Weile, bis wir uns zurechtgefunden haben in diesem wogenden Treiben. Sier, por uns, hat fich ein bichter Rreis von Rengierigen um einen maroffanischen Schlangen = beichwörer geschart: ein langes, grau und weiß gestreiftes Gewand ohne Armel hullt die unterfette Geftalt ein bis zu ben nachten Füßen, an die mit rotem Riemenwert leberne Sandalen festgeschnürt find; aus fpig zulaufender Rapuze blidt ein verschmittes Geficht. Um Boben neben ihm liegt ein bodleberner Sad, bon giftigen Reptilien geschwellt, und baran lehnt fich ein berber Anotenftod. Drei alte Neger mit grauem, furggeschorenen Barte tauern ihm gegenüber auf einer alten Matte, große Tambourine mit Bucht bearbeitend. Mit beredtem Bortrage leitet er nun die Borftellung ein und verspricht seltene Augenweibe ben Zuschauern. In der Site ber Rede reißt er fich mit den nachten, muskulösen Armen das Oberkleid vom Leibe und fteht nun, nur mit einem furgen, schmutigen Sembe befleibet, por feinem Auditorium. Endlich eilt er jum Schluffe, indem er bem Bublifum erflart, bag es einem anftanbigen Manne fchlecht auftebe, nach beendigter Borftellung burchzubrennen, ohne gubor wohlberdienten, milben Beitrag zu entrichten, barum möge man es ihm nicht verargen, wenn er feine Gafte höflichft erfuche, lieber porher zu bezahlen. Und biefe lachen, und bie fupfernen Sousftucke fliegen in ben Kreis; ber Rebner wischt fich ben Schweiß von ber Stirne und die Neger verdoppeln aus Dankbarkeit ihre Kraft= anstrengungen. Bur eigentlichen Borftellung übergehend, ernennt er einen jungen Araber aus bem Kreife ber Bufchauer gum Guter feiner Schlangen; er bewaffnet ihn zu biefem 3med mit feinem Knüttel, läft ihn por bem Sade niederknieen und öffnet benfelben endlich. Bei bem wenig behaglichen Unblick bes vielverschlungenen häßlichen Rnäuels finkt der Mut des tapfern Schlangenhüters bedenklich, und als vollends beren herr und Eigentumer bas anmagende Berlangen an ihn richtet, jum freundlichen Willfommen feine neuen Schutz= befohlenen zu füffen, erflart biefer, er nehme feine Entlaffung aus bem unheimlichen Umte, zu bem er mit Gewalt gedungen worden.

Allein der Zauberer will von diefem Vertragsbruche nichts

wissen, ergreift etliche seiner Schlangen und verfolgt mit diesen den Araber, welcher aus dem enggeschlossenen Kreise vergedens zu entkommen sucht, indem er dazu dei allen mohammedanischen Heiligen schwört, er werde unter den Schlangen ein surchtbares Blutdad anrichten. Der Judel des Publikums erreicht seinen Höhepunkt, alles lacht und klatscht in die Hände und die vor Freude närrischen Neger schlagen sich mit ihren Musikinstrumenten gegenseitig auf die Köpfe. Nachdem sich dieser Sturm des Beisalls gelegt hat, zieht der Marokkamen aus einer umgehängten alten Ledertasche eine aus Knochen gesertigte Doppelstöte hervor, und während er auf derselben eine einsörmige Beise spielt, löst und entwirrt sich der Schlangenknäuel, eine Schlange nach der andern kriecht hervor und hoch aufgerichtet, mit den langen, spihen Zünglein zischend, solgen sie ihrem Führer, dis dieser und die Tiere ermatten.

Wieder nimmt uns der arabische Stadtteil auf und wieder arbeiten wir uns durch die schmalen, überwölbten Gagden und machen endlich Salt bei einem Saufe von gutem Aussehen: ber Banja ber Kafire bes Muley-Taieb. Diefe in Tlemcen gablreiche Brüderfchaft halt ihre wöchentlichen Bufammenfunfte in biefem Saufe ab. Gin höflicher Diener weift uns einen Plat am Ende eines Banges an, von welchem aus ich auf ben innern Hofraum herabaufeben vermag. Den vierectigen Raum umgiebt auf vier Seiten bas einftödige, mit weißem Kalt beworfene Orbensgebaube; in ber linken Ede besfelben befindet fich eine bis jum Rande mit Baffer gefüllte Cifterne, von gierlich geformtem, Arabesten barftellenden Gifengitter umgeben. Auf zwei Seiten bes Sofes, mir zur Linken und auch meinem Standorte gerade gegenüber, öffnen fich ju ebener Erbe breite Logen, durch lang herabwallende, faltenreiche Borhange von bunter Farbe noch verschloffen. Auf dem mit breiten Steinplatten gepflafterten Boben find Matten gebreitet, auf welchen etwa vierzia Männer in fibenber Stellung mit untergeschlagenen Beinen Blat genommen haben. Zwei räumlich von einander getrennte Gruppen find zu unterscheiben: in ber Ede, uns gegenüber, bilden fechs Männer einen Kleinen Kreis; es find bies die Mufiter und die Bor-Der erfte Borfanger, ein schöner Mann mit reichem, schwarzem Bollbarte giebt die Beife an, als zweite und tiefere Stimme begleitet ihn ein Jüngling. Die Inftrumentalmufik wird bon einem Kapellmeifter geleitet, welcher im Tatte, nach bem vom Borfanger angegebenen Rhythmus ein eifernes Beden ichlägt, zwei Mufifer blafen eine Urt Flote mit hohen, freischenden Tonen, ein britter rührt die Tarbuta, ein aus zwei zusammengebundenen Thongefäßen, über beren Offnungen Trommelfelle gefpannt find, beftebendes Instrument. Die andere Gruppe, - beinahe ausschlieflich Manner in ben reiferen Sahren, - ift ber größeren Loge augekehrt. 3ch habe nur zwei Junglinge, von etlichen zwanzig Jahren, unter ihnen bemerkt; alle scheinen ber wohlhabenben Rlaffe anzugehören und find fauber und reich gefleibet. Allen ift ber braune, tamels= haarene Burnus gemeinfam, ben fie wie einen Mantel über ihre bunte Kleidung geworfen haben und ber ihnen monchisches Aussehen verleiht. Über bem Turban tragen fie alle bas weiße, mit kamels= haarenen Seilen umwundene Tuch, tein einziger von ihnen ift unbedecten Sauptes. Bahrend die Borfanger ben Gefang anftimmen und das Orchefter einfällt, wird der Borhang der Loge ihnen gegenüber gurudgeschlagen; inmitten berfelben auf toftbarem Teppiche fist bes Orbens Meister, der Uali. Mächtiger, fürbisartiger Turban bebeckt fein Saupt, langer, ergrauenber Bollbart fällt über ben braunen Mantel, ben auch er über bie farbigen Gewänder geworfen hat. In ben Sänden halt er ben Rofentrang aus Perlen von eblem Bernftein. Während ihn bie Brüber, fich mehrmals bis jum Boben neigend, begrüßen, bankt er, kaum merklich mit bem Ropfe nidend. Sinter ihm ftehen und figen dienende Bruder, feiner Binte und Befehle gewärtig; ernst und schweigfam überwacht er bie religiöse Ubung bes Orbens, tein Mustel feines mageren, icharfen Gefichtes verzieht fich. Die Terraffe des Saufes und den Raum neben der Loge bes Uali haben mufelmannische Damen in bichtgebrangten Reihen befett, um bem Mofterium beiguwohnen. Alle find mit dem rauhen, gelblichen Wollengewande bekleibet, welches wie ein Leichengewand die gange Geftalt einhüllt und bas fie unter bem Rinn fo aufammenhalten, daß nur eine fleine Offnung für ein einziges Auge frei bleibt, die nachten Buge fteden in Schlappfchuhen, feine trägt Schuhe mit Abfaben. Bewegungslos, wie gefpenftige Lemuren, kauern fie auf dem ebenen Dache, zuweilen huscht blitsichnell und wie ein Schatten ein folches Gefchöpf an mir vorüber.

Der lang andauernde Gesang ist eine Art Wechselgesang zum Lobe Allahs, seines Propheten und des Mula-Saah; Takt und Beise wird vom Borsänger und der Kapelle angegeben und die größere Gruppe entgegnet, dieselbe Weise wiederholend. Es ist etwas Eigenartiges um die arabische Musik; wer zum ersten Male arabische

Beisen vernimmt, der wird ihnen williges Ohr leihen; allein wenn der lette Ton verklungen ist, wird er sich fragen, ob das Musik war, denn des Takes scheint sie zu ermangeln, und schwer prägt sich die Melodie dem Gedächtnisse ein. An weisen Ohr aber des Österen arabische Beisen dringen, dessen Gehör wird sich bald an die seltsamen Töne gewöhnen und er wird die großen Unrechtes zeihen, welche behaupten, daß diese Musik barbarisch sei, mistönend und von Melodie sich seine Spur darin sinde. Die hohen, nur kurz angeschlagenen Töne, welche, rasch in einander versließend, eine spärliche Beise bilden, die immer und immer wieder aus dem verschlungenen Gewirre der massenhaften Töne sich hervorringt, dis sie in langegezogener, zitternder Note verklingt, wie ein sich der Brust entringender Seufzer, scheinen namenloses Sehnen, unendliche Trauer auszusprechen. Wer sie einmal in sich aufgenommen hat, vergißt sie nicht wieder.

Endlich, auf ein Zeichen bes Meifters, entfteht eine Paufe, welche die Brüder benuten, mich, den fremden Eindringling, vom Ropf bis zu den Fügen zu muftern. Dann erheben fich zwölf Brüder vom Boden und bilben, dem Meifter den Rücken, der Rapelle und den anderen das Geficht zukehrend, einen Salbkreis, indem fie mit feft verschlungenen Urmen fich halten. Die Alteften nehmen die Mitte, die Jungften die beiden Enden des Salbfreifes ein. Und während die Mufit eine gang ähnliche Weise anstimmt, wie die ift, welche wir bei ben Aiffanas gehört haben, beginnen fie ben Tanz, bom Abfațe gur Fuffpige fich wiegend und babei leicht die Rniee bengend, fo bag ber Unterkörper pormarts gedrückt wird. Sie begleiten die Mufit mit ihrem Gefange, und mahrend bes Singens drehen fie im Tatte ben Ropf von einer Schulter gur andern. Gobald der Name Allahs, des Propheten oder des Mula-Saah genannt wird, neigen fie grugend den Oberforper ju Boden, und die bewegungs= Iofen Gespenfter geben ihren Beifall zu erkennen, indem fie den lang= anhaltenden, vibrierenden Distantichrei: "Zigarit" genannt, im Chore erschallen laffen, und die Sigenden flatschten im Tatte mit den Sanben dazu. Immer raicher wird der Takt der Mufik, lauter freischen bie Floten und die Trommel wird mit wuchtigen Schlägen gerührt, rafcher werden die Bewegungen ber Tangenden, daß der Ropf bei= nahe die Bruft trifft und dann wieder in den Nacken guruckfällt; die Gefichter ber Tangenden glühen bor innerem Entzücken und hober Befriedigung, der Jubel der verhüllten Buschauerinnen kennt keine

Grenzen mehr, unaufhörlicher, immer gellender werdender Yuschrei lohnt die convulsivischen Zuckungen der verzückten Brüder; die Ermatteten treten zurück, von anderen wird die Lücke ausgefüllt, und der tolle Tanz geht weiter dis der Meister winkt. Nach einem letten Zigarit verlassen die Damen rasch den Zuschauerraum, die Brüder wischen sich die perlenden Schweißtropsen vom verklärten Angesichte, kühlen sich an der Cisterne und verlassen dann insgesamt ihr Haus, um dem Ruse des Muezzin zu solgen; genügend vorsbereitet betreten sie nun die Moschee, in der sie Gesang und Gebet wieder ausnehmen.

## Bilder aus der Sahara.

I. Der Büstenaraber und die Karawane. — Am Brunnen. — II. Eine arabische Erzählung. — Sprichwörter.\*)

#### T.

Will man das Wesen der "Freiheit" so recht in Fleisch und Bein erkennen und zu der Überzeugung gelangen, daß die abendsländischen Deklamationen und Revolutionen, welche die Bestrebungen zur Realisterung dieses Begriffes veranlaßt haben, so lange, d. h. immer sich um leere Abstraktionen drehen werden, als man nicht auf ein civilisiertes, sozial geordnetes Leben verzichten will, so mache man sich auf einige Monate zum Araber und unternehme, mit geskreuzten Beinen auf schwankendem Kamele sitzend, die Reise vom Mittelländischen Meere quer durch die Sahara nach dem Sudan.

Wie sieht es in dem Kopse eines Karawanen-Arabers aus? Der Mann hat weder Haus noch Feld, er kennt keine Stadt, keine Behörde, keine Dienstpflicht, keine Steuer, weiß nichts von Rente, Börse, Eisenbahnen, Presse, Polizei, Konstitutionen, Nationalitätenstamps. Alle Ideenkreise dieser Dinge fehlen in seinem Kopse. Ist dieser darum leer oder unklar?

Der Araber der Sahara schreitet immer gerade aus durch das Flugsandmeer, die Augen auf dasselbe Gestirn geheftet. Sein Leitzstern wechselt nicht wie die sogenannten Prinzipien, nach denen die hochcivilisterten Nationen sich vorwärts arbeiten.

<sup>&</sup>quot;) Aus meinem Buche: Außereuropaifche Bolfer. Raffel, 1885.

Bährend die letzteren in ihren vier Pfählen der Grenzstreitigeteiten wegen und im Kampfe um das Dasein, im struggle of existence keine Ruhe haben, hat der Araber des Sambastammes einen Staat, dessen Grenzen soweit reichen, als ihn der Trab seines Pferdes zu tragen vermag, er findet Datteln in jeder Dase, sein ganzes Besitztum, seine Herden führt er stets mit sich und braucht sich weder mit den Theorieen des Malthus, noch mit denen der Sozialisten zu bezsissen, auch nicht über Organisation der Arbeit oder das Recht auf Anterstützung zu grübeln.

"Wie fängst bu es an, um leben zu können?" fragte eines Tages ein Franzose einen dieser immer und ewig in der Sandwuste umber-

giehenden armen Teufel.

"Derjenige, welcher diese Mühle geschaffen hat," sagte der Araber, indem er eine respektable Reihe weißer Zähne zeigte, "ift nicht um

bie Lieferung bes Stoffes jum Mahlen verlegen".

In der That lebt der Araber von der Hand in den Mund, auf Gottes Gnade hin. Hat er keine Butter mehr, keine Datteln, keinen Conscoussoussous, kurz nichts mehr zu beißen, so sieht er, woher der Bind weht, und erblickt er zuweilen am Horizont eine dunkle Wolke, welche, die Sonne verhüllend, wie ein Gewitter heranzieht. Dieses Gewölk ist nichts anderes, als die Vorsehung, welche dem Araber seine Mahlzeit bringt.

Diefe Mahlzeit befteht aus einer zwei bis brei Quabratftunden umfaffenden Schüffel von Seufchrecken, die fliegende Ernte der Bufte.

Will ber Bedawi, ber Mann ber Büste, heiraten, so ruft er eine Schar Freunde zusammen und entführt unter einer Salve von Flintenschüssen seine Braut, zu Pferde, wenn er ein Pferd hat, auf einem Esel, wenn er nur einen solchen besitzt, und auf seinem Rücken, wenn's nicht anders geht. Der Bater der Braut raust sich nicht die Haare aus, wie das ein civilisserter Abendländer thun würde, sondern begnügt sich damit, ihr zum Abschied unbeschränkten Gehorssam gegen ihren Eheherrn anzuempsehlen. Die Frau ist zu nach dem Koran ein untergeordnetes Besen, unvollkommen, zanksund puhssüchtig, der Mann muß sie schelten und gelegentlich — prügeln. Daher ist auch der Stock in jedem Zelte die ultima ratio des Haussfriedens.

Es giebt zahlreiche Vorwände, eine Frau zu verstoßen und eine andere zu nehmen, wozu der Araber sehr geneigt ist. Trohdem gilt eine Heirat viel in der Wiste. "Sobald ein Mann heiratet," sagen die Beduinen, "stößt Chitann (der Teufel) ein fürchterliches Geschrei aus. Alle die Seinigen eilen herbei."

"Was giebt's Herr?"

"Ein Sterblicher ist uns eben wieder entwischt!" antwortet Satan mit einem Ausrufe der Berzweiflung.

So lebt benn ber Araber glücklich und forglos. Als Utilitarier aus der Schule des Sancho Bança treibt er Poesie nur nachdem er gut gespeist hat. Ist der Bauch befriedigt, so sagt er zum Kopfe: Singe! Der geringste Kameltreiber ist ein Diplomat wie Talleyrand, denn er hat das wundervolle Sprichwort ersunden: Wenn derjenige, den du nötig hast, auf einem Esel reitet, so sage zu ihm: Welch gutes Pferd haben Sie da, gnäsdiger Herr.

Der Handel ist überall das nüchternste und prosaischste Ding von der Welt; aber es dürfte schwerlich eine schönere Fundgrube sür poetische Stoffe geben, als die Aufzeichnung der Erlebnisse einer Handelskarawane. Ein Baumwollenballen reist ruhig unter der Garantie einer Assellschranzgesellschaft, ein Lastwagen unter dem Schuße von Gendarmen; beide gelangen ohne Gefahr, ohne Abenteuer an ihren Bestimmungsort. Der Karawanenhandel dagegen ist dramatischer, als irgend etwas unter der Sonne. Hier ist der Reisende sortwährend von Gesahren begleitet, und um ihnen zu entgehen, muß er seden Augenblick seine Geistesgegenwart bethätigen. Ein Karawanenssührer ist ein wandernder Stratege, denn es ist sast ebenssoviel Genie nötig, um hundert Kamele nach Timbuktu zu bringen, wie den Feldzug nach Agypten zu unternehmen.

Zunächst muß der Banderer fich in jene unermeslichen Ebenen ohne Wege, ohne Flüsse, ohne Seeen, ohne Bäume vertiefen, wo der Strauß, jener zweibeinige Dromedar Monate lang lausen kann, ohne einen Strauch zu finden, in den er, von der Not gejagt, seinen Kopf steden könnte.

Der Wind, der beständig den wie eine Springflut vor ihm her wirbelnden Flugsand auswühlt, verweht die Schritte des Reisenden schon unter seinen Fersen. Die Spuren früherer Karawanenzüge erkennt man nur an langen Reihen von Steletten, welche die vom Simum begrabenen oder von Käubern gemordeten Menschen und herden gebildet haben.

Dft wenn ber Simmel verdunkelt, die Geftirne verschleiert find,

verirrt sich ber Araber; aber die Borsehung hat ihm wunderbare Naturanlagen gegeben. Er bückt sich und hebt in der Dunkelheit eine Hand voll Gras oder Erde auf, er beriecht sie, führt sie an

feine Bunge, und findet badurch feinen Beg wieber.

Die Hauptschwierigkeit der Reise liegt anderswo. Man muß den Weg nach gewissen Merkmalen nehmen, zum Nachtlager Brunnen finden können, die nur auf der Landkarte des Gedächtnisses stehen. Diese Brunnen sind häusig Gruben im Bette ausgetrockneter Bäche, sie dienen zur Tränke der Tiere und gelten den Arabern als heilige Orte.

Erreicht die Karawane eine solche Pfühe, so laden die Reisenden das Gepäck ab, welches kreisförmig nebeneinander gelegt wird; die Kamele lagern sich in der Mitte. Hierauf legt man sich, in den Burnus gewickelt, schlasen, während einige Leute rings um die Ka=

rawane Bache halten.

Zuweisen bleibt auch die ganze Gesellschaft bei hellem Sternenlicht auf, und es werden die Pfeisen angezündet, jedoch nur wenn kein räuberischer Stamm in der Rähe haust, denn der Rauch könnte sie verraten. Die Nacht gehört dem Armen, sagt der Araber, und meint damit euphemistisch den Banditen.

Bei biesen Nachtwachen erzählt ber Marabut seine zahlreichen Bollssagen und Legenden, die, mystisch und ironisch zugleich, die entzückten Zuhörer bis zum dämmernden Morgen in Spannung halten.

#### П.

Folgende Parabel, welche Chancel am Brunnen Sidi-Mohams mebs hörte und aufschrieb, ift eine Probe biefer Boefie.

Eines Tages begegnete Sidna Ahssa — so nennen die Araber dort Jesus Christus — dem Chitann, d. h. Satan, welcher vier schwer besadene Esel vor sich her trieb.

"Chitann," fagte er ju ihm, "bift bu Raufmann geworben?"

"Jawohl, Herr, ich habe mehr Kunden als Waren zu ihrer Bedienung."

"Womit handelft du benn?"

"D Herr, ich habe einen ganz vortrefflichen handel. Sieh nur einmal zu: Bon den vier Eseln hier, den stärksten, die ich in Sprien habe finden können, ist der eine mit Ungerechtigkeiten beladen. Wer wird sie mir abkaufen? Die Sultane. — Der andere ist mit Neid

belastet. Wer wird bessen Käuser sein? Die Gelehrten. — Der britte trägt Diebstähle. Und wer wird sie mir abnehmen? Die Kausseute. — Der vierte endlich trägt außer Treulosigkeiten und Listen aller Urt eine ganze Auswahl von Versührungskünsten, die allen Lastern entnommen sind. Wer wird sie kausen? Die Frauen."

"Du Boshafter," versette Sidna. "Möge Gott dich ver-

fluchen!"

Am folgenden Tage verrichtete Sidna Anssa sein Gebet an derselben Stelle, als er die Berwünschungen eines Eseltreibers hörte, dessen vier Esel, unter der Last keuchend, nicht mehr weiter gehen wollten.

Er erkannte Chitann wieber.

"Gott sei gelobt," sagte er zu ihm, "du haft nichts verkauft."
"Im Gegenteil, Herr," erwiederte Chitann; "eine Stunde nachdem ich dich verlassen hatte, waren alle meine Körbe ausverkauft;
allein ich habe wie immer Schwierigkeiten mit der Bezahlung gehabt. Der Sultan hat mich durch seinen Khalisa bezahlen lassen
und dieser wollte mir betrügerischer Weise von der Summe noch
abseilschen. Die Gelehrten sagten, sie wären arm. Die Kausleute
und ich, wir schimpsten uns gegenseitig Diebe. Die Frauen allein
haben mich, ohne zu feilschen, bezahlt."

"Ich febe jedoch," warf Sibna Anffa ein, "daß beine Korbe

noch voll find".

"Sie find mit Gelb gefüllt," erwieberte Chitann, indem er bie

Gfel peitschte. "Fort damit zum Radi!"

So scheint selbst in der Sahara die Justiz der Araber einen satyrischen Sieb zu verdienen, weil sie nicht selten Kläger und Bestlagte ruiniert.

So kommt von Cisterne zu Cisterne, von Legenbe zu Legenbe die Karawane langsam und mühsam weiter, quer durch glühend heiße Cinöden unter brennender Sonne. Aber Kamel und Araber sind geduldig und ausdauernd. Kamel und Araber bilden ein Individuum in zwei Personen. Man hat den Araber einen beweglichen Höcker des Kamels, das Kamel eine Berlängerung des Arabers genannt, den stupiden seierlichen Ernst im Ausdruck des Gesichts haben beibe gemeinsam. Sie leben von derselben Rahrung; nur ist der Araber das Kamel, während letzteres keine Wiedervergeltung übt.

So erreicht die Karawane durch zahllose Gefahren, tausend Stunden weit von ihrem Ausgangspunkt ihren Bestimmungsort im Suban. Unterwegs hat man von den Sitten und Gebräuchen ber

Araber vollständig Einficht nehmen können.

Die Unterhaltung mit Arabern ift mit Sprichwörtern gewürzt, die, wie bei allen Bölkern, einen Schatz nationaler Beisheit enthalten. Einige charakteristische derselben mögen hier eine Stelle finden:

36 in ber Dafe und fafte in ber Bufte.

Berachte nicht ben Armen. Auch der gemeine Riefel enthält die warmen Funken, welche die Racht dir erleuchten. Sei du, Reicher, ber Stahl zu dem Steine, welcher den Funken hervorlockt.

Wenn bu ben Pfeil ber Bahrheit abschießen willft, tauche feine

Spike porber in Sonig.

Die Sorge ift ein Pfeil; berühre du nicht die Sehne des Bogens. Beiße den Finger nicht, der dir Honig in den Mund streicht.

Schieße beine Pfeile nicht nach bem himmel, benn bas haupt Allahs erreichst bu nie.

Die Glut des Eisens allein ist nichts; du mußt es auch auf den Ambog bringen.

Mach Ausone de Chancel. Une Caravane dans le désert.

## Der arabische Adel in der Wiifte.

"Rimm einen Dornbusch", sagte ber Emir Abd=el-Rader eines Tages zu mir, "und begieße ihn ein Jahr lang mit Rosenwasser, er wird nichts als Dornen tragen; nimm bagegen eine Dattelpalme, laß sie ohne alle Pflege und sie wird doch Datteln tragen".

Rach den Arabern ist der Abel die Dattelpalme, das gemeine Bolk aber der Dornbusch. Im Orient glaubt man an die Kraft des Blutes und der Abstammung; man hält die Aristofratie nicht nur für eine Notwendigkeit im Staate, sondern sogar für ein Raturgesetz. Es fällt da niemandem ein, sich gegen diese Annahme aufzulehnen; im Gegenteil, man sügt sich mit stiller Ergebung. "Kopf ist Kopf, und Schwanz ist Schwanz" wird der erste beste arabische Hirt sagen, und wer es versuchen wollte, den Kopf zum Schwanze und den Schwanz zum Kopfe zu machen, würde ausgelacht werden.

Außer dem uralten und heiligen Abel, der aus den Nachkommen bes Propheten besteht (ben Sherifs), giebt es bei den Arabern noch

einen doppelten Abel, den Religionsadel und ben Schwertadel, bie Marabuts und die Dichuads, von benen bie erfteren ihr Unfeben von ihrer Frommigfeit, Die letteren von ihrer Tapferkeit haben, die einander aber mit unverföhnlichem Saffe verfolgen. Die Dichuads machen den Marabuts das jum Vorwurfe, was man in allen Ländern von bem geiftlichen Stande fagt, wenn er bie Leitung ber weltlichen Angelegenheiten in die Sand nehmen will; man beschulbigt fie des Chrgeizes, des Intriquierens und des unaufhörlichen Begehrens nach ben Gutern biefer Erbe, welches fich unter einer heuchlerischen Liebe ju Gott verftectt. Gines ihrer Sprichwörter: "Aus der Zuia (einem geweihten Orte mit Mofchee und Schule) friecht immer eine Schlange." Die Marabuts ihrerseits beschulbigen die Dichuads der Gottlofigkeit, der Gewaltthat und der Raubsucht. Die erfte Beschuldigung tann ihnen eine furchtbare Baffe in die Sand geben, benn fie find ihren Rebenbuhlern gegenüber bas, mas die Geiftlichkeit in Europa im Mittelalter dem Abel gegenüber war, ben ein Bannftrahl in ber festesten Burg erreichte. Wenn die Dichuads das Bolf durch die Erinnerungen an beftandene Gefahren, an vergoffenes Blut und Waffenglang mit fich fortreißen können, fo befigen die Marabuts die unbegrenzte Macht des religiösen Glaubens auf die Gemüter. Mehr als einmal hat ein geliebter ober gefürch= teter Marabut die Herrichaft und felbst das Leben eines Schwert= abligen gefährdet; ben letteren wollen wir heute fchilbern. Um fo= gleich ju zeigen, mas ein Abeliger in ber Sahara ift, muffen wir beschreiben, was unter einem großen Belte am Morgen vorgeht.

Die alte Poesie hat häufig von der Menge der Klienten gesprochen, die in Rom in den Hallen der Paläste der Patrizier sich drängten. Ein großes Zelt in der Wüste ist jeht das, was jene stolzen römischen Paläste waren. Der Führer des Stammes sitzt gravitätisch mit jener würdevollen Haltung, die nur den Orientalen eigentümlich ist, auf einem Teppiche und empfängt nacheinander die, welche sich an ihn wenden. Der eine klagt den Nachdar an, der eine Schuld nicht bezahlen will; der andere will gestohlenes Vieh zurückhaben. Bisweilen klagt wohl auch eine Frau über ihren Mann, der ihr schlechte Nahrung oder Kleidung giebt. Alle diese verschiedenen Klagen hört er ausmerksam und mit der größten Geduld an; er bemüht sich, die Wunden jeder Art, die man ihm zeigte, zu heilen. Dem einen erteilt er Besehle, dem andern einen guten Kat: keinem versagt er seine Hise.

Der grabifche Sauptling bedarf übrigens nicht blog ber Gigenschaft, die fich Salomo von Gott erbat; die Beisheit muß fich in ihm mit Freigebigkeit und Mut vereinigen. Der größte Lobfpruch, ben man ihm thun kann, ift: "Der hat bas Schwert immer gezogen und feine Sand ift jederzeit offen." Die etwas pomphafte, aber eble und bisweilen rührende Mildthätigfeit, welche übrigens bas mufelmännische Gesetz allen Gläubigen zur Pflicht macht, muß er fortwährend üben. Gein Zelt muß die Zuflucht ber Urmen fein, niemand barf in feiner Rabe hungern, benn ber Prophet hat gefagt: "Gott wird fich nur berer erbarmen, die felbft Barmbergigfeit üben. Ihr Gläubigen, feib milbthätig und gabet ihr nur bie Salfte von einer Dattel." Wenn ein Krieger bas Pferd verlor, bas feine Stärke war, wenn einer Familie eine Serbe geraubt wurde, von der fie lebte, fo wendet man fich an ben Sauptling, immer an ben Saupt= ling. An Gewinn barf er nie benten. Der grabifche Abelige, ber in fo vielfacher Sinficht an ben Serrn im Mittelalter erinnert, unterscheibet fich von unseren Rittern wesentlich burch seine Abneigung gegen bas Spiel. Bürfel und Karten werben in einem Belte nie jum Beitvertreib benutt. Ein arabischer Säuptling barf weder fpielen, noch auf Wucher leihen.

"Richts", fagt Abd=el-Rader, "erhöht die blendende Beife eines Burnus mehr als Blut. Der grabische Säubtling muß wie unfere fonstigen Seerführer ber tapferfte feiner Krieger fein. Gein Ginflug würde fofort vollständig verloren gehen, wenn man vermuten könnte, fein Berg fei schwach, und die Araber verlaffen fich nicht auf ben Schein, fondern nur auf die Birklichkeit. Sie bewundern eine hartgeftählte Seele, nicht aber ein riefiges Augere. Und hier bilrfte ber Ort fein, gegen bas allgemein verbreitete Vorurteil zu fprechen, bag eine hohe Bestalt oder Körperkraft tiefen Gindruck auf die Araber Das ift feineswegs ber Rall; fie verlangen, bag man ruftig fei, dem Durft, dem hunger unzugänglich, und im ftande, die ftärksten Anstrengungen zu ertragen; einem hoben Buchse und ber Mustelfraft, wie etwa der unferer Laftträger, legen fie fehr geringen Wert bei. Sie schätzen ferner die Gewandtheit und den Mut, ob man groß ober flein ift, bleibt ihnen gleichgiltig, ja oftmals fprechen fie, wenn man einen Kolog vor ihnen rühmt: "Was nütt die Größe? Was nütt die Kraft? Das herz müffen wir feben. Bielleicht ift es nur die Löwenhaut auf einer Rub."

Trot biefer Bewunderung bes Mutes tennen bie Araber bas

oint d'honneur nicht wie wir. Bei ihnen gilt es nicht für feig, vor einer großen Zahl sich zurückzuziehen, ja sogar vor einem schwäschern Feinde zu fliehen, sobald man kein Interesse am Siege hat. Die Araber lachen oft unter einander und spotten über die chevaleresken Skrupel der Europäer. Sie sind voll Eiser, wenn das Glück sie begünstigt, zerstreuen sich aber und verschwinden, sobald es sich von ihnen wendet. Daher giebt es bei ihren Urteilen über Tapserskeit wesentliche Unterschiede mit den unsrigen. Ihre Achtung sür den Mut treibt sie keineswegs zu übermäßiger Strenge gegen die, welchen diese Eigenschaft abgeht. Ein Feiger wird zwar nie Würden in seinem Stamme erlangen, aber ein Gegenstand der Berachtung ist er trozdem nicht. Man wird einsach von ihm sagen: "Gott wollte nicht, daß er mutig und tapser sei; man nuß ihn beklagen, ohne ihn zu taveln." Dagegen verlangt man von einem Mutslosen, daß er wenigstens guten Kat erteilen könne und freigebig sei.

Die Prahlerei wird viel verächtlicher behandelt, als die Furcht. "Wenn du fagft, der Löwe fei ein Efel, fo gehe bin und lege ibm einen Zaum an," fagt ein arabisches Sprichwort, bas häufig angewendet wird. Trog ihres heißen Blutes und der Syperbeln ihrer Sprache verlangen die Araber, daß auch ber Mut jene Bürde des Schweigens habe, das fie fo hoch halten. Gie haben in diefer Sin= ficht nichts von den Naturen, die zur Zeit bes Gid fampften, auch nichts in Rudficht der Zweifampfe. Diefe find bei ihnen völlig unbefannt. Wenn einer ben andern beleidigt hat, fo rächt er fich durch Morb. Man findet Leute mit weitem Gewiffen, die für einen febr mäßigen Breis im Auftrag einen Feind beseitigen. Wenn man bagegen mit feinem Gelbe mehr geigt, als mit feinem Leben, wenn man raich nach bem Schwerte, aber langfam nach dem Beutel greift, jo lauert man auf eine Gelegenheit, felbst über ben herzufallen, von welchen man beleidigt wurde. Man totet ihn, ober wird getotet; unterliegt man, fo vermacht man oftmals die Blutschuld an einen andern, denn wenn auch die Rache nicht unter der Obhut des Zweifampfes fteht, existiert fie doch bei ben Arabern, und zwar in sehr blühendem Zuftande. Oftmals pflanzt fie fich von Generation zu Generation fort. Man findet hier jene Familienkampfe wieder, welche fonft bas Pflafter ber italienischen Städte mit Blut befleckten.

Statt Schilberungen von blutigen Fehden will ich lieber einige Bilber aus bem Familienleben geben und bei ber Achtung beginnen, welche die väterliche Gewalt bei den Arabern hat. So lange das

Kind klein, gehört ihm gewissermaßen das Zelt, und sein Bater ist saste ist saint seine Ausgelassenbeit und Seine Spiele bilden die Freude der Familie, seine Ausgelassenheit und Einfälle die Lust und Heiterseit darin; sobald es aber heiratssähig wird, lehrt man es die Demut und Unterswürfigkeit; es darf nicht mehr vor dem Bater sprechen. Diese unsbedingte Ehrsurcht, die es dem Haupte der Familie schuldig ist, gebührt auch dem ältern Bruder. Indessen erreichen die arabischen Sitten, trotz der aristokratischen Strenge, die sinstere Härte nicht, welche unter den Patriziern in Rom herrschte. Ein Bater würde hier z. B. seinen Sohn nur dann selbst zum Tode verurteilen, wenn er sich an ihm selbst vergriffen hätte, in sedem andern Falle aber sich darauf beschränken, ihn aus seinen Augen zu verdannen.

Der Charafter bes Bolks läßt fich am besten aus ben feierlichen Angenblicken bes Lebens erkennen. Begleiten wir also einen Abeligen

ber Bufte burch biefelben.

Der Tag, an welchem ein Rind in einem großen Belt geboren wird, ift ein Tag unermeglicher Freude. Gin jeder begiebt fich gu bem Bater bes Neugeborenen und fagt ihm: "Möge bein Cohn gludlich fein!" Bahrend die Manner fich um ben Bater brangen, empfängt auch die Mutter Befuche. Die Frauen des Stammes eilen au ihr. Männer und Frauen bringen Geschenke, ihrem Bermogen entfprechend. Bon ben Ramelen, ben Schafen und ben toftbaren Rleidungsftuden bis zu Getreide und Datteln häufen fich alle Schätze ber Bufte unter bem Belte, bas Gott gefegnet hat. Da= gegen ift ber, welcher diefe Zeichen ber Achtung und Liebe empfängt, genötigt, in großem Magftabe Gaftfreiheit zu üben. Bisweilen trattiert er die Besuchenden zwanzig Tage lang. Auch die Feste in der Bilfte haben ben Charafter bes Grofartigen, ber allem eigen ift, was auf biefem Schauplage urfprünglichen Lebens geschieht. Sobalb bas Rind fich zu entwickeln beginnt, lehrt man es lefen und ichreiben, was indes bei den Dichuads eine Renerung ift. Sonft kummerten fich nur die Marabuts um Gelehrsamkeit. Der Mann vom Schwert verachtete alles Biffen, wie unfere Barone im Mittelalter; man glaubte die Energie feines Mutes anzutaften, wenn man feinen Geift ausbilbete; feit man aber gefeben bat, bag bei ben frangofifchen Solbaten ber Befitz von Renntniffen die Tapferkeit nicht verringert hat, anderten auch die Araber ihre Anfichten barüber. Biele fagten fich aber auch mit schwermütiger Resignation, wie ich es felbst ge= bort habe: "Sonft tonnten wir in Unwiffenheit leben, benn bie

Ruhe und das Glück wohnen unter uns; aber in der Zeit der Un= ruhe und bes Rriegs, die wir durchleben muffen, haben wir auch bas Wiffen au Silfe au rufen." Go wirkt ber Ginflug ber Civilifa=

tion, wenn auch langfam, bis in die Bufte.

Die Beschäftigung mit ben Biffenschaften hat jeboch bie Ubung bes jungen Buftenabeligen im Reiten und in ber Suhrung ber Waffen nicht beeinträchtigt. Sobald ein Knabe fich auf dem Pferde halten fann, lagt man ihn reiten. Sat er barin einige Sicherheit erlangt, fo nimmt man ihn mit auf die Jagd, läßt ihn nach ber Scheibe schießen und lehrt ihn die Lange in die Weichen eines Ebers bohren. Erreicht er fein feches ober achtzehntes Jahr, kennt er ben Roran und kann Saften üben, fo verheiratet man ihn. Der Prophet hat gefagt: "Beiratet jung: Die Che gahmt ben Blick bes Mannes und regelt bas Berhalten ber Frau."

Sobald ber Abelige verheiratet ift, tritt er in ein neues Leben, in einen Kreis perfonlicher Thatigkeit ein. Er ift emancipiert; in= beffen nicht gang, er mußte benn Saupt bes Beltes, Berr feines Bermögens und fein Bater nicht mehr am Leben fein. Er gahlt pon nun an in feinem Stamme zu ben Mannern ber That und bes Rates; er hat bereits feine Unhanger, feine Pferbe, feine hunde, feine Falten und fein ganges Kriegs- und Jagdgerate. Geine Unbanger find die jungen Manner feines Alters, feine gufünftigen Söflinge; unter feinem Kriegs= und Jagdgerate finden fich mehrere, wohl gar viele Gewehre von Tunis ober Algier, die bamasciert, mit Silber, mit Verlmutter, mit Korallen ausgelegt find, Sabel mit cife= lierten filbernen Scheiben und Sättel von Sammet ober Marofin, mit Gold und Seibe gestickt. Zu seiner vollständigen Ausruftung gehört ferner die Sabeltasche, mit Panthersell geschmuckt, filberne Sporen, mit Korallen ausgelegt, ein hoher, breiter Strohhut mit Straugenfedern und die Patrontafche von Marofin, die mit Seibe, Gold und Gilber gefteppt ift.

Sat fein Bater "bie Schuld bezahlt, bie Gott von jedem Menfchen forbert", fo gehört ihm bas große Belt mit allen Lugusgeräten, Teppichen, Ruhefiffen, Juwelenfachen, filbernen Taffen und den Jagd-, Kriegs- und Mundborraten für die gange Familie, die oft fünfundzwanzig bis dreißig Röpfe zählt. Ihm gehören auch ber Sengst und die Stuten bor bem Belte, die acht bis gehn Reger und Negerinnen und die Korn-, Gerfte-, Datteln- und Sonigvorrate, die an einem fichern Orte vor einem Sandftreiche gefichert find, die acht= bis zehntausend Schafe und die fünf= bis sechshundert Kamele, die weit umher weiden unter der Obhut von Hirten. Sein Ber= mögen kann dann auf 30= bis 50 000 Thaler geschätzt werden.

In dem Alter, in dem er steht, im neunzehnten oder zwanzigsten Jahre, hat er sich noch nicht mit der Berwaltung dieses Bermögens zu beschäftigen. Er sucht jeht noch nur Bergnügen. Wenn
er sich in Friedenszeiten zu Pferd mit seinen Freunden und einigen
Dienern, welche die Hunde an Leinen nachführen oder wohl auch
vor sich tragen auf Kamelen, auf die sernen Weideplähe begiebt, um
seine Herden zu besichtigen, giebt es oft Gelegenheit zu einer Jagd
auf Strauße und Gazellen. Haben seine auf Entdedung ausgesandten Diener Strauße gefunden, so sliegen die Reiter auseinander,
weit, und umschlingen sie in einem ansangs ungeheuer großen Kreise,
der sich aber allmählich verengt, die man die Strauße sieht und
dann unter lautem Jagdruse auf sie jagt. Jeder wählt sich sein
Opfer, folgt ihm in tausend Windungen, erreicht es und tötet es
endlich mit einem Schlage auf den Kopf, denn eine Kugel würde
die Federn mit Blut besleden.

Die eigentliche aristokratische und Herrenjagd aber ist die Jagd mit dem Falken. Der Falke, der im Zelke auf einer Stange abgezichtet wird, an welcher er mit einem zierlichen Marokinriemen dessessichtet. Seine Klappe ist mit Seide, Gold und kleinen Straußenzichtet. Seine Klappe ist mit Seide, Gold und kleinen Straußenzsehen geschmädt, seine Fesseln gestickt und mit silbernen Glöckhen versehen. Sodald die Abrichtung vollendet ist, ladet der Herre Freunde zur ersten Jagd ein. Alle erscheinen gut beritten. Der Häuptling reitet vorans mit einem Falken auf der Achsel, mit einem andern auf der Hand. "Nach einem Zuge in den Krieg", sagte mir Abd-el-Kader, "ist nichts so schol, als der Ausbruch zur Falkenzigab".

Solche anstrengende Vergnistungen gewöhnen und träftigen den Abel für den Krieg und die Razzia. Ift eine Karawane geplündert worden, hat man die Frauen des Stammes beleidigt, macht man ihm das Wasser und die Beideplähe streitig, so kommen die Häuptslinge zusammen, und der Krieg wird beschlossen. Man schreibt an alle Häuptlinge der verdündeten Stämme und alle erscheinen an dem bestimmten Tage mit ihren Leuten. Man schwört seierlich, einsander gegenseitig Beistand zu leisten. Am nächsten Tage sehen sich alle in Bewegung, selbst die Frauen mit, diese auf Kamelen oder

in Palankins, die nicht immer fest verschlossen find. Es giebt ein malerisches Untereinander von Pferden, Kriegern und Fußvolk.

Der feinbliche Stamm seinerseits trifft Borbereitungen, und nach drei oder vier Tagen treffen die seindlichen Parteien auseinander. Die Tirailleurs begegnen einander zuerst, und sie beginnen die Feindsseligkeiten mit Schmähungen und Schimpsworten, wie die Helben Homers; allmählich entwickelt sich der Kampf in Gruppen von fünszehn oder zwanzig Personen, die alles hineingezogen wird. Das Gedränge wird allgemein, alle Flinten knallen, alle Zungen schwertkampse.

Endlich tritt die Zeit ein, daß der Stamm, welcher die meisten Leute verloren hat, namentlich Häuptlinge und Pferde, sich zurückziehen muß. Es beginnt dann eine allgemeine Flucht, in welcher nur die Tapsersten sich von Zeit zu Zeit umkehren, um dem Feinde noch einige Rugeln auf Geratewohl zuzusenden. Nicht selten stürzt sich der Häuptling verzweiselt, mit dem Säbel in der Hand, in das dichteste Gedränge und sindet einen ruhmvollen Tod. Dem Siege folgt die Plünderung in allgemeiner Unordnung, und in dieser wird es noch manchem Besiegten möglich, seine Frauen, seine Pferde und seine kostbarste Hauptlang, und uretten.

Kommt der Stamm siegreich zurud, so wird er freudig empfangen und gegen die Bundesgenossen übt man die großartigste Sastlichkeit, dis man sie endlich drei dis vier Stunden weit zurudbealeitet.

Je älter der Araber wird, um so mehr Ernst und Würde erlangt er; jedes weiße Haar in seinem Bart regt ihn zu ernsten Gedanken an; er geht häusiger mit den Dienern Gottes um und erweist sich freigebiger gegen dieselben; er wird frommer; man sieht ihn minder oft auf der Jagd und bei Hochzeiten. Seine Beschäftigungen als Stammeshaupt lassen ihm auch weniger Zeit, obgleich der ritterliche Sinn seiner Jugend in ihm nur schlummert und er niemals in seinem Zelte bleibt, wenn einer seiner Stämme sir angethane Beleidigung Rache verlangt. "Ich würde mich glücklich preisen," sagt er, "könnte ich als Mann sterben im Kampse und nicht wie ein altes Beib". Manche vornehme Familien rühmen sich auch, daß seit Menschengedenken keiner ihrer Vorsahren auf seinem Lager gestorben sei.

# Die Bevölkerung Marokkos (1884).

#### I.

Gahrung in der mohammedanischen Welt. — Die Bevölferung Maroffos. — Die Ruwasah. — Die Landessprachen. — Fanatismus der Maroffaner.

In der gangen mohammedanischen Welt Nord-Afrikas gahrt es, man fühlt bas Engerwerben bes Ringes, ben bie abendländische Rultur um ben verrotteten Islam legt, ber nun feine gange Rraft gufammengunehmen icheint, um fich ber verhaften Guropaer gu er= wehren. In Chartum ift ein fanatischer Prophet entstanden, der alles, was die letten Decennien mühfam hergestellt haben, vernichten will, und eine ähnliche Rolle zu fpielen scheint, wie in ben Fünfziger Jahren ber berüchtigte Sabschi Omar im weftlichen Suban; bort aber wehrt fich fein Sohn Ahmada, Gultan von Segu, vergeblich gegen die Frangosen, die mit bewundernswerter Energie ihre Mi= litärposten vorschieben und Eisenbahnschienen und Telegraphendrähte bis in die Rabe bes Riger schaffen. In Agypten treten ploglich einige ehr= und gelbfüchtige Aventuriers auf, die den harmlofen und fleißigen Fellahs einreben wollen, fie feien eine große Nation, und Manpten muffe ben Manptern gehören, und die frei in ber Sahara herumschweifenden Tuarit ichlagen die Mitglieder einer großen frangöfischen wiffenschaftlichen Expedition tot (Miffion Flatters), worin fie neuerdings unterftut werden von Bu-Amena, Si-Sliman und Genoffen, die an der algerisch=maroffanischen Grenze ihr Wefen trei= ben. Aus Marokko hörte man bisher nichts, und erft vor einigen Tagen kam die den Spaniern jedenfalls hochwillkommene Nachricht, daß einige Rifioten auf ein fpanisches Schiff gefeuert haben.

Maroffo, oder Maghrib-el-Affa, das entfernte Abendland (the far West), wie es von den Arabern genannt wird, dieser alte Pieratenstaat, vor dem die mediterranen Seemächte Jahrhunderte hindurch gezittert haben, und dem noch die tief in unser Jahrhundert hinein die europäischen Großmächte Tribut zahlten, hat es meisterhaft verstanden, sich sowohl dem abendländischen Einslusse, als auch der Türkenherrschaft zu entziehen. Noch heute herrscht zu Maroffo eine ganze Keihe unnatürlicher Justände: die Bertreter der sremden Mächte wohnen nicht in der Kesidenz des Sultans, sondern in Tanger und verkehren durch einen maroffanischen Minister mit der

Regierung; die Europäer bürfen nicht im Innern des Landes wohnen und Grundbefitz erwerben. Die lette Madrider Konfereng hat das allerdings beseitigt, in Wirklichkeit find die Verhältniffe aber berart, daß fich schwerlich jemand finden wird, ber Luft hatte, im Innern Maroffos zu wohnen. Der Export von wichtigen und wertvollen Landesprodukten ift verboten, und nur einige wenige Artikel burfen außer Landes kommen; die Erlaubnis dazu wird aber immer speciell (gewöhnlich bem Konful eines Landes) und nur für beftimmte Zeit gegeben. Aber auch von osmanischen Einflüssen ift das Land völlig verschont geblieben. Die von der Lehre des Propheten fanatifierten Araber, welche in ihrem raichen Eroberungszuge über Nord-Afrika hin schon bald nach der Sedschra das Bolk des alten Mauritanien unterwarfen und bekehrten, Spanien mit bem Schwert gewannen und erft nach mehr als fiebenhundertjähriger Berrichaft wieder nach Maroffo zurückgebrängt wurden, das fie bis auf den heutigen Tag beherrichen, halten fich für die echten legitimen Erben ber ersten Bekenner des Propheten und betrachten den Anspruch ber Türken barauf für eine unberechtigte Usurpation. Für fie ift ber Gultan in Faß ber mahre Ralif, das ift Stellvertreter bes Propheten; er ift weltlicher und geiftlicher Berr, und die jegige Familie bes Berrichers, die Filali, find Schurafa (Plural von Scherif\*); im diplomatischen Berkehr mit den Europäern wird der Gultan Mulen Saffan auch als "Sa Majesté shérifienne" angerebet.

Die Bevölkerung des heutigen Marokko ist eine außerordentlich gemischte, denn Mauritanier und Römer, Westgoten und Vandalen, Bhzantiner und Araber sind im Laufe der Jahrhunderte über dieses Land hinweggegangen und haben mehr oder weniger tiese Spuren zurückgelassen. Andererseits bilbet heutzutage diese Bevölkerung inssofern eine einheitliche Masse, als alle Unterthanen des Sultans Mohammedaner sind; die geringe Menge christlicher Bewohner in den Küstenstädten und die im Lande zerstreuten hispanischen Juden sind nur geduldete Schukgenossen.

Im allgemeinen kann man, abgesehen von einigen wenigen Renegaten in der marokkanischen Armee, sechs verschiedene Elemente

<sup>\*)</sup> Ein Scherif ift ein Mann, der einer Familie angehört, welche direkt von Fatima und dem Schwiegersohne Mohammeds abzustammen vorgiedt; also eine Art geistlicher Adel. Ein Marabut dagegen ist ein Mann, der sich durch besondere Frömmigkeit und Gelehrsamkeit ein hervorragendes Ansehen verschafft hat.

unter ber heutigen Bevölkerung bieses Landes unterscheiden: bie Berber, die nomadisierenden Araber, die städtebewohnenden Mauren (ein Gemisch aus den beiden Borhergehenden), Regerstlaven, hispanische Juden und Christen.

Im Norden von Marotto, ichon wenige Meilen öftlich von Tanger, beginnt ein langer, fich weit nach Often, bis Tunis, erftreckenber, fteil nach dem Mittelmeer zu abfallender Gebirgszug, ber unter dem Namen er rif bekannt ift (bas beutsche Wort Riff bat bamit nichts zu thun und ber Ausbrud "Riffpiraten" ift falfch). Im Guben bes Landes bilben die Parallelfetten bes hoben Atlas bie Grenze amifchen Maroffo und ber Sabara, amifchen beiben Bebirgen aber behnt fich, das gange weftliche Marotto umfaffend, die fruchtbare Chene El-Charb (ber Beften) aus, mahrend bas öftliche Maroffo, nach ber algerischen Grenze bin, wieder von zahlreichen fleineren Gebirgstetten burchzogen ift. Als nun vor Sahrhunderten die Araber anftürmten und die Rach tommen der alten Mauritanier, die heutigen Berber, unterwarfen, zogen fich diefelben in die un= wegfamen und rauben Gebirge gurud, ben Ginbringlingen bie iconen, fruchtbaren Gbenen überlaffend. Der Unabhangigfeitskampf ber Berber gegen die Araber bauert feit jener Zeit bis auf ben heutigen Tag fort; ber Sultan von Maroffo liegt in ber That in permanenter Sehde mit diefen wilden und tapferen Bergbewohnern, und fast jedes Jahr ift in einem Teile Maroftos eine Berber Rabylah \*) im Aufftande.

Diese bergbewohnenden Berber zerfallen nun in zwei ziemlich scharf von einander getrennte Gruppen: die Berber des Rordens, die sich Amaziah (auch Amazirgh geschrieben) nennen, und die im Süden wohnenden, die Scheluh; erstere sind die sogenannten Ruswasah, Bewohner des Risgebirges, die gewöhnlich als Kabylen bezeichnet werden. Berber und Araber unterscheiden sich schon änßerslich: der erstere, der nicht selten blond und blaus oder granäugig ist, hat eine große, kräftige Gestalt, ist kriegerisch und freiheitliebend, aber auch wild und grausam. Durch seine mehr europäischen Gessichtszüge und seine weißere Hautsarbe unterscheidet er sich wesentlich von dem dunkleren, schöneren, meistens weniger kräftig gebauten,

<sup>\*)</sup> Es ift Sprachgebrauch geworden, die Bergbewohner Rord-Afrikas einsach als Kabplen zu bezeichnen. Richtiger ift, ben Ramen ber betreffenden Kabple (Stamm), 3. B. Rabple beni Mada'an zc., hinzufügen.

aber intelligenteren und schlaueren Araber, der sibrigens ebenso roh und grausam ist, als jener. Der vorzugsweise die Städte bewohnende Maure, also ein Gemisch der seinerseits von den Spaniern verstriebenen Araber mit den Nachkommen der Mauritanier, hat vom Berder die weiße Haufarbe und vom Araber die höhere Intelligenz, die er jedoch als Kausmann, Handwerker und Beamter ost zum Nachteil seines Nächsten verwendet. Es ist gewiß auffallend, daß sich unter den Berdern, also einem hamitischen Bolksstamme, nicht so selten blonde und helläugige Leute sinden; man hat wohl mit Recht diese Erscheinung auf das Eindringen germanischer Bölker, Bandalen und Bestgoten zurückgeführt, von denen ein großer Teil in dem ersoberten Lande geblieben und in der einheimischen Bevölkerung aufgegangen ist. Es gilt dies übrigens mehr von den im Norden wohnenden Amäzigh, wozu also die Risbewohner gehören, als von den Scheluh im Süden.

Die Landessprache in Marokko ist das Arabische, und zwar der sogenannte maghribinische Dialekt, der als der am wenigsten reine gilt. In der That ist derselbe mit vielen berberischen Worten versmischt; die Berber selbst, obgleich die Mehrzahl das Arabische spricht, haben ihre eigene Sprache. Sie treiben Biehzucht und Ackerbau, soweit wie dies in den gebirgigen Gegenden möglich ist, und es ist erstaunlich, zu sehen, mit welchem Fleiß diese Bergbewohner dem undankbaren Boden jedes Fleckhen Erde abzugewinnen wissen, um ein kleines Gerstenseld anzulegen. Die Berber des Nordens, also die Risioten, trieden früher auch eine lebhaste Schissahrt, und waren als kühne Piraten sehr gefürchtet; bei den Scheluh im Atlasgedirge und den Ländern südlich davon, in Wad-Sus, Tafilalet 2c., sindet man eine hochentwickelte Industrie in Leder- und Metallwaren.

Diese Berber, besonders aber die Risioten, sind es, die seit den ältesten Zeiten den auseinander solgenden Regierungen in ihren schwer zugänglichen Gebirgen meist mit Ersolg Widerstand geleistet haben.

Auch jest sind, namentlich die Ruwafah, sast unabhängig und zahlen nur dann in Form von Geschenken Steuern an den Sultan, wenn er oder seine Generale mit überlegener Heeresmacht in ihr Gebiet eindringen. Gefährlich würden sie nur dann dem bestehenden Staatswesen werden, wenn sie sich unter einander verbänden, um gemeinsam der Regierung die Spise zu bieten. So weit gehen sie aber nicht. Ihr Zweck ist nur, möglichst wenig Abgaben an den

Sultan zu leiften, bem fie als Stellvertreter bes Propheten (Kalif)

übrigens augethan find.

Die Bevölkerung Maroffos, Berber fowohl wie Araber, gelten bem Europäer gegenüber als ungemein fanatifch. Gin gewiffer religiofer Fanatismus eriftiert allerbings, bas ift mabr. Der rumi (Römer), wie heute noch jeder Europäer genannt wird, ift im allgemeinen nicht gern gesehen; bas Innere bes Bohnhauses, die Doicheeen und die verschiedenen beiligen Plage find ihm verschloffen; es giebt gablreiche Mitglieder von religiofen Geften und Orden, die fich an Kanatismus überbieten, und in feinem mohammedanischen Staate find an ben großen Festaugen die öffentlichen Umguge unter der Leitung irgend eines Seiligen fo grauenhaft und für Richt= Mohammedaner gefährlich wie in Marotto. Tropbem ift es aber ber religiöse Kanatismus nicht allein, ber bem Europäer bas Reisen in Marotto erschwert, es hat einen politischen Grund. Man fürchtet in jedem Europäer einen Spion, der nur in das Land fommt, um basfelbe für feine Regierung tennen zu lernen, und befonders mißtranisch werden Spanier und Frangosen angesehen. Bei den Riffioten fommt bann bagu, daß fie fowohl von ben Europäern, als auch bon den Bertretern bes Gultans befreit fein wollen, und baber ichließen fie fich in ihren Bergen vollständig ab. Die Gebirge Marottos, ipeciell das Rif, gehören mit zu den unbefannteften Teilen Ufrifas, noch nie find europäische Reisende in diese unzugänglichen Gebirgsgegenden gekommen, wo hinter jedem Felfen eines miß= trauischen Rifioten broht.

Ahnlich, wenn auch nicht ganz so schlimm, ist es im Atlasgebirge, und meine Durchquerung besselben glich eigentlich mehr einer Flucht, als einer Reise. Es ist in Marosko Sitte, daß jeder europäische Reisende vom Sultan einen Geleitsbrief und eine Eskorte von M'chazini, das ist Landgensdarmen, erhält. Man ist aber genötigt, sich an eine ganz bestimmte Route zu halten, die alle Berberslandschaften vermeidet. Ich kam wiederholt in Berbergegenden, wo man mich über meinen Brief des Sultans auslachte und sich nicht im mindesten darum kümmerte. Wenn man mich beherbergt und ungeplündert weiter ziehen lasse, so geschehe es um Allahs willen,

aber nicht, weil es Mulen Saffan wünscht.

Die Rufawah, wie überhaupt die Mehrzahl der Berber, find durchaus nicht so strenge und fanatische Moslemin wie die Araber, und ihre Feindseliakeit gegen die rumi ist vielmehr auf die Furcht zurückzuführen, ihre Selbständigkeit zu verlieren. Die Mehrzahl der Reisenden schildert diese Leute, sowohl die in Marokko, wie die in Algier und Tunis, als zuverläffiger und anständiger in ihrem Benehmen, als die Araber. Letztere sind in der That das lügnerischeste und treuloseste Bolk, das mir je vorgekommen.

Dr. Defar Leng.

#### II.

#### Die Bewohner bes Rif.

Das Atlasgebirge entfendet an den Quellen der Mulvia nach ND. einen Zweig, ben fogenannten kleinen Atlas, ber fich etwas nördlich von Teza wieder gabelt und mit feinen Armen das Littoral umfpannt. Der eine berfelben gieht nordoftwarts, begleitet bas linke Ufer ber Mulvia und entfendet eine Abzweigung nach Norden, bie mit dem Kap Tres Forcas endet, ber andere wendet fich junächst nach NW., und folgt dann ber Rufte bis Centa und jum Kap Spartel. Die nördlich von biefem Ruftengebirge gelegenen Land= ichaften, aus Bergtuppen und furzen Thälern bestehend, werden von ben Bewohnern bas Rif, Er=Rif, genannt, welcher Name, wie man gewöhnlich annimmt, zu ben wenigen, in der Sprache ber Berbern erhaltenen lateinischen Worten gehören und "Uferland" (ripa) bezeichnen foll. Im engeren Ginne bilbete bas Rif eine ber alten 20 Provingen bes maroffanischen Reiches, und ftieß im Weften an El Charb, die atlantische Riftenproving von der Mündung des Sebu nordwärts bis Ceuta, während fie im Often burch den Fluß Recour von der Proving Gart geschieden wurde, die an Algerien arenat.

Die Bewohner dieser gebirgigen Küste gehören der Urbevölkerung der Berbern oder Amazirghen an, welche sich, unerachtet aller Invassionen, denen das Land im Lause der Jahrhunderte durch Römer, Bandalen, Araber ausgesetzt war, namentlich in den Gebirgsgegenden sowohl an der Küste, wie auf der Hauptkette des Atlas, ziemlich unvermischt erhalten hat und noch jeht etwa die Hälfte der Bevölkerung Marokso bildet. Das Kist ist so wenig bekannt, daß selbst Renou, Bersasser des über Marokso handelnden Bandes der Exploration scientisique d'Algérie, weder über die Ratur des Landes, noch über die Bewohner genügende Auskunst erhalten konnte; er schätt die Höhe des Küstengebirges auf 600 Meter; einige Gipfel

follen 1000-1200 Meter hoch fein; auch Dr. Leng giebt nur eine furge Rotig barüber (f. Seite 227). Ueber ben Charafter ber Bewohner bes Rif, die in viele fleine Stämme gerfallen, und ihre Stellung jum maroffanischen Reiche außert fich Graberg bi Semfo, der feche Rahre als Konful in Tanger gelebt hat, folgendermaken: Im allgemeinen ift die Bahl ber Amagiraben, welche bem Gultan von Maroffo vollständig gehorchen und es nicht etwa blog aus Sandelsrücksichten thun ober um fich die notwendigften Lebens= bedürfniffe zu verschaffen, fehr gering; ber größere Teil, faft 2 Millionen Individuen, lebt unabhängig unter feinen Omgarghen (Gerren), Amucranen (Ebeln), Amrgaren (Alteften), ober unter erblichen Kürften feines Stammes. Das Bolt wohnt unter Zelten, zuweilen auch in Sohlen an hohen und unzugänglichen Orten, wo es feine Unabhängigkeit behauptet und noch im Jahre 1819 unter dem Amrgar M'hausche einen blutigen Rampf gegen ben Raifer von Marotto geführt hat, ber mehrere Jahre bauerte. Die Umagirghen find bon weißer Sautfarbe, mittlerer Statur, ichonen athletischen Formen, ruftig, ftart, thatig, lebhaft und meift ichlant. Gie unterscheiben fich vornehmlich durch ihren spärlichen Bart vor allen anberen Bewohnern Marottos; wie der Rif-Bewohner fich wieder burch einen grimmigen, boshaften und trokigen Blick vor allen anderen Amazirahen und besonders vor ben Schilluchs auszeichnet. Bon Temperament find fie lebhaft und aufgewedt. Ihre Sautfarbe ift weißlich, das Saar nicht felten blond, daß man fie bisweilen eher für Landleute des nördlichen Europa, als für Bewohner Ufrikas halten follte. Sie tragen ein einfaches Semd ohne Armel, und Beinfleider; den Kopf scheren fie und laffen nur auf dem Sinterhaupte bie haare fteben, tragen auch keinen Bart mit Ausnahme eines Rnebel- und Rinnbartes. Auf den Berggipfeln bewohnen fie Gutten und bisweilen Söhlen wie die alten Troglodyten; in der Ebene bauen fie fich Säufer von Stein und Solg, beren Mauern mit vielen Schießscharten versehen find. Gie find trotig, voller Berwegenheit, wenn fie gereigt werben, unverföhnlich in ihrem Saffe, und treffliche Schwimmer. Ihr Sauptvergnugen ift die Jagd; fie lieben ihre Flinten leidenschaftlich und sparen kein Geld, um fie mit Elfenbein ober Gilber zu verzieren. Gie nähren fich hauptfächlich von der Biehaucht. Ihre Lebensart macht fie ju außerft fraftigen und un= ruhigen Menschen; fie find die erbittertften Feinde der Chriften und übertreffen an Kangtismus und Intolerang felbst die Mauren.

Sanz ähnlich schilberte schon im Jahre 1526 Leo Africanus bie Amäzirghen. Sie sind, sagt er, schreckliche und gewaltige Menschen, die weder Kälte noch Schnee achten. Ihre Kleidung besteht aus einem wollenen Hemde auf dem bloßen Leibe, und einem Mantel darüber. Um ihre Beine wickeln sie Lappen als Strümpse. Auf dem Haupte tragen sie nichts, zu allen Jahreszeiten. Sie haben viele Schase, Maultiere und Esel, da ihre Berge wenig bewaldet sind. Sie sind die größten Diebe und ruchlosesten. Berväter auf der Welt. Den Arabern sind sie sehr seindlich gesinnt und berauben sie des Nachts. . . Die Wände ihrer Häuser bestehen aus Pfählen, die mit Kalk beworfen sind und ein Strohdach tragen. . . Diese Siegsbewohner sind kräftig und mutig, und im Kampse ergeben sie sich nicht lebendig. Sie kämpsen zu Fuß und sind unüberwindlich, wenn sie nicht eine zahlreiche Reiterei gegen sich haben. Sie tragen Säbel und Dolche.

Rach Graberg bi Bemfö.

## Bilder marokkanischen Aberglaubens.

#### 1. Der rettende Wahn.

Richts konnte dem Erstannen gleichen, das mein spanischer Freund und ich in dem wilden Dorse hervordrachten, durch welches unsere Reise führte. An jeder Thür standen ganze Familien, uns mit glohenden Augen anstarrend, während die jüngeren Kinder voll Schreck über eine so seltene Erscheinung zurückwichen. Ein Jüng-ling, der kühner als die anderen war, näherte sich unserer Gesellschaft und fragte den Habschi, was wir für Geschöpse wären? Der Habschierwiederte gravitätisch, daß wir Dschins oder böse Geister seien, die er eingesangen habe und nach Larache sühre, um sie von dort nach dem Lande der Razarener zu verschiffen; worauf der Bursche heulend nach seiner Hüte entstoh. Wie mir der englische Reisende Davidson, welcher, im Begriff nach Timbuktu vorzudringen, im Innern Marokkos ermordet wurde, erzählt hat, herrscht in den Teilen Marokkos, die nur selten von Reisenden besucht werden, der allgemeine Glaube, daß die Franken in Verbindung mit Heren, Dämonen und über-

irbifchen Befen fteben. Er hatte mehr als einmal biefes Borurteil benukt, um fich aus ber Lebensgefahr zu retten, in ber er fich unter ben wilben Stämmen jener Gegenden befand. Davidfon war tabl und trug ein Toupet. Als er einft von einem Saufen Araber um= ringt wurde, die feine Sabfeligkeiten zu plündern begannen und ihm mit bem Tode brohten, rief er ihnen ploglich gu, die Macht ber Chriften ju fürchten, und warf feine Perude mit ben Borten gur Erbe: "Da ift mein Saar; eure Barte werben folgen." Die Araber flohen, indem fie ihre Beute im Stiche liegen. Bei einer andern Gelegenheit, als er aftronomische Beobachtungen machte, wurde er von einem Saufen zudringlicher Araber jo eingeengt, daß er feine Arbeit nicht fortsegen fonnte. "Ihr Thoren! Gucht ihr ben Untergang?" fagte er endlich, indem er fich zu ihnen mandte. "Erfennt die Macht bes Nagarenen!" Sierauf wintte er einen ber Scheichs au fich und ließ ihn durch ben Sextanten bliden, während er ben Index langfam bewegte und ben Barbaren merten ließ, wie die Sonne ihre Bahn verlaffe und fich ber Erbe nahere. Blag vor Schreden warf ber Araber nach einem einzigen Blide fich ihm gu Rußen und bat um Gnabe, indem er ihn anflehte, ihre Berben und Ernten zu verschonen und fie nicht, wie es feiner Aberzeugung nach in der Macht des Nagarenen ftand, mit Seuche und Migwachs beim= aufuchen.

### 2. Die bezauberte Turmuhr.

Auf dem Minaret der Dichamaa-Rebir, der Hauptmoschee in Tanger, befindet sich eine große Uhr, deren Werke einst in Unordnung geraten waren und der Reparatur bedursten. Reiner von den Gläubigen wagte jedoch, sich dieser Aufgabe zu unterziehen, da sie nicht einmal entdecken konnten, wo der Fehler eigentlich stecke, obseleich manche von ihnen mit großer Würde und Feierlichkeit ihr Ureteil darüber außsprachen. Unter anderem behauptete einer, daß höchst wahrscheinlich ein Dschin oder böser Geist seinen Wohnsig in der Uhr aufgeschlagen habe, und man versuchte demzusolge verschiedene Beschwörungsmittel, die, wie jeder wahre Gläubige voraussehen mußte, vollkommen dazu hinreichten, eine ganze Legion von Teuseln außzutreiben — aber vergebens! die Uhr war und blieb stumm.

Es blieb nichts übrig, als sich an einen christlichen Uhrmacher, "einen verfluchten Nagarener", zu wenden, der zum Glück in der

"von Gott beschützten Stadt Tanger" wohnte. Er war aus Genua gebürtig und natürlicherweise ein frommer Christ, weshalb es auch den getreuen Anhängern des Propheten schwer wurde, ihm einen solchen Dienst anzuvertrauen. Die Uhr war in der Mauer des Turmes beseifigt, und man konnte unmöglich dem Kaffir erlauben, das Bethaus Allahs mit seinen gottlosen Fußstapsen zu beslecken.

Der eine schlug vor, die Reparatur lieber ganz aufzugeben; ein anderer wollte Bretter über den heiligen Fußboden legen, damit der Ungläubige ihn nicht berühren möchte; aber man hielt dieses nicht für eine hinlängliche Sicherheit, und es ward endlich beschlossen, einen Teil des Pflasters aufzureißen, auf den der Kaffir treten würde, und die Mauern anzuweißen, an denen er vorüberging.

Man schickte also jetzt nach dem Christen und sagte ihm, was von ihm verlangt werde, indem man ihm vor allem einschärfte, die Schuhe und Strümpse beim Eintritt in den Tempel abzunehmen. "Das thu' ich nicht," erwiederte der tapsere kleine Uhrmacher; "ich habe sie nie abgenommen, als ich die Kapelle der heiligen Jungfrau betrat" — hier bekrenzte er sich mit großer Andacht — "und werde sie gewiß nicht im Hause eures Propheten abziehen."

Die Mauren versluchten in ihrem Herzen den Uhrmacher und sein ganzes Geschlecht und gingen bestürzt und verlegen auseinander. Die weisen Ulemas versammelten sich am andern Morgen; aber weit entsernt zu einem Entschluß zu kommen, waren sie am Mittag auf eben dem Bunkte wie vor dem Frühstück, bis endlich ein grau-bärtiger Mueddin, der seither geschwiegen hatte, das Wort verslangte.

Der Kaib und der Kadi nickten ihre Einwilligung. "Wenn," begann der ehrwürdige Priefter, "die Moschee baufällig ist und Kalf und Ziegelsteine nach dem Innern derselben geschafft werden, läßt man diese Bürden dann nicht durch Esel hineintragen, und sind diese Esel nicht beschuht (d. h. mit Husselsen beschlagen)?" "Allerzdings!" war die einstimmige Antwort. — "Und glaubt der Esel", suhr der Mueddin fort, "an Einen Gott oder an Mohammed, den Propheten Gotteß?" — "Freilich nicht," erwiederten alle. — "Nun denn," versetzte der Mueddin, "laßt den Christen beschuht wie ein Esel hineingehen und wie ein Esel herauskommen". — Die Gründe des Mueddin fanden allgemeinen Beisall und in der Eigenschaft eines Esels betrat der Christ die Moschee von Tanger.

Mach Drumond Hay. (Western Barbary. L.)

## Kulturfeindlichkeit des Mohammedanismus.

I.

Die maroffanische Frage. — Der Mohammedanismus fremb und feinblich ber Ruftur und ohne Baterlandsgefühl.

Mag man nun sagen, was man will, mag man es leugnen ober verheimlichen wollen: es giebt eine marokkanische Frage. Vielsleicht bemüht man sich, sie zu ersticken, zu vertuschen: für lange Zeit wird es nicht gehen. Noch weniger aber wird man ber Lösung der nordwestastrikanischen Angelegenheit für immer aus dem Bege gehen können. Ebensowenig wie die Türkei im Frieden sich hat entwickln und auch nur annähernd auf die Kulturstuse der christlichen Länder Europas hat schwingen können, ebensowenig wird Marokko friedlich sein Geschick und seine Bestimmung erreichen. Hat doch selbst das Land, welches man von allen mohammedanischen Ländern das besteivilissierte nennen konnte, das alte Pharaonenskeich, auf regelrechte Beise sich zu einem Staate nicht zusammenschließen können.

Es liegt das im innersten Wesen aller mohammedanischen Länsder. Wir sehen wohl, wie in den dem Islam unterstehenden Länsdern die Elite der Bevölkerung den civilisatorischen Ideen huldigt; aber überall bleibt das Bolk davon underührt. Und selbstwenn die vornehme Bevölkerung mohammedanischer Länder Sinn zeigt für Kultur und höhere Gesittung, so beschränkt sich die Regierung dafür mehr auf die damit verbundenen Außerlichkeiten, als auf das ernste Wesen der Sache.

Dazu kommt noch, daß in allen mohammedanischen Ländern dem Bolke das Baterlandsgefühl abgeht. Den Anhängern einer Resligion, wie der mohammedanischen, geht eben ihre Religion über alles. Der Türke so gut wie der Marokkaner kennt wohl einen Mislim, er sagt wohl, "ich din Mislim und du bist ein Deutscher" (auch dies erst in neuerer Zeit, sonst stets "Christ" für alle Europäer), aber er sagt nie, "ich din ein Türke, oder ich din ein Marokskaner". Der Mohammedaner unterscheidet nur "Gländige" und solche, die ein "Buch" haben (Juden und Christen), und endlich "Ungländige". Für gewöhnlich nennen die Mohammedaner aber alle Andersgländige einsach "Ungländige", also auch Juden und Christen. Daß es in mohammedanischen Ländern aus religiösen

Bründen nicht zur Entwickelung des Baterlandsgefühls kommen konnte, war ein Grund der Schwäcke. Ja, wenn die europäischen Staaten in richtiger Erkenntnis dieser Thatsacke schon früher die mohammedanischen Länder hätten besreien wollen, nichts würde sie daran verhindert haben. So mächtig auch die Wirkung sein mag, die in der Verteidigung seines Glaubens liegt, dei denkenden Völkern ist die Verteidigung des Vaterlandes ein viel mächtigerer Hebel. Seinen Glauben kann man am letzten Ende mit sich hinwegtragen, aber niemand trägt sein Vaterland mit hinweg. Vor wenig hundert Jahren verließen allerdings noch Franzosen des Glaubens wegen ihr schönes Frankreich; aber man wird zugestehen, daß um diese Zeit das Nationalbewußtsein auch in den christlichen Ländern noch nicht geweckt war.

Dazu tommt noch, daß in Ländern die Bolker keine aus ihnen bervorgegangene Regierung, feine nationalen Fürften haben, fondern bon einer fremden Dynaftie beherricht werben. In ber europäischen Türkei herricht bei überwiegend chriftlicher Bevölkerung ein Osmanli. In Naupten herricht die Dynastie der Mehemed Aliden, aus Macedonien ftammend, welche nichts mit ben Ropten und den Fellahs, ben Ureinwohnern von Agypten zu thun hat. In Maroffo regiert die Dynaftie ber Schürfa (Schurafa, Plur. von Scherif), also Abkömmlinge von Mohammed, welche aber minbeftens zwei Drittel ber Bewohner, ben Berbern, welche man als die Ureinwohner des Landes betrachten barf, burchaus fremd ift. Bis auf ben jetigen herricher bes Landes waren ftets die Gultane von Marotto die größten Chriftenhaffer, die vollendetsten Thrannen, viele von ihnen die unmenschlichsten Büteriche und alle jeder Civilisation abgeneigt. Dabei waren die Sultane von Marotto von einem religiojen Fanatismus befeelt, ber an Wahnfinn grenzte und zugleich von einer Berachtung für Andersgläubige begleitet war, welche nur noch durch ihre Unwiffenheit übertroffen wurde.

Gerhard Rohlfs.

#### II.

Islam und Afrikaforschung.

Bon Dr. Osfar Leng.

Jeder chriftliche Reisende in der Nordhälfte des Kontinents hat neben bem Kampf mit Klima und räuberischer Bevölkerung auch

noch ben Kampf mit dem Islam aufzunehmen, und hieran find eben mehr Foricher gescheitert, als an anderen ungunftigen Berhältniffen ber zu bereifenden Lander. Es ift leicht begreiflich, bag ein Reifender, der wegen feiner Eigenschaft als Chrift von den Tuarik totgeschlagen worden ift, eine allgemeinere Teilnahme erregt, als ein anderer, ber bem Tropenfieber erlag, und ba bie Bahl berer, die bem mohammedanischen Kanatismus zum Opfer fielen, gar nicht fo un= bedeutend ift, fo begleiten ben in mohammedanische Länder giebenben Forscher neben ben allgemein menschlichen Sympathieen noch speciell biejenigen bes Chriften. 3mar zeigt fast jede Religion bas Beftreben, die weltherrichende gu werben, und nur die Mittel bagu find verichieben, aber teine hat fich biefer Aufgabe in rudfichtsloferer Beife ju entledigen gefucht, als ber Islam. Er ift die einzig privilegierte Religion von Gottes Gnaben und barf feine andere als ebenbürtig anerkennen; wo aber ber Islam unter ber Bevölferung Gingang findet, foll auch gleichzeitig bas Land in ben Besitz ber ftreitbaren Miffionare übergeben. Der Islam verlangt die Beltherrichaft und war zweimal nahe baran, etwas berartiges zu erreichen: einmal im achten Sahrhundert und dann im fechzehnten. Er wurde über die Phrenäen und die Donau gurudgedrängt und gegenwärtig, wohl schon seit Anfang bieses Jahrhunderts, führt er in Europa wenig= ftens nur eine Magliche Scheinerifteng. Bohl breiten fich bie Befenner Mohammeds in Ufrika und Indien gewaltig aus, aber die rohen Regerstämme Inner-Afrikas, die muhfelig ihr Allah Rebir plappern können, werben wohl nie so gewaltige Allahstreiter werben, wie Araber und Türken. Für Europa kann also ber Islam nie wieber eine Gefahr werben; die Drohung ber Entfaltung ber "grünen Fahne bes Propheten" und die "Erflärung bes beiligen Rrieges" hat ihre Bedeutung verloren, und höchstens in Ufien oder Afrika könnte damit eine vorübergehende Hemmung in der allge= meinen Entwidelung eintreten.

Der Jslam hat scheinbar etwas Imposantes, wenn er in seiner ganzen Größe und Reinheit dasteht, aber sowie er sich nur zu irgend einer Konzession gegenüber der modernen europäischen Kultur hersgiebt, wird er zu lächerlicher Karrikatur. Derselbe muß sich prinzipiell völlig ablehnend gegenüber dieser Kultur verhalten, er will und darf dieselbe nicht acceptieren und von diesem Gesichtspunkte aus verschließen sich die Mohammedaner — mögen es Araber oder Türken, Berber oder Reger sein — dem Eindringen abendländischer

Emissäre. Die echten Gläubigen fühlen, daß, sowie das Bolf sich mit europäischen Anschauungen vertrauter macht, das Reich des Islam zu Ende ist; ein so starres, konservatives, jeden Fortschritt absolut ausschließendes Religionssystem kann nur bestehen, wenn es völlig intakt gelassen wird, und für den frommen Moslim darf es nichts weiter aus Erden geben, als den Koran und dessen Ausleger. Die Folge ist also in Afrika und einem Teile Asiens die religiöse Unduldsamkeit, die dann beim gemeinen Bolke oft in der rohesten Weise zum Ausdruck kommt, und unter der die europäischen Pioeniere der Wissenschaft in erster Linie zu leiden haben. Mit diesem Fanatismus paart sich eine im Charakter aller Morgenländer liegende undegrenzte Habgier, die gemeiniglich noch größer ist, als die religiöse Unduldsamkeit und der die Religion oft genug nur als Borwand sür systematisch ausgeführte Kändereien, Mord und Totsschlag dienen muß.

Der zahlreichen Europäer, die jett als Touristen den sogenannten Drient besuchen, bringen vielsach eine falsche Meinung vom
Islam und den Mohammedanern mit. Sie reisen unter dem
Schutze Europas und sehen nur das dem Neuling sicherlich Interessante des mohammedanischen Lebens; ihnen imponieren die ruhigen,
würdigen Gestalten der Araber und Türken, die gläubig auf den
Ruf des Muezzin hin zur Moschee schreiten, um sich vor Allah in
den Staud zu wersen. Dabei wissen sie nicht, daß in diesen Gebeten zur Vertilgung der Angläubigen ausgesordert, wird und daß
den Gläubigen, der sich besonders im Kampf sür die einzige und
heilige Religion Mohammeds ausgezeichnet hat, unaussprechliche Freuden dereinst erwarten. Harrt doch seiner ein Paradies mit
blumenreichen Gärten, kühlenden Quellen, köstlichem Wasser und
schönen Houris.

Aber diese Vorliebe für die Mohammedaner haben nicht bloß die flüchtig durchreisenden Touristen; auch zahlreiche Geschäftsleute erklären, viel lieber mit Türken und Araber verkehren zu wollen, als mit den im Orient ansässigen Christen. Es kann nicht geleugnet werden, daß diese letzteren infolge des Jahrhunderte langen Druckes jenes Gefühl für Rechtlichkeit verloren haben, das als Basis eines gesunden Handels angesehen werden muß.

Der Jolam erzieht seine Bekenner direkt zur Heuchelei und Lüge gegenüber bem Ungläubigen, und jeder, der längere Zeit mit Mohammedanern zu thun gehabt hat, wird sich gewiß bitter beklagen über die Lügenhaftigkeit und Treulofigkeit derfelben; die wenigen Ausnahmen beweisen eben nur die Regel.

Daß es fein zu icharfes Urteil ift, wenn man ben Dobammebanern Raubsucht und religiöse Unduldsamfeit vorwirft, bafür giebt es Belege genug. Man febe nur einmal die Lifte ber Opfer an, die in ben letten fünf ober feche Decennien, feit Beginn ber mobernen Afrikaforschung der Habgier und dem Fanatismus in Nord-Afrika erlegen find: Der englische Major Gordon Laing, ermordet im Jahre 1826 amifchen Timbuftu und Arauan; ber Englander Davidson, ermordet im Jahre 1836 zwischen Tenduf und El Arib; die Ermordung Bogels und fpater v. Beurmanns an ber Grenze von Badai; die Sollanderin Fraulein Tinné, ermordet im Jahre 1869 im Bad Aberdichubich zwischen Murzugu und Rhat; die frangöfischen Reisenben Dorneaux-Duperre und Joubert, im Jahre 1872 ermordet vier Tagereifen fuboftlich von Rhadames; Bouchart, Baulmier und Menoret, 1875 ermorbet in Metlili, auf bem Bege gum Tuat; die beiden eingeborenen Führer bes Reisenden Largeau, 1876 ermordet auf dem Wege nach Rhat; die Ermordung bes öfterreichi= ichen Malers Labein im Jahre 1880 in Marotto; die Berbrennung eines Juden in Bus, der Sauptstadt Marottos, mahrend meiner Unwesenheit bafelbit im Januar besselben Jahres; ber überfall ber Gallienischen Expedition nach Segu feitens mohammebanischer Bamboraneger im Jahre 1881; bas furchtbare Gemegel unter ben Dit= gliebern ber Expedition Flatters; die Ermordung breier algeriani= fcher Miffionare, bes P. Richard und feiner Begleiter bei Rhadames im Dezember 1881; Karl Soller, ermordet 1881 am Schott Debaia im Bad Drag; die Bernichtung der italienischen Expedition Giulietti auf bem Wege von Affabbai nach bem Dalima; die Ermordung bes öfterreichischen Reisenden Dr. Langer burch Araber (auf afiatischer Seite); ferner die Befangenschaft Barths in Timbuttu und die Gefangenschaft Nachtigals bei ben Tubu; die lebensgefährliche Berwundung von Gerhard Rohlis im Jahre 1864; die Blünderung ber Rohlfsichen Expedition nach Rufrah 1879 durch Leute der Sette Es Senufi; die Plünderung Soleillets auf dem Bege von Senegal nach Abran 1879, sowie ben Angriff auf mich und meine Begleitung durch die Ulad el Alasch bei Timbuctu, die geplante Maffafrierung meiner Expedition burch Gibi Suffein in Blerh und ber Angriff bes Bobels auf mein Saus in Tarudam im Jahre 1880. Die Aufftande in den letten Sahren in Algerien, Tunis und Manpten find reich an

Gränelthaten gegen Andersgläubige. Die Ermordung von Hunderten friedlicher spanischer Kolonisten durch die Horben Bu-Amenas in Algier und das Massacre von Alexandrien zeigen, daß eine Kasir-hetze, wie sie seinerzeit in Sprien stattsand, durchaus kein unmög-liches Ereignis heutzutage noch ist. Die Art und Weise, wie im vorigen Jahre der hochgelehrte Prosessor Palmer und seine Begleiter Lieutenant Charrington und Kapitän Gill auf der Sinaihalbinsel ermordet wurden, zeugt von einer bestialischen Erausamkeit der dorstigen Araberhorden. Und auf was anderes läßt sich der neueste Ausstand des Mahdi, des salschen Propheten im ägyptischen Sudan zurücksühren, als auf einen neuen Bersuch des Islam, sich der mosdernen Kultur und damit seines Zusammensturzes zu erwehren.

## Berber und Araber in Marokko.

#### Gegenfäge ihrer Charaftereigenichaften und Lebensweife.

Rach Friedrich Muller und Schweiger-Lerchenfeld.

Die Berber bilben mit den Üghptern, Bedschas, Somal, Dankal und Gallas den hamitischen Stamm der sogenannten mittelsländischen Rasse. Die heutige Sprachforschung hat nachgewiesen, daß die Sprachen aller dieser Bölker aufs innigste miteinander verwandt sind und daß sie sich vermöge der ursprünglichen Einheit ihrer Form nur als Abkömmlinge einer in ihnen ausgegangenen Ursprache bezweisen lassen. Die Sprachsorschung hat ebenfalls die genaue Berzwandtschaft der hamitischen Sprachen mit den semitischen nachgewiesen, sodaß eine ursprüngliche Einheit der Semiten und Hamiten bestanden hat und beide Stämme in grauer Borzeit sich von einander abgetrennt, und gesondert sich ganz eigentümlich entwickelt haben. Diese Stämme sind alle aus Asien eingewandert.

Im Laufe der Zeit haben die Berber, die heute unter dem Ramen Imoscharh (auch Imuharh, Amäzirghen, Mazig, Tuarif) zusammengefaßt werden, sich mit fremdem Blute bedeutend vermischt; als direkte Nachkommen der alten Libyer, Numidier und Gantuler bilden sie eine weit ausgebreitete, zum teil nomadisierende Nation, welche das ganze westliche Nordafrika bewohnt und namentlich alle Dasen der Sahara inne hat. Die einzelnen von einander unabhängigen Staaten führen besondere Namen: die in den Gebirgen von Algier und Tunis wohnenden heißen Kabylen (arab. Qabeul, d. i. Stämme), die Gebirgsbewohner im südlichen Marokko Schulluh (Schellöchen) u. s. w. Die Einwanderung der Bandalen, welche helle Hautsarbe, rotblondes Haar und blaue Augen hatten, hat bewirkt, daß einige nordasrikanische Berberstämme andere Rassenkennzeichen haben, als die von der Bandalen-Einwanderung nicht berührten Stämme, namentlich die der Sahara. In Marokko brachte die Berschmelzung mit den Arabern in dem altberberischen Urstamme der Mauruser jene thpischen Beränderungen hervor, welche die heutigen Mauren von den übrigen, eigentlichen Berbern unterscheiden.

Die Berber nahmen zwar nach ber islamitischen Invasion bie Lehre Mohammeds an, aber sie blieben in ihren Charaktereigensichaften, ihren Sitten und physischen Eigentümlickeiten die Alten. Schweiger-Lerchenfelb schildert (Osterreich. Monatsschrift für den Orient 1882. Nr. 1) die Gegensähe zwischen Arabern und Berbern

in folgender meifterhafter Beife:

Schon bas Außere unterscheibet ben Berber vom Araber. Bahrend er, der Araber, schwarze Augen und schwarzes Haar, opales Geficht auf langem Salfe hat, erscheint der Berber mit vieredigem Ropf, mehr in ben Schultern ftedend, und meift blauäugig und rothaarig; der Araber bededt den Kopf und womöglich die Füße; der Berber hat Ropf und Füße nacht, trägt ein langes, wollenes Semb, Gamafchen, Schurzfell und einen Sait - alles ichmukig und gerlumpt, vom Grofvater auf ben Bater und von diesem auf den Sohn vererbt. Der Araber lebt unter bem Belte, bas er weiter trägt; ber Berber in fefter Nieberlaffung und haftet am Boden. Der Araber ift arbeitsschen, ber Berber fleifig und anstellig. Wenn jener nur notgedrungen fich jum Ackerbau verfteht und am liebsten feine Berben weibet, baut diefer feine Thaler gartenmäßig und ergiebt fich mit gleichem Gifer bem Sandwerke als Bergmann, als Schmied, und von Alters her als Falfchmunger. Doch scheint der lettere Betrug der allein landesübliche; denn während der Araber fich fehr aufs Liigen versteht und auch im Kriege ben Berrat liebt, ware die Lüge für den Berber (wenigstens für den berberifchen Kabplen) eine Schmach, und feinem Angriff fchictt er die Rriegserflärung porque. Der Araber läßt fich ben Mord abkaufen, unter ben Berbern muß der Mörder sterben und giebt es überhaupt das Recht der Blutrache. Der Berber ist stolz, seinen Schutz auch über Unbekannte zu üben; er liebt die Freiheit über alles und hat sich nie unter einen Sultan gebeugt, wie die Araber.

Dennoch wird nicht zu leugnen fein, daß bas berberifch-arabifche Mifchlingsvoll ber Mauren das Berbertum weit überragt, und baß es einft ber Trager einer Kultur war, die im moslemischen Drient weber früher noch später ihres Gleichen hatte. Es war dies bas Klaffifche Zeitalter bes fpanischen Maurentums. Aus ben Trümmern bes Ommejaden-Reiches ging eine gange Menge berberisch-maurischer Dynaftieen hervor, die aber grabifchen Runftftil, grabifche Biffenfchaft und Dichtkunft fich angeeignet hatte. Bumal die Dichtkunft fand begeisterte Pflege. Gin rasch und treffend erbachter Bers konnte ein Dorf eintragen ober bie Rette bes Gefangenen fprengen. Der Adersmann bichtete hinter bem Pfluge, und die Staatstanglei ichickte diplomatische Noten in Raffibenform. Wir treffen eine Lyrit bes Weines und der Liebe, die auf eine nicht-moslemische Freihaltung der Frauen fcbliegen läßt, wie fie fonft im Drient unbefannt ift. . . . Es verfteht fich von felbft, daß an Sofen, wo man ben Beintrunt ftatt bes Frühgebetes eingeführt, wo man ben trodenen Gaumen ber Derwifche verhöhnt, gazellenschlante Dabden für die mahren Dineggins, beren Augen für bie beste Lampe gum Erleuchten ber Rlaufe erklärt - daß bort auch feine Spur von Glaubenszwang gegenüber ben Nicht-Moslemen borhanden war. Damals war es jedem Chriften unbenommen, fich einer Sandelstaramane, die von den nordafritani= schen Ruften nach bem Innern bes Kontinents abging, anzuschließen, was heute felbst Reifenden, die unter den Fittichen einer offiziellen Perfonlichkeit ober in ber Daske als Moslem reifen, allemal fcwer wird. . . .

Ueber das gegenwärtige Verhältnis zwischen den Mauren und den Berbern läßt sich in Kürze sagen, daß es ein schlechtes ist. Heisenten zwischen beiden Völkern kommen so viel wie gar nicht vor, und der gegenseitige Verkehr ist auf ein Minimum beschränkt. Der Schlüssel zu diesem Verhältnisse sindet sich leicht, wenn man die eigentümliche Stellung der Berber unter allen Völkern des afrikanisschen Rordrandes und ihre Vergangenheit in Betracht zieht. Die berberischsarabische Vluts und Kassenmischung, wozu noch spanische und italienische Elemente kommen, steht zu dem reindlutigen Berberstum oder zu der berberischsvandalischen Vlutmischung im strengken

Gegenfage. Dazu tommt noch, daß die Machthaber nicht ber Berberraffe angehören und fich fonach von vornherein in einem nationalen und politischen Gegensage ju ber Urbevölferung befinden. Lebensweise und Gitten enticheiben mit. Dennoch bominiert beifpielsweise in Marotto bas berberische Element gang bebeutend. Bon ber Gefamtbevölferung bes Gebietes follen die Berber minbeftens amei Drittteile ausmachen. Sinfichtlich ber räumlichen Berteilung geftaltet fich bas Berhältnis für die Berber in noch höherem Grabe gunftiger; benn ba fie die eigentliche Landbevölkerung repräsentieren und alle Gebirgsftriche occupiert halten, während die Mauren nur bie Stäbte ober beren engern Bereich einnehmen, fallen auf jene ein Rünftel, auf biefe vier Runftel bes Gefamtareals. Die Berberftamme Maroffos find, wenn man fich ihr Berhaltnis zu ben Dachthabern pergegenwärtigt, nur nominelle Unterthanen bes Gultans. Sie felber bunten fich volltommen frei, und jede Abgabe an ben Staat fann ihnen nur durch Lift und Gewalt abgerungen werben. Go oft ber Gultan zu bem Entichluffe gelangt, von ben Berberftammen Abgaben zu erpreffen - was häufiger als billig zu geschehen pflegt -, fo läßt er fich burch die betreffenden Statthalter ber Brovingen einen beiläufigen Überschlag des Ertrages der Ernten und Herben geben und bestimmt barnach feine Forderung. hierauf wird diese den verschiedenen Tribus burch ihre Marabuts verkundet und die Mahnung beigefügt, der Abgabenleiftung gutwillig nachzukommen. Allein felten wird diefer Forderung Folge geleistet, ja die Marabuts felber find biejenigen, die die Abgabenverweigerung in erfter Linie verursachen und ben Wiberftand nach Rräften schuren. Ift biefer zum offenen Ausbruche gelangt, fo bietet ber Gultan feine Streit= frafte auf, und aus der Abgabenverweigerung entwickelt fich ein regelrechter Krieg - natürlich ein folder nach einheimischen Begriffen, mit Mord und Totschlag, Plünderung und Raub. Man nennt biefes Berfahren "eine Proving auffreffen", und man muß gefteben, baß ber maroffanische Staat "einen guten Magen hat". . . . Natürlich bleiben die Repreffalien feitens ber Berber nicht aus. Ihre Ginfalle in die Thalgebiete, die immer elementar hereinbrechen und ihren 3med vollftändig erfüllen, richten gange Provingen zu Grunde und verwandeln blühende Unwesen in eine Bifte, wenn nicht in einen mit Leichen befäeten Rirchhof. . . .

### Die Weftkiifte von Afrika.

Die Kufte von Goree bis zum Alb-Ralabar-Strom. — Schilberung von Dute-Town. — Der Negerfönig. — Die Eingeborenen.

Die afrikanische Westküste ist, ihre Nähe zu Europa in Betracht gezogen, von allen zu Basser erreichbaren Ländergebieten das vershältnismäßig von Reisenden am wenigsten besuchte, und obwohl die englischen Postboote jeht allmonatlich eine regelmäßige Verbindung zwischen ihren wichtigsten Punkten unterhalten, werden die gefürchteten Klimasieder für immer Zeden abschrecken, den nicht sein Geschäft, Beruf oder die Wissenschaft dahinsühren. Die Dampsschiffe, die auf den canarischen Inseln anlaufen, berühren die afrikanische Küste zuerst in der französischen Niederlassung Goree südlich am Senegal, in einer Bucht des dort nur mit spärlicher Vegetation besdeckten Festlandes.

Die nächste Station bilbet das englische Bathurst, an der Mündung des Sambia gelegen und Sit des dortigen Souversneurs. Der Pflanzenwuchs wird reicher und üppiger, besonders wenn man die Region der Mangrovebüsche passiert hat, doch bleibt die Küste ein einförmig flacher Streif, dis sie sich in den malerischen Kuppen der Bucht von Sierra-Leone zu heben beginnt.

Liberia liegt am Fuße bes dichtbelaubten Kap Mount, und dann nimmt die sorgfältig angebaute Kornküste ihren Ansang, wo überall Dörfer und weiße Türme aus den dunkeln Büschen hervorsichauen, und Hunderte von Booten, geschäftig vom Lande stoßend, das Meer bedecken, sobald das Dampsschift in Sicht ist.

Kühn springt im Süden das Kap der Palmen vor, welches das Gebiet der Manous oder Krufamilie durchschneibet, und dann tritt die Küste in die weite Bucht von Guinea zurück; der Rame Guinea hat sich aus dem Mittelalter, von dem goldreichen Guinauha her vererbt, und scheidet sich in Nords und SüdsGuinea, als deren Grenze das KamerunsGebirge, FernandosPo gegenüber, angesnommen wird.

Östlich vom Kap Palmas beginnt das wellenförmige Hügelland der Goldküste, vielsach auf den Höhen noch mit den Kastellen jener Zeit des Faustrechts gefrönt, wo dort die seefahrenden Nationen Europas, Niederländer, Engländer, Franzosen, Dänen, mit Blut und Leben um Gold und Stlaven seilschten. Einige derselben dienen noch jest zu Handelscomptoiren und Garnisonen, haben aber vielsach ihre Herren gewechselt, und das alte El-Mina, die erste portugiesische Riederlassung in Guinea, ist jest in den Händen der Holländer.

Das sogenannte Cap-Coaft-Castle, wenige Stunden von El-Mina gelegen, bildet einen Anlegeplat der Dampsschiffe, und über die Berge sieht man die Heerstraße hinziehen nach Coomassie, der Hauptstadt des mächtigen und schrecklichen Assiechen Kriegs-scharen nach dem Meere hinab, und mehr als einmal hing der Bestand der englischen Niederlassung an einem schwachen Faden. Doch gelang es, sie zu behaupten, und dadurch bleibt der König von Aschant vom Meere abgeschnitten, wogegen sein nebenduhlerischer Nachbar, der König von Dahomen, gleich im ersten Anlauf der Eroberung die europäischen Forts von Wyhdah zerstörte, und so sich einen offenen Exportationsmarkt für seine Stlaven schuf.

Weiter füblich beginnen die Flüsse, auf denen der jedes Jahr an Bedeutung zunehmende Palmölhandel getrieben wird, die lange bekannt, aber kaum beachtet waren, deren Mündungen aber jett der Reisende in andächtiger Beschauung hinaufsegelt, denn er weiß, daß in ihnen die Wellen des viel gesuchten Niger rollen. Das Dampse boot läuft gewöhnlich in Bonny an, besucht dann später noch den Alt-Ralabar und Kamerun, und schließt seine Fahrt in Fersnando-Po, von wo es nach England zurücksehrt, dieselbe Stations-

route in umgefehrter Richtung durchlaufend.

Wir befinden uns vor der Mündung des Alt-Kalabar, eines in einer imposanten Wassermasse, deren Breite auf zwölf dis fünszehn (engl.) Meilen geschätt werden mag, ausströmenden Flusses. Bis zur Papageien-Insel (Parrot-Island auf den Karten), wo ein dichter Wald von Rhizophoren täglich neues Land bildet, kann die Einsahrt als ein Arm der See oder ein Astuarium betrachtet werden, der noch verschiedene andere Zussüsse aufnimmt. Die Küste Afrikas blickt niedrig und trüb aus dem trüben Wasser in einen grauen Nebel hinein, der dem spähenden Auge jeden Andlick des mächtigen Kamerun-Gebirges, das seitlich ausstein muß, entzieht. Etwa fünszig Meilen auswärts erreicht man Duke-Town (4° 57′ 65″ nördl. Br.), den Haupt-Stapelort dieses Flusses, auf einem freien, ansteigenden Terrain, bessen frischere Begetation angenehm gegen die dunkeln Mangrovebüsche absticht, die vorher die User bedeckten. Die

Lehmhäufer ber Reger fteben unter und an bem Sugel, von dem bie freundlichen Bohnungen einer englischen Miffionsftation, im euro-

paifchen Stile gebaut, berabichauen.

Der Ralabar war lange Zeit ein bedeutender Ausfuhrhafen für Stlaven, aber in einem 1842 auf Berlangen ber englischen Rreuzer unterzeichneten Bertrag machten fich die damaligen Saupt= linge, Epo und Chamba, verbindlich, bem Menschenhandel zu ent= fagen, und feitdem hat die Rultur des Palmöls und feine Ausfuhr bedeutend zugenommen. Sie ift faft gang in ben Sanden ber Engländer, und mehrere Olichiffe, die in ihrem abgetakelten Buftanbe, mit Strohdachern überbaut, ichwimmenben Saufermaffen glichen, lagen auf bem Fluß por Unter.

Die Butten des von den Englandern Dute-Town genannten Fledens, der bei ben Eingeborenen Atarpah heißt und gegen taufend Familien enthalten mag, stehen ordnungslos auf dem unebenen Terrain umber, fo bag von Stragen, beren Reiben gwar angebeutet, aber nicht eingehalten find, taum eine Rebe fein fann, jumal jeder die Strafe augleich als Sof benutt, um allen Unrat borthin gu werfen. Der Boben ift ein roter Lehm, ber bei Regenwetter fich in einen schlüpfrigen Moraft verwandelt, und macht es oft bedenklich, die Abhänge hinabzuspringen, die meiftens ein Saus von dem anbern trennen. Die Säufer felbst find aus leichtem Fachwert aufge= führt, das von außen mit Thon beschmiert und von innen durch Matten und Abteilungen getrennt ift. Biele berfelben ftanben ger= fallen ober wenigftens unbenutt, ba ber Sohn beim Tobe feines Baters die Wohnung für ein ganges Jahr leer stehen läßt, um die Ruhe ber Geele, bie folange barin fortlebt, nicht gu ftoren. Ghe er aufs neue einzugiehen magt, errichtet er ein jogenanntes Teufels= hans für die jest heimatlofe Geele, wo fie von ben netromantifchen Geremonieen-Rundigen beschworen und zu ben gewünschten Musfprüchen gezwungen werden fann.

Die Säufer ber Reichen fcliegen freie Plage ein, um welche Beranden laufen, und tragen mitunter einen balkonartigen Auffat als zweiten Stod, zu welchem Treppen hinaufführen. Man konnte leicht versucht sein, viele berselben für Möbelmagazine ober die Bude eines antiquarischen Trödlers zu nehmen, da der gute Ton unter der Regerariftofratie verlangt, ihre Wohnungen möglichst mit allen Arten europäischer Luxusartikel vollzupfropfen, obwohl niemand an ihre Benutung benft, ober fie auch nur verftunde. Ginen ber Matabore bes Raufmannsftandes, ber uns ju fich einlub, fanden wir in feinem Bruntgemach fo eingepfercht awifden gerbrechlichen Porgellan-, Blas-Spielfachen, die auf bem Boben umberftanben, bag er weber Sand noch Jug zu rühren magen burfte - eine Berurteilung gum Stillfigen, die ihm anscheinend fehr behagte. Noch überfüllter war ein Saal in der obern Galerie, der die sonderbarfte Rumpelkammer der ihm von ben Rapitanen gemachten Geschenke bilbete, und wo es ber Mühe wert gewesen ware, die Beranderungen ber Mobe in ben legten funfgig Sahren au ftubieren, von bem Roccoco-Armfeffel an bis jum amerikanischen Schaukelstuhl. Da waren Fortepianos, Tifche, Stühle, verschiedene Tafeluhren mit und ohne Getriebe, Alabaftervafen, Trinkbecher, Seidel und Schoppen, Kronleuchter und Lampengloden, Teller, Suppenterrinen und Bratichuffeln, alles in ber barodften Manier aufeinander gestavelt. Die Bande maren bebectt mit Ziertopfen, Spiegeln und Bilbern in foldem Uberfluß, daß es oft nötig war, zwei ober brei übereinander zu hängen, um Plat au finden.

In einem Nebenhof ftanden die Säuser für die Frauen bes harems, die am Kalabar schwere, meffingene Trichter an ben Beinen tragen, fo bag fie fich nur in einem langfamen, fcbleppenben Bange bewegen können. Die Reicheren befigen eine große Bahl berfelben, besonders der König, mit beffen Frauen nur zu reden schon als ein Kapitalverbrechen betrachtet wird. Der mittlere Sof enthielt einen Solapfeiler, um beffen Mitte ein eiferner Ring genagelt mar, als schützender Fetisch, und zu gleichem 3wed hingen oberhalb jeder Thur Fischknochen berab. In bem benachbarten Ramerun legt man auf einen folden Fetischstod die Knochen eines Bogels, der innerhalb bes Saufes gestorben fein muß. Eine andere Form diefes Fe= tisches (Etponyong genannt) ift ein mit Zeug umwidelter Pfeiler, auf ben ein Schabel gestellt wirb. Daneben findet fich häufig ein Jujubaum gepflanzt, an dem eine parafitische Pflanze wächst und beffen Wurgeln mit Blut begoffen werden. Bor ber Schwelle wird ein menschlicher Schäbel eingegraben, fo daß jeder Eintretende ihn mit feinem Fuß berühren muß.

Das haus des Königs zeichnete sich vor den übrigen nur durch seine Größe aus und war in ähnlicher Beise eingerichtet; doch zeigten die mit gelben und schwarzen Streisen bemalten Wände eine phramidale Neigung, die ich bei den übrigen häusern nicht bemerkt habe. Die Decke des Zimmers war vollgesteckt mit Fetischen von Knochen, Febern, Zeuglappen, Gierschalen u. dgl. m. Der Sof, in bem verschiedene, aus Palmfafern gefertigte Schirme ftanben, enthielt ein niedriges Fetischaus, um welches halb mit Baffer gefüllte Blumentopfe gefett waren, und bor ber Thur lagen verschiebene Schabel von Menichen und Tieren neben bem eifernen Laufe einer Ranone, die größtenteils in ben weichen Boben eingefunten war.

Der Regulus, eine ichwerfällige, ungelente Geftalt, ber, wie fein Sofftaat, nur mit einem Lendentuche belleibet war, empfing uns, indem er mit bem Daumen und Mittelfinger ein Schnippchen fclug, die gewöhnliche Beise ber bortigen Landesbegrüßung. Er faß, trot aller Thronfeffel und Divane, die feine Schatkammer einschloß, auf einer niedrigen Lehmbant, und war eben erft aus bem Schlaf er= wacht ober gerade im Begriff, sich bazu niederzulegen, obwohl biefer gludliche Abergangszustand bei ihm, wie bei allen afritanischen Botentaten, feit ber Bekanntichaft mit bem Rum ber Sklavenhandler, als ber normale angesehen werben barf.

Der verftorbene König Chamba foll ein eifernes Saus bewohnt haben, bas fertig von England verfchrieben mar, aber nach feinem Tode unter feierlichen Geremonieen zerftort wurde, damit er fich bes= felben im Jenfeits bedienen tonne. Alle jum Lebensunterhalte noti= gen Gerätschaften werden aus bemfelben Grunde, in absichtlich beichabigtem Zustande, mit ins Grab gegeben, auf dem früher auch Stlaven und Beiber geschlachtet wurden. Jest wird meiftens nur ein Sahn geopfert, der in dem Grabe aufgehängt wird, um darin abzusterben.

Außer dem erwähnten Hause ließ fich dieser durch europäische Civilifationsideeen angestedte Monarch auch ein paar Pferde und eine Rutiche fommen, obwohl ein Weg, auf bem biefelben geben konnten, erft gemacht werben mußte. Bei bem Mangel eines Ausbruckes für Pferd in der Efik-Sprache nannten es die Gingeborenen Euang matara (bes großen Mannes Ruh), und bie Rutiche Ufot unang matara (bes weißen Mannes Rubhaus). Go bezeich= neten die Tahitier das erfte Pferd, das fie faben, als "bes weißen Mannes Schwein", und die Objibbewahs als "das Tier mit ungefpaltenem Suf". Da die importierten Pferbe bald am Klimafieber litten, fo pflegte Enamba in vollem Ornat und unter ein paar mächtigen Sonnenschirmen gravitätisch hinter seiner Rutsche herzuspagieren, die von einem Saufen Stlaven auf ber mit vieler Mühe angelegten Fahrstraße bin= und bergezogen wurde. Gegenwärtig ift

von dieser nichts mehr zu sehen, doch lagen auf den am Flusse hinlaufenden Gassen, die durch Faschinen gegen die Überschwemmungen desselben geschützt waren, Sandhaufen aufgeschütztet, mit denen eine Nivellierung des Terrains versucht zu sein schien.

Die Außenwände der beffer erhaltenen Häuser zeigten bunte Malereien, deren genaue Regelmäßigkeit anzuerkennen war, da fie mit freier Hand ausgeführt sein sollen. Diese Kunst wird nur von Frauen geübt, die auch Figuren in Calabassen schneiden und chirur-

gifche Operationen ausführen.

Die freien Bürger, die nie eine Handwerksarbeit unternehmen würden, tragen gewöhnlich ihr Haar in ein steises Horn aufgedreht, das über der Stirn hervorsteht. Biele hatten runde Brandnarben auf Arm und Stirne gedrückt, und wie der Dolmetscher erklärte, bedeutete jede derselben den Wert eines Thalers, der auf Erden in dieser Weise durch Ertragung des Schmerzgefühls angelegt und später im Himmel mit Zinsen zurückerstattet werden würde. Sie würden nach Art der Moyas, durch Baumwolle, die in Spiritus getränkt ist, eingebrannt.

In der Rähe des königlichen Palastes stand auf einer niedrigen Erhöhung das große Palaverhaus des Egboes, eine von Säulengängen umzogene Halle, die im Innern von zwei Metallpfeilern getragen wurde. Bor der Thür stand die heilige Egboetrommel, aus einem hohlen Baumstamm gefertigt, und daneben lag ein mächtiger Basaltblock, der von FernandosPo oder, wie andere behaupteten, von der Prinzeninsel gebracht sein soll. Alte Bäume im Umkreis, mit aufrechten Eisenstangen abwechselnd, waren mit Zeugsfehen behängt, und an dem Stamm des dicksten derselben lehnten Elesantens und Manatiknochen, zum Teil in Zeug gewickelt.

Der Eintritt in die inneren Gemächer des Egboehauses ist niemandem außer den in die höheren Grade des Ordens Eingeweihten gestattet.\*) Weiterhin kommt man zum Marktplat, wo jeden andern Tag Frauen ihre Produkte zum Berkauf bringen. Um besuchtesten ist er an dem ersten Tage der Woche, die hier aus acht Tagen desteht, dem Chop-Day oder Aqua-e-dere, an dem jeder sein Haus mit Kuhmistwasser reinigt, und der König gewöhnlich den Kapitänen und

<sup>\*)</sup> S. weiter unten genauere Nachrichten über ben merkwürdigen Geheimbund des Egboe-Ordens, dem felbst manche europäische Kausseute genötigt find beizutreten. B.

Supercargos ber im hafen liegenden Schiffe ein festliches Mahl giebt.

Der Kalabar ober Bongo heißt in der Sprache der Reger Akpa-Cfik oder Basser von Cfik. Der Ursprung ist noch nicht mit Bestimmtheit ermittelt, doch scheint die früher vermutete Berdindung mit dem Niger mittels des sogenannten Croß-River jest widerlegt. Der Reisende Colthurst, der im Jahre 1832 von hier in das Innere vordringen wollte, behauptete von der Existenz derselben gehört zu haben, starb aber, ehe er die beabsichtigte Beschiffung hat ins Werksehn können. Schähdare Beiträge zur Kenntnis dieses Flusses haben Oldsield, Cummins und zulest Beecroft, der frühere Gouverneur von Fernando-Bo, geliesert.

Die jegigen Bewohner von Dute-Town, Dlb-Town und Efuritunto ober Creek-Town tommen aus dem Egbo-Sharn-Gebiet an bem Croffluffe. Gie liegen fich unter ben Aboriginern, ben Rma, nieder und traten nominell zu ihnen in eine Urt Tributpflichtigkeit, wie auch jest noch die Oberherrlichkeit von dem Konig von Rwa= Town ober Abakpa, einige Stunden oberhalb Duke-Town, in Un= ipruch genommen wird. Früher wurde die Abgabe ber europäischen Schiffe an ben Rwa-Rönig bezahlt, aber vor einigen breißig Jahren machte fich Dute Ephraim, ber in ber nach ihm benannten Dute= Town wohnte, von ihm unabhängig, indem er die Ablieferung unter= ließ und die Gebühr für fich felbit erhob. Biele Ländereien an beiden Ufern des Fluffes gehören noch dem Rwa-Bolke, aber eine nach der andern werden dieselben von den Ralabaresen erworben, und die Kwa verschwinden mehr und mehr, so daß ihre Nationalität jum Teil ichon in die unbestimmteste Bezeichnung von Buschmännern aufgegangen ift.

Fast alle handeltreibenden Stämme längs der Westküste sind aus dem Innern dahin gewandert, indem die ursprünglichen Besiger des Bodens entweder unterjocht, verdrängt oder ausgerottet wurden. Der Handel ist das absorbierende Interesse von Kalabar, und jeder ist Kausmann, meistens Palmölhändler, groß oder klein, je nach seinen Mitteln, der König selbst an der Spike.

> Prof. Dr. Baftian, Geogr. u. ethnol. Bilber.

## Die Kruneger. \*)

3m Guben von Liberia ichließt fich bie fogenannte Rrufufte an, bie von einer gablreichen Regerbevölkerung bewohnt wird.

Bas für Ditafien und Amerita die Ruli, bas find - mutatis mutandis - für die afritanische Beftflifte die Rruneger. Ihre Seimat find bie noch unabhangigen Gebiete im Guben von Monrovia, ber Sauptstadt der Regerrepublik Liberia, bis zum Rap Palmas, amischen bem 4. und 6. Grad nördlicher Breite; bort wohnen bie freien Kruneger in gahlreichen Dörfern und Gemeinden und unternehmen von da aus ihre Raubzüge in bas Innere, um Stlaven zu fangen; eine orbentliche Beschäftigung, Sandel ober Aderbau, tennen biefe Leute ebenfowenia wie alle anderen Stämme.

Die zahlreichen Faktoreien, welche längs der westafrikanischen Rufte bom Genegal an bis hinunter nach Benguela zerftreut find, wären übel baran, wenn es feine Kruneger gabe. Die in ben Fattoreien vorkommenden schweren Arbeiten, bas Laden und Löschen ber großen Kauffahrer, die aus Mangel an Wegen häufig zu unternehmenden Ranvefahrten, das Reinigen und Ordnen ber für ben Export bestimmten Naturprodukte - Balmöl, Rautschuk, Rot= und Chenhola, Elfenbein, Erdnüffe ac. -, furg alles, was in diefen Sanbelsniederlaffungen an ichwerer Arbeit zu thun ift, wird von ben "croo-boys" besorgt. Die Trägheit der Eingeborenen an den meiften Ruftenpläten ift berart, daß diefelben zu folchen Berrichtungen fich nie hergeben, und felbst ba, wo die Eingeborenen in wohlberftandenem Intereffe die Anlage einer Faktorei wünschen, konnen die Europäer boch nicht barauf rechnen, Arbeiter zu bekommen, sonbern muffen fich croo-boys verschaffen.

Gelbft die regelmäßig verfehrenden englischen Baffagierdampfer versehen sich, sobald fie jene Kuften erreicht haben, mit einigen

<sup>\*)</sup> Das Auftreten von Krus beginnt, Liberia bedeutend überschreitend, in Sierra Leone, im Nordweften Liberias, geht die Bahnfufte entlang und reicht etwas mehr als 15 Grabe weit gegen Often. Die Krus haben, ahnlich den indischen Kastenzeichen, bläuliche oder schwarze Streisen in der Mitte der Stirne. Ihr Charafter als Menschenrasse ist "Regerthpus der höheren Stufe", namentlich zeigt die Borderansicht des Kopses bei den Krus die Stirne gut geftaltet und groß, und fie bifferieren barin gunftig bon vielen ber anderen Regerraffen. (Bgl. von Schlagintweit. Bur Charafteriftif der Kruneger. Sitzung der mathem.-phpf. Klaffe vom 5. Juni 1875.) Baumgarten. Baumgarten.

Dugend diefer schwarzen Arbeiter für die Dauer ihrer Reise; die Fahrt berfelben geht bis St. Paul be Loanda, und bei der Seimreife werben bann die Reger wieber abgefest. Säufig befommen biefe Dampfer auch von Faktoreien ben Auftrag, eine größere Angahl diefer croo-boys mitzubringen ober nach abgelaufener Dienftzeit wieber in ihre Seimat zu beforbern, fo bag ein folches Schiff oft mit Sun= berten biefer larmenben Baffagiere befett ift.

Die Kruneger find brauchbare Arbeiter und als Ruftenbewohner besonders gut als Matrojen verwendbar. Ich bin wiederholt auf größeren Ruftenfahrzeugen gefahren, auf welchen nur ein einziger Europaer war, als Rapitan, mahrend bie gange Mannschaft aus Krus beftand. Für bas Innere bes Landes aber find fie nicht ju ge= brauchen; fie fürchten, von ben übrigen Stämmen als Sklaven abgefangen zu werden, und diese Furcht ift um so mehr begründet, als fie felbst in ihrem Lande analog verfahren.

Wie weit die auf Fahrzeugen dienenden Kruneger manchmal zerstreut werden, geht daraus hervor, daß der von seiner asiatischen Reise gurudtehrende v. Schlagintweit-Sakunlunsti einige von biefen Regern auf einem Schiff in Aben traf; felbft bis nach Deutschland find fie getommen, und während meiner Unwefenheit in Gabun ging ein großer Schoner mit Krubemannung und einem Europäer als Rapitan nach Samburg ab. Ebenfo bleiben einzelne als Diener auf ben englischen Dampfern und fommen bis Liverpool.

Bei meiner Reife von Samburg nach Gabun murbe auch die Rrufufte berührt, und fo maren dies die erften Neger, mit benen ich

überhaupt zusammengetroffen bin.

Unfer Kapitan war beauftragt, für die Faktoreien in Gabun Rruleute aufzunehmen, und fo warfen wir in ber Rabe eines Grand Cek genannten Bunttes bie Unter aus. Die langgeftredte flache Rufte bietet nirgends einen Safen, und bas Schiff mußte in bedeutender Entfernung vom Lande in offener Gee liegen bleiben, fo bag wir nur mit bewaffnetem Auge bas ferne Land mit den zwischen Balmen und Baumwollbäumen verftedten Negerdörfern genauer feben fonnten.

Bald bemerkten wir benn auch zahlreiche kleine Kanoes mit Regern auf uns gutommen, und fobald fie bas Schiff erreicht hatten, waren fie auch ichon mit affenartiger Geschicklichkeit am Dedt. Gie frugen und schwatten febr viel, waren überhaupt ungemein luftig und wünschten für Gabun engagiert zu werden. Ginige brachten in Blechkapfeln Zeugnisse von Kapitänen und Faktorei-Agenten mit über ihr Berhalten, ja einer dieser Neger, der 10 Jahre zur größten Zufriedenheit seines Herrn in Monrovia gedient hatte, trug eine vergoldete Kette um den Hals mit einem großen silbernen Schild, worauf Name, Dienstzeit u. s. w. eingraviert war. Richt nur er, sondern auch seine engeren Landsleute waren natürlich sehr stolz auf dieses Arbeitszeugnis.

Die Kleidung der Kruneger ift außerordentlich einfach; fie befteht meiftens nur aus einem Lendenschurg von Baumwollenzeug; alte, von Europäern abgelegte Sute, oft von ber verwegenften Facon, wurden vielfach getragen; am Hals und an den Urmen fah man bäufig Schnüre von blauen und ichwarzen Glasperlen, auch bide Elfenbein= und Meffingringe an den Fuß= und Sandgelenten find beliebt, Geficht und Arme find gewöhnlich bemalt und tättowiert; besonders charafteristisch für Kruneger ist ein breiter, schwarzer Streifen, der von der Stirn abwarts bis gur Rafenfpike reicht und die Physiognomie fehr entstellt. Die Bordergabne find häufig fpit gefeilt, bas turge, wollige Saupthaar wird an einigen Stellen bes Ropfes nicht felten weggeschoren, fo bag lichte Streifen, von ber Stirn nach bem Sinterhaupt gu, hervortreten; altere Leute hatten einen bunnen Bart. Sehr fonderbar, eigentlich fehr häflich fah einer biefer Reger aus, ber rotes Saar und einen roten Bollbart hatte. Die Sautfarbe ift durchgängig chocoladebraun in verschiedenen Ruancierungen.

Rachbem wir fast zwei Tage gewartet hatten, kam endlich der Händling, von dem wir die Kru-Arbeiter engagieren wollten, an; er führt den stolzen Titel König Grando. Es war eine nicht große, aber sehr kräftige Gestalt mit sehr energischen Gesichtszügen und von echtem Negerthpus. Er trug ein Stück rotes Baumwollzeug um den Leib, darüber ein weißes Hend, worüber noch ein mit roten, weißen und blauen Streisen verzierter, sehr weiter, aber kurzer Mantel ohne Armel geworsen war, ein Kleidungsstück, wie es bei den Arabern am Senegal allgemein verdreitet ist; bis zu Hosen aber hatte er sich nicht aufschwingen können.

Alls Kopfbebeckung biente ein neuer schwarzer Filzhut; am Gürtel trug er einige prachtvolle, große Ectzähne von Leoparden, eine Urt Fetischzeichen, nach welchem die croo-boys ungemein bezeirig sind. Man kann den letzteren keine größere Freude bereiten und sie nicht besser zur Arbeit auspornen, als durch Versprechen von

Tigerzähnen. (An der ganzen Bestküste wird der Leopard fälschlich als Tiger bezeichnet; letterer kommt daselbst natürlich nicht vor.)

König Grando spricht leidlich englisch, d. h. jenes Regerenglisch, das auch Engländer erst lernen müssen, wenn sie an die Westfüste kommen, und weiß sich auch sonst recht gut zu benehmen, besonders bei Tisch aß er mit allem Anstand und wußte sehr wohl zur großen Genugthuung der anwesenden Engländer die Gabel mit der linken Hand und das Messer mit der rechten zu handhaben! Zede Speise teilte er mit seinem Bruder, einem baumlangen, starken Burschen, der ihm nicht von der Seite wich, sich aber nicht mit zu Tisch setze, sondern an der Erde aß.

Tisch sette, sondern an der Erde ag.

Grando trank sehr gern Bier; Rum war natürlich auch seine schwache Seite, und beim Anblick des großen Fasses Branntwein, das ihm als Seschenk verehrt wurde, konnte er seine Freude kaum verbergen, obgleich das nil admirari bei den Regersürsten außersordentlich in Gebrauch ist. Che er übrigens das Faß Rum annahm, mußte es geöffnet werden, und sowohl einige Kruleute, als auch die Matrosen unseres Schiffes mußten vor seinen Augen den Rum kosten, da er fürchtete, vergistet zu werden! Wie berechtigt diese Borsicht dei den Regerhäuptlingen ist, geht unter anderem daraus hervor, daß König Grando von Grand Ceß wirklich wenige Monate später an Gift gestorben ist, das ihm ein Rivale beigebracht hatte!

Nach langem Hin- und Herreben hatten wir endlich vierzig croo-boys als Arbeiter engagiert; dieselben verdingen sich gewöhnlich auf zwei dis drei Jahre für einen Monatsgehalt von 4 bis 6 Dol- lars, welche Summe aber nicht in Geld, sondern in europäischen Waren ausgezahlt wird, deren Wertbestimmung allerdings meistens in den Händen des Europäers liegt. Indes haben sich doch schon an vielen Orten, besonders da, wo verhältnismäßig geordnete Zustände herrschen, im Laufe der Zeit für europäische Güter (Zeuge, Gewehre, Pulver, Rum, Salz u. s. w.) bestimmte und von beiden Parteien anerkannte Werte bei Bezahlung für geleistete Dienste oder beim Einkauf von Naturprodukten entwickelt.

Beim Aufnehmen der croo-boys ist es Sitte, daß für jeden derselben zwei Monatsgehalte vorausbezahlt werden, und zwar an den Häuptling des betreffenden Stammes, der seine jungen Anverwandten und Unterthanen, sowie seine Sklaven an Europäer vermietet. Ein Trupp solcher Kru-Arbeiter wird in Abteilungen von 7—10 Mann

eingeteilt, beren jebe einen, gewöhnlich etwas alteren head-man befitt, der dem Faktoristen gegenüber verantwortlich ist für bas Treiben feiner Untergebenen, diefe Macht auch burch häufiges Brügeln im weiteften Umfange gur Geltung bringt.

Sobald ein Trupp croo-boys in einer Fattorei angelangt ift. werben ben einzelnen Abteilungen ihre Sütten jum Bohnen angewiesen, ben Aufsehern die nötigen Arbeiten übertragen und ein croo-boy als Wachmann ausgewählt. Derfelbe ift von aller Arbeit befreit, hat aber bafür alle Rächte die Faktorei zu bewachen und burch baufiges Rufen und Pfeifen gu beweifen, bag er nicht ichlaft. Gewöhnlich übernimmt diefer Wachmann auch bas Umt eines Roches für feine Landsleute.

In den meiften Fällen geschieht es, und viele Krus wünschen es fogar felbft, daß fie nicht regelmäßig alle Bochen ober Monate ihren Lohn ausgezahlt bekommen, fondern erft am Ende ihrer Dienstzeit und während berfelben nur hin und wieder eine Rleinigfeit, was fie für die Erledigung ihrer "woman palaver" brauchen. (Palaver ift ein an ber Oftfufte überall gehörter Ausbruck und bedeutet alles Mögliche; jeder Streit, jeder Auftrag, ober irgend eine Bereinbarung, alles heißt palaver.) Es tommt auf diefe Beife, daß viele croo-boys, wenn fie nach zwei- bis dreifähriger Arbeit in ihre Beimat gurudtehren, oft gange Roffer voll europäischer Baren mitbringen und fo eine Zeit lang den reichen Faulenzer fpielen können. Gehr oft verbingen fie fich ein zweites und brittes Dal für eine Faktorei, bis fie schließlich fich einige Frauen und Sklaven kaufen und einen eigenen Serd gründen können. Freilich kommt es auch oft genug bor, daß die croo-boys ihren gangen Lohn verlumpen und ebenfo arm in die Seimat gurudtehren, als fie weggegangen find.

So nüklich nun auch die Krus als Arbeiter find, fo befigen fie boch auch, und zwar im ausgesprochenften Mage, einen National= fehler aller Reger, ben ftart entwickelten Diebsfinn. Es bedarf ber größten Borficht und einer außerft ftrengen Behandlung feitens ber Europäer, um ihre Lagerhäufer vor ben Ginbrüchen fowohl einzelner croo-boys, als ganger Diebskonsortien zu schützen. Gewöhnlich pfle= gen die Kru-Arbeiter einer Faktorei die Magazine einer andern zu plündern, und es kommt fogar vor, daß die Eingeborenen fich mit den Rrus ju gemeinsamer Arbeit verbinden und die gestohlenen Gegenstände in ihren Sutten verbergen. Diefer Fall ift übrigens nicht so häufig, als man vielleicht meinen könnte; im allgemeinen

halten die Kruneger ziemlich fest an ihren jeweiligen Herren, und sind sogar an verschiedenen Plätzen auf deren Schutz gegenüber den unruhigen und raubsüchtigen Eingeborenen angewiesen. Es hat wiederholt Fälle gegeben, wo croo-boys mit den Wassen in der Hand die Faktoreien ihrer Herren verteidigt haben. Bermöge einer erklärlichen Bevorzugung und Begünstigung seitens der Weißen und im Bertrauen auf ihre wirklich oft recht bedeutende Körperstärke, das noch durch ein sehr seises nationales Zusammenhalten untereinander gestützt wird, treten sie meist ziemlich brüsque und selbstbewust der einheimischen Bevölkerung gegenüber auf. Auf isoliert gelegenen einzelnen Faktoreien ist ein Trupp tüchtiger croo-boys von größter Wichtigkeit, sowohl sür die Entwickelung des Handels, als auch sür die Sicherheit der Magazine und selbst der Europäer.

Unter den vierzig Burschen, die wir an Bord hatten, wählte ich mir einen jungen, höchstens 16 Jahre alten croo-boy als Diener aus. Derselbe hat sich geradezu musterhaft betragen. Während meiner ganzen dreisährigen Reise hat mich William, wie ich ihn nannte, nicht verlassen, in den schwierigsten Situationen verlor er nicht den Mut, und ich konnte ihm alles anvertrauen. Freilich muß der Umstand berücksichtigt werden, daß er unter meiner Begleitung der einzige seines Stammes war und daß ihm alle übrigen mehr oder weniger seindlich entgegentraten und ihn um seine Stellung beneideten. Übrigens wäre derselbe gewiß nicht mit mir in das Innere des Kontinentes gereist, wenn er meinen Plan vorher gewußt hätte; aber ich wurde von dem Häuptling auch für einen Faktoreibesitzer am Ogowe gehalten, und so ging er arglos mit mir; sobald ich ein Stück im Innern war, konnte er nicht sort von mir und war gewissernaßen auf meinen Schutz angewiesen.

Rachbem seit einigen Jahren auf ben portugiesischen Inseln St. Thomé und Principe die Sklaverei aufgehoben ist, und die früher blühenden Kaffees und Cacao-Plantagen infolge dessen verwüstet sind, hat man es versucht, Kruneger für die Plantagenwirtschaft zu gewinnen. Aber disher ohne Erfolg. Trot guter Behandslung, hoher Bezahlung und viel weniger schwerer Arbeit, als in den Faktoreien, sind die Reger freiwillig zu solcher Arbeit nicht zu bringen. Mit großen Kosten hat man hunderte von croo-boys auf diese Inseln geschafft, aber mit der ersten besten Gelegenheit sind sie entslohen. Wo sie irgend ein Kanoe austreiben konnten, wagten sie selbst die gefährliche Meersahrt, um nur von dieser ihnen verhaßten

Arbeit fortzukommen. Vielleicht wird sich das mit der Zeit ändern, und das wäre ein Glück für die Westküste. Die Wälder in der Nähe des Meeres sind schon vollständig ausgebeutet, und die Prosdukte müssen weit aus dem Innern gebracht werden, wodei sie infolge eines verderblichen Zwischenhandels-Systems enorm verteuert werden; man wird also früher oder später daran denken müssen, Plantagen anzulegen. In dem Reger-Freistaat Liberia ist dies bereits mit Erfolg geschehen und der liberianische Kassee hat auf den betressenden europäischen Märkten bereits einen sehr guten Namen. Freilich haben die "coloured gentlemen" dieses Staates einen großen Vorteil gegenüber dem Europäer in dem Verkehr mit croodoys und können dieselben leichter zur Plantagenarbeit abrichten.

Zum Schluß mag eine an der Bestküste sehr verbreitete Anekdote von einem Kruneger Platz sinden, die für ein ganzes System charafteristisch ist. Dieser Bursche war als Arbeiter in einer anglikanischen Mission beschäftigt; er hatte es daselbst gut, nicht zu viele Arbeit, und so blieb er 15 Jahre daselbst. Er hatte sogar in der Schule gesessen und war schließlich getauft worden, galt also als "Christ". Einmal wurde er von einem Reisenden über Berschiedenes ausgefragt und schließlich an ihn auch die Frage gerichtet, was er von Gott halte. "Oh!" antwortete Freund Vim, "Gott ist ganz außerordentslich gut; er hat zwei Dinge geschaffen, für welche ihm die croo-boys nicht genug danken können: den Schlaf und den Sonntag", (an welchem in den meisten Faktoreien nicht gearbeitet wird).

Docar Leng. Sfiggen aus Beftafrifa, 1878.

# Das Klima in Senegambien.

Gin Tag mahrend ber Regenzeit am Senegal.

Dr. Borius\*) giebt folgende charakteristische Beschreibung eines Tages während der Regenzeit, welche zugleich die meteorologischen Erscheinungen, sowie deren Einfluß auf die Europäer uns lebendig vor Augen führt. Diese Beschreibung, obgleich zunächst sich auf

<sup>\*)</sup> Borius. Les maladies du Sénégal. Paris, 1882.

St. Louis beziehend, kann man für ganz Senegambien gelten laffen und in weiterem Sinne für den Zustand des Europäers während der Regenzeit überhaupt.

Bahrend der Nacht ift die Luft burch ein Gewitter abgefühlt worden, bem ein turger, aber ausgiebiger Regen folgte. Die Sonne erhebt fich am Morgen inmitten von Wolken, die aber balb unter ihren Strahlen fich auflofen. Es machen fich an bem frifchen und angenehmen Morgen taum einige Windftoge aus SB. fühlbar, ben Simmel durchlaufen einige leichte, weiße Bolfenfloden, die facherartia vom Horizont ausstrahlen und langsam ihre Form andern. Einige Augenblide nach Sonnenaufgang zeigt bas Thermometer im Schatten 27° C. Unter bem Ginfluß ber Winbftille fteigt bie Barme langfam, und icon um 9 Uhr morgens ift trot Benützung eines Connenschirmes ein Gang eine hochft laftige Leiftung. Der Boben, der noch vom nächtlichen Regen benett ift, ermüdet indeffen die Augen noch nicht mit jenen läftigen Lichtrefleren, welche im Berein mit ber Luftwarme, ber hohen Feuchtigkeit und ben Gumpf= miasmen eine ber Urfachen ift, welche Sie Infolation gu biefer Sahreszeit fo gefährlich machen.

Um 10 Uhr ift trot einer Temperaturgunahme um 20 die Site noch gang erträglich und gestattet, eine gewisse Thätigkeit gu entwideln. Die Brife von GB. ift etwas ftarfer, aber unregelmäßig, und fie icheint jeden Moment einschlafen zu wollen. Es ift Mittag, das Thermometer fährt fort zu steigen. Um 1 Uhr erreicht es 30°, die Sonne verhüllt fich zeitweilig, einige nimbuswolken burcheilen ben himmel von G. nach R., mahrend die Richtung bes unteren Windes zwischen B. und GB. oscilliert, aber diefe Binde find febr schwach, zeitweilig herrscht vollkommene Windstille. Unterbes steigt die Sike noch langfam und um 4 Uhr zeigt das Thermometer 31°. Der Simmel ift ju brei Biertel mit Wolfen bebedt, die fich am Horizont anhäufen, die Luftruhe wird vollkommen. Die Temperatur ift jest außerordentlich peinlich, und obgleich nach 4 Uhr das Thermometer kaum noch um 0,5° fteigt, fo fcheint fich die Sige boch beträchtlich zu fteigern; man ift erstaunt, wenn man auf bas Thermometer fieht, bag eine fo geringe Temperaturveranderung einen folden Einfluß hat. Der Körper bededt fich bei ber geringften Bewegung mit Schweiß.

Es ist 6 Uhr, die Sonne verschwindet in den bichten Wolfen, welche am Horizont angehäuft find. Sie taucht bald unter in beren

Mitte und farbt fie mit fehr auffallenben tupferroten Tinten. Die Bindftille halt an. Die Temperatur bleibt hoch. Ginige Windftoge aus B. ober SB. gewähren taum eine Erfrifchung und bringen nicht in bas Innere ber Wohnungen. Man muß ausgehen ober bie Terraffen besteigen, welche fich über ben Wohnungen befinden, um freier zu atmen und einige Erfrischung zu verspüren von dem leichten Lufthauch, ber immer feltener wird. Gine kleine schwarze Bolke gieht über uns von SB. her, aber fie läßt bloß einige Tropfen fallen, au wenig gablreich, um ben Boben au beneben. Wir fehren gurud. Die Sige in ben Wohnungen ift erftidend, wir fuchen vergebens nach einem Luftzug. Das Waffer, bas wir, um es fühl gu halten, in porofen Thongefäßen haben, und bas am Morgen frisch schien, scheint nun lauwarm, die Temperatur besselben ift gleich ber bes Baffers in gewöhnlichen Gefägen. Dan braucht nicht mehr bas Sygrometer anzusehen, um zu tonstatieren, daß bie Luft mit Bafferbampf gefättigt ift. Der Dampfbrud ift 23 mm, und es ift diese Sättigung der Luft mit Wafferdampf, welche bie an fich nicht außerordentliche hohe Temperatur so erstickend macht.

Richts läßt sich vergleichen mit dem krankhaften Angligesühl, in dem sich die Europäer besinden. Undeweglich in einem Fanteuil ruhend ist der Körper so in Schweiß gebadet, wie nach einer heftigen Anstrengung. Die Ermüdung, die man fühlt, ist aber durchaus nicht dieselbe wie nach einer Arbeit, es ist eine Schwäche in den Gliedern und namentlich in den Beinen, ein undeschreibliches Gefühl des Unsbehagens, welches jede Bewegung, jede physische oder geistige Arbeit von sich ablehnt, aber doch keinen Schlaf zuläßt. Umschwärmt von Wolken von Moskitos, denen man kaum entgehen kann, sucht man vergeblich nach Luft, die zu sehlen scheint. In solchen Momenten ist es, wo der träge Gang der müßigen Stunden uns den Überdruß und die Leiden des Exils sühlen läßt, und wo nach dem Ausdruck unserer Kollegen "die Seele ihr Gefängnis verlassen und es der ersten herrschenden Krankheit überlassen will".

Es ist 10 Uhr, die Windstille ist vollkommen, die Temperatur bleibt noch immer hoch, das Gefühl der Ermüdung macht einer noch peinlicheren Empfindung Platz, der Kopf ist wie in einen eisernen Reisen eingeklemmt, weder Arbeit noch Lektüre ist möglich, sie würden eine Willensanstrengung benötigen, die uns entschwunden, die intellektuellen Kräfte sind noch mehr deprimiert, als die physsischen.

So vergeht langsam die Nacht in diesem peinlichen und krankhaften Zustande, oder es entladet sich ein Gewitter und ein reichlicher Regen, unter dessen Einsluß das Thermometer langsam sinkt und uns schließlich doch noch das Gefühl einer wohlthätigen Erfrischung gewährt.

Man kann sich eine beiläufige Vorstellung machen von dem peinlichen Zustand, in dem man sich während der Regenzeit am Senegal befindet, wenn man sich das Gefühl des Unbehagens, welches man in Europa kurz vor Ausbruch eines Sommergewitters empfindet, verzehnsacht denkt.

> Dr. Julius hann. Handbuch ber Klimatologie. Stuttgart, 1883.

# Bilder von der Goldkufte.\*)

I.

Anblid ber Goldfufte vom Meere aus. — Die Walber. — Fifcherflotten. — Cape-Coaft-Caftle.

Die Goldküste Afrikas, die sich vom Flusse Assin Flusse (Rio) Bolta erstreckt, bietet ein weites Feld für anziehende und mannigfaltige Betrachtung dar. Ihr sonnenstrahlender Himmel, nur selten durch Trübe oder Ungewitter entstellt; ihr lieblicher Wechsel von Berg und Thal; ihre tiesen, undurchdringlichen Dickichte; ihre majestätischen Waldbäume und die ewiggrüne Frische ihrer üppig wuchernden Pssanzenwelt; ihr Mineralreichtum, der noch verschlossen im geheimnisvollen Schoße ihrer Berge oder in der Tiese ihrer schwarzen und schlammführenden Ströme ruht; ihre köstlich-füßen

<sup>\*)</sup> Aus Eruichsand. Ein achtzehnjähriger Aufenthalt auf der Goldküfte Afrikas. Leipzig, 1856. Die genaue Übereinstimmung der ethnographischen Beobachtungen des Dr. Oskar Lenz (Stizzen aus Westafrika, 1878) mit der überaus wertvollen und in betreff der Goldküste noch weit ausstühreicheren Darstellung von Eruicksand giedt den folgenden Auszügen aus letzterem Berke ganz das Interesse der Aktualikät, besonders auch, da wir nur das herausgenommen haben, was sich seitdem fast gar nicht in den Sitten und Ansichaungen der Neger verändert hat.

Früchte; das prachtvolle Gesieder ihrer Bögel; die unendliche Mannigfaltigseit des Tierlebens, das in ihren wilden Dschungle-Stricken haust: — dies alles umkleidet sie mit einem unbeschreiblichen Zauber, der ein unbestimmtes und wunderbares Interesse in uns erweckt. Wenn der Fremdling ihr vom Atlantischen Ocean aus nahet und ihren Küstensaum dustig und verschwommen in der Ferne zum ersten Male erblickt, zeigt sie sich ihm mit einem Rebelmantel überdeckt und bietet der Phantasie solch ein traumgleiches Vild dar, daß es geringer Anstrengung bedarf, um ihre Ödnisse mit selbstgeschafsenen Wesen zu bevölkern. Kückt man ihr näher, so nimmt sie einen meslancholischen, monotonen Anblick an, der auf das Gemüt einen unsangenehmen, trüben und beklemmenden Eindruck macht, welcher durch den Gedanken noch verstärkt wird, daß man hier die Wohnstätten eines wilden Lebens vor sich sieht.

Gin bunfles, undurchbringliches Geheimnis icheint im Schatten ber buftern Balber zu ichweben, die fo recht geeignet find, als Stätten für wilden Gögendienft und graufamen Aberglauben gu bienen. Wenn er aber bem Ufer naher kommt und die verschiedenen Büge ber Physiognomie ber Landschaft beutlich und markiert herausautreten beginnen, ruft er natürlich feine Gebanken hinweg aus bem Reiche ber Phantafie, um feine Aufmerksamkeit bem neuen, fich por ihm aufrollenden Schaufpiel guguwenden. Der fanfte Seewind, ber mit ziemlicher Regelmäßigkeit weht, hat die Segel feines Schiffes geschwellt, und biefes gleitet durch die fraufelnden, leife anschlagenden Wellchen der See hindurch, die gligernd daliegt im Strahlen eines blauen und wolkenlosen Simmels. Er ift betroffen von dem pittoresten Unblid einer gangen Flotte wirr durcheinander nach dem Strande auftenernder Rifchertahne mit ihren Mattenfegeln und ihren nacten Fifchern, nachläffig hingestredt in ihren gebrechlichen Barten, die ichlecht geeignet icheinen, den Gefahren bes Meeres zu trogen. Er vernimmt die fernen Tone ihrer rauben Gefange ober mehr in ber Rabe bas wilbe Gegurgel einer unverständlichen Sprache. Er fieht ihnen nach, wie fie dem Strande nahen, an welchem fich die Brandung mit ihrem ewigen Wogenschwalle bricht, durch den die Nachen furchtlos nach dem Lande schiegen. Er gewahrt geschäftige Gruppen nackter, schwarzbrauner, glanzender, unftat fich bin- und herbewegender Geftalten, die ihnen beim Landen entgegenkommen und ihre Ranoes ans Ufer heraufziehen.

Er läßt fein Auge bie Richtung ber Rufte verfolgen und auf

ihre verschiedenen Baien und Vorfprünge achten. Er fieht ben ge= waltigen Ocean, über ben er fo manchen langweiligen Tag gefegelt ift, von einem Streifen weißen blinkenden Sandes eingefäumt, ber ihm bas Anfeben eines ungeheuern, mit Gilber ausgelegten Spiegels giebt, mahrend das dunkle Laubwert der Baume einen paffenden Sintergrund bildet. Näher bem Ufer kann er in rafcher Folge die Behmmauern und Schilfbacher ber gerftreut gebauten Dorfer ber Eingeborenen unterscheiben, die jum größten Teile immitten von Baldchen graziofer Rofospalmen niften, mahrend er weiter einwarts hier und ba vereinzelt einen Seidenbaumwollenbaum feinen mächtigen Leib jum himmel ftreden fieht, gleich einer riefigen, jur Bewachung bes Landes postierten Schilbmache. Bei jeder Fortbewegung bes Schiffes bietet bas Panorama einen immer und immer wechselnben Unblid bar, aber ftets trägt es basfelbe individuelle Tropengeprage ber Pflangenwelt, bas für die meiften Europäer bei ihrer erften Unkunft eine wilde, Robinfon-Erufoesche Art von Zauber hat.

Alsbald entbeckt er in der Ferne einen weißen Fleck, der sich mit Hilfe des Fernrohrs als Cape-Coast-Castle mit der auf dessen Zinnen flatternden britischen Flagge ausweist. Seine Seefahrt geht unter einem Sturm gemischter, nicht leicht zu beschreibender Gesühle zu Ende. Die Leichtigkeit und Elastizität der klaren, durchsichtigen Luft; die lachende Lust im sansten Wellenwurf des Meeres; die Idee des Wildromantischen, die sich an das neue, unbetretene, in seiner Schöne vor ihm liegende Land knüpft; dazu das selige Bewußtsein, des Meeres Gesahren überstanden zu haben: — dies alles wirtt belebend und erheiternd auf seinen Geist ein und erweckt eine

bunte Mannigfaltigfeit angenehmer Empfindungen.

Das Cape-Coast-Castte, die Hauptniederlassung der Engländer, ward von den Portugiesen erbant, die es an die Holländer verloren, denen es wiederum von den Engländern entrissen wurde. Dem ursprünglichen Bau sind gemäß den wachsenden Bedürsnissen unserer dortigen Stellung viese Andaue hinzugesügt worden. Gegenwärtig ist es ein großes, unregesmäßiges Gebäude, das zu Verteidigungszwecken schlecht geeignet ist, aber innerhalb seiner Mauern sowohl gute und bequeme Gemächer für den Gouverneur und die Offiziere, als auch eine Menge Kasernenräume und Warenhäuser von sehr mittelmäßiger Urt enthält. Es liegt am Rande des Meeres und wird vor seiner raschen Brandung durch einen ungeheuren Felsen geschützt, gegen welchen die schwervollenden Wogen mit unablässigen

Braufen anschlagen, die ihren wilben Schaum über die nächste

gelegenen Baftionen ichleubern.

Auf ber nördlichen Seite biefes Raftells liegt bie Stadt Cape-Coaft, die aus Säufern teils der Europäer, teils der Eingeborenen besteht, welche lettere in gebrangtefter Beife und ohne die geringfte Rückfichtnahme auf Licht, Luft ober Zugänglichkeit beifammen hoden. So oft es bie Umftande geftatteten, 3. B. beim Ginfturgen von Säufern ober bei einem gelegentlichen Reuer, haben die Gouverneure fich bemuht, burch Offnung einiger guten Gaffen bier ein bischen Regelmäßigkeit herzustellen. Auf diefe Beife ift bem Saupteingang jum Raftell gegenüber ein großer, freier Plat entftanden, ber als Paradeplat für die Truppen bient. Bon biefer Esplanade aus, bem Schlofthore gegenüber, gieht fich eine breite, zu beiben Seiten mit Sonnenschirmbaumen eingefaßte Baffe von Gub nach Rord, welche die Stadt in zwei beinahe gleiche Teile teilt, vom genannten Thore bis an ihr Ende ununterbrochen fanft auffteigt, und an ihrem obern Ende mit einer fehr bescheibenen, alles architektonischen Schmuckes entbehrenden, aber fraftig und maffin gebauten Rapelle ber Beslehaner ichließt. Die gefamten europäischen Säufer liegen auf ber weftlichen Seite ber Sauptgaffe. Ihre unregelmäßige Lage auf der Sohe und am Abhang eines fanft auffteigenden Terrains, ihre reinlichen, weißen Mauern mit ihren grünen Commerlaben, ihre bunte Untermischung mit ben Lehmmauern und Rohrbächern ber Säufer der Eingeborenen - alles dies macht, vom Meere aus ge= feben, einen angenehmen und malerischen Effett. Auf ber Oftfeite ber nämlichen Gaffe laufen die Saufer ber Gingeborenen, eng qu= fammengepreßt, einen leichtgeneigten Abhang hinab, ziehen fich bann durch eine unebene und felfige Schlucht hin und klettern hierauf umregelmäßig die Seite eines fleinen Sügels, welcher bort die Stadt einschließt, hinan. Die nördliche Seite ber Stadt wird von einer andern kleinen, rundlichen Unhöhe überragt, die jah aus dem Thale auffteigt und fich zweihundert Jug erhebt. Gin auf diefer Unhohe errichteter, mit zwölf Kanonen besetzter Lärmturm beherrscht die an beren Auf liegende Stadt und das Raftell vollständig, und bietet die ausgedehnteste Fernsicht längs der Küste dar. Auf einer andern fleinen Sohe im Weften der Stadt bildet die Weslenanische Unftalt mit ihrem Bethaus und ihren Schulgebäuden, die unter ben Baumen vergraben, fich fast bem Blick entziehen, eine schöne und an= giehende Partie in ber Landschaft, während bas Fort Bictoria, ein anderer kleiner Turm auf der nordwestlichen Seite und weiter landeinwärts liegend, das Bild recht passend abschließt. Der Süden wird vom Kastell und vom Meere begrenzt.

So fieht Cape=Coaft aus. Es mag etwa fechstaufend Gin= wohner gahlen; aber von kleinen Soben halbmondformig eingefcoffen und unmittelbar an feinen Mauern von bichtem Bald umfangen, bietet es in feiner nächften Rabe nur wenig Spuren von Anbau. Auch ift es mit angenehmen Spaziergangen und anberen Orten jur Erholung nicht besonders ausgestattet. Wenn die Sonne fich ju neigen beginnt, fieht man bie Europäer burch bie oben= erwähnte Baumallee nach ber fast einzigen Strafe im Lanbe fcblen= bern, die nach einem Salzteiche ober kleinen Salzwafferfee, etwa eine Biertelmeile von der Stadt entfernt und an ihrer westlichen Seite gelegen, führt. Sier finden fie fich ein, um einen Schluck ber fühlen Abendluft einzuschlürfen. Einige strecken fich auf den Rafen an bes Seees Rande nieber und plaubern über die Ereigniffe bes Tages, gludlich, wenn ihnen ein jungft aus England angelangtes Schiff etwas Intereffantes über ihr Seimatsland gebracht hat. Unbere von rührigerem Befen, Befiger einiger Nachtfanoes von aller Art von Takelwerk, reben fich ein, bag fie bie Freuden einer Regatta genießen, und ftreiten bei Bettfahrten mit Feuer um die Gewinnung bes Sieges. Und offen gefagt, bietet eine folche Partie wirklich bes Reizenben genug bar, um eine ober zwei Stunden eines einformigen Lebens au verfürgen.

#### II.

### Die Reger ber Goldfüfte.

Grundzüge des afrikanischen Charakters. — Ahnlickeiten der Fanti mit Nationen des Altertums. — Reine geschriebene Grammatik. — Schwierigkeit, das Fantische in grammatische Regeln zu bringen. — Rasche Fortschritte der jungen Neger im Englischen. — Berbreitung des Englischen. — Musik und musikalische Instrumente. — Goldarbeiten. — Töpserei. — Weberei und Färberei. — Produkte des Bodens. — Exporte und Importe. — Tracht. — Häuser. — Luxus. — Gastfreundschaft.

Geboren unter einer tropischen Sonne, mit einem klaren und heitern himmel über sich, der felten nur von dräuenden Unwettern verdüftert und durchtobt wird, hat die Gemütsart des Negers der Golbfüfte viel mit ber Seiterkeit ber ihn umgebenden Ratur gemein, und feine übersprubelnben Lebensgeifter fteben in Ginflang mit ihrer verschwenderifchen Gute. Go freigebig die Erbe feinen Bedurfniffen dient, indem fie ihm beinahe ohne Mabe der Arbeit mit dem not= wendigen Lebensbedarf verforgt, einen fo gedanken= und fcranken= lofen Gebrauch macht er von ihren Gaben. Seiner Bequemlichfeit frohnend und gern einem ruhigen, üppigen Nichtsthun und Nichtsbenten fich hingebend, bermag er nur felten ju großer forperlicher Anstrengung angetrieben zu werben, es fei benn, bag er burch bie Ausficht bagu verlockt wird, die Mittel au einer Schwelgerei au erlangen, ber er fich mit Leib und Geele hingiebt. Begabt mit ausgezeichneten phyfifchen Gigenschaften und gebulbig in ber Berfolgung feines Riels, wenn er einmal mit ganger Seele barauf gerichtet ift, ift er fabig, die hartefte Unftrengung und die größten Entbehrungen au ertragen; find aber feine Reigungen und Begierben nicht babei beteiligt, fo finft er bald in Läffigkeit und Gleichgiltigkeit gurud und läßt feine Arbeit unvollendet. Go zeigt er fich in feinem rein natürlichen Zuftande. Kommt er aber mit Europäern in Berührung und wird er mit einem Denken und Sandeln bekannt, bas fich in fo vielen Beziehungen von ber natürlichen Unbedachtfamkeit feines Gemüts unterscheibet, fo lernt er balb feine Gefühle verbergen, feine wahren Gefinnungen verhüllen und endet damit, daß er ein voll= endeter Beuchler wird. Es fehlt ihm teineswegs an geiftigen Fähigkeiten, aber fie werden durch die ftarke abergläubige Richtung feiner Seele eingeschnürt und gelähmt, und wir feben bei vielen wichtigen Gelegenheiten bie gange Rraft feiner Bernunft gerade in bem Augenblide, wo fie fich fiegreich behaupten könnte, durch dieses nachteilige Agens ju Boben geworfen.

Seine Ansichten von der Natur, von seiner Lage und allen sie berührenden Verhältnissen sind infolge dessen engherzig und beschränkt und halten sich innerhalb des Kreises seiner Borurteile, die nichts als das handgreislichste Boraugenliegen seines Vorteils zu sprengen im stande ist. Sein Gedächtnis ist stark und treu, und er verweilt mit geschwähiger Umständlichseit dei den Erinnerungen aus seiner Jugendzeit. Seine lebhaste Einbildungskraft ergeht sich gern in angenehmen Träumereien, aber sie ist roh, sinnlich und ungeläutert. Er ist von Natur beredt, spricht mit Leichtigkeit, sließender Anmut und entsprechender Gestikulation und kleidet seine Gedanken in einssache und natürliche Bilder ein. Er macht häusigen Gebrauch von

Gleichnissen und dunkeln und rätselhaften Redeweisen, die er nicht einmal zu erklären sich herbeiläßt, indem er ein augenscheinliches Bergnügen daran sindet, seine Zuhörer den verborgenen Sinn enträtseln zu lassen. Er ist ein großer Freund rascher und schlagender Antworten, liebt sehr den Scherz und um so mehr, je derber er ist, und hat einen lebhasten Sinn sür das Lächerliche. Er hat sein Bergnügen an roher und bardarischer Lustbarkeit und an lärmenden und ungestümen Sausgelagen. Bon Temperament ist er lebhast und jähzornig, wird aber leicht beruhigt, wenn die Beleidigung unabssichtlich und gering war; wird er aber ties verleht, so ist es unsmöglich, seine Gunst wieder zu gewinnen, wenn man nicht ein Sühnopser, z. B. ein Seschenk an Rum oder ein Schas, bringt, womit er seinem Fetisch eine Libation oder ein Opser darbringt, "um ihm ein gutes Herz zu geben".

In der Aufregung bes Augenblicks wird er manchmal von feiner Leidenschaft vollkommen verblendet und begeht Sandlungen, die er tief bereut und bie er im nächsten Augenblide ungeschehen machen möchte. Bei allebem ift er im gewöhnlichen Leben ein gang ftrenger Beobachter ber konventionellen Söflichkeiten, wird nicht leicht beleidigend, ift oft in feinem Betragen würdevoll, voll Achtung für anderer Unfeben und mit Zähigkeit auf fein eigenes haltend. Unwürdige und geringschätige Behandlung frift fich tief in sein Berg ein und wird felten vergeben. Geine Gefühlserregungen find heftig, aber nicht von Dauer und die Eindrücke bes Schmerzes balb ver= wischt. Freude und Leid macht fich bei ihm im Singen Luft, und morgens, mittags und abends wiederhallen die Gaffen von dem lauten Gefange bes Bechbrubers, ben leibenschaftlichen Liebern bes Liebenden und ben flagenden Beifen bes Trauernden. Er geht fcmer auf Freundschaften ein, halt fie aber fest und treu, und wird oft, um feinem Freunde ju helfen, fein Gelb und feine Bequemlich= feit jum Opfer bringen. Richt leicht gewährt er einem Guropaer fein Bertrauen, obwohl er ihn mit der größten außerlichen Ehrer= bietung und Achtung behandelt. Er entdeckt mit raschem Blick die einzelnen Buge und Eigenheiten im Gemut und Benehmen und fucht fich mit Silfe von Worten und Sandlungen, die er in fich aufammen= faßt, ein mahres Urteil von Charafter zu bilben. Einmal überzeugt bon bes weißen Mannes Bahrhaftigkeit, Ehre und Gerechtigkeit, von feinen gunftigen Gefinnungen gegen bie Schwarzen im allgemeinen und von feinen einfichtigen und verftandigen Abfichten, kann nichts

über ben kindlichen Gehorsam gehen, mit welchem er fich feiner Leitung

hingiebt.

Dieser Einfluß des Europäers beruht nur erst auf einer kurzen Bekanntschaft mit dem Eingeborenen, wenn er aber durch die Zeit und durch ein gleichsörmiges, konsequentes Benehmen dauernd geworden sein wird, dann ist der Europäer in der Lage, die starke Schranke seiner Borurteile niederzureißen. Er ist mit Einem Borte sowohl in seinen verderbten, als in vielen seiner guten Eigenschaften ein wahrer Naturmensch und gerade so wie wir selbst für jene langsame und allmähliche Entwickelung seiner sittlichen und geistigen Fähigskeiten organisiert, wie sie die Berkassung unserer gemeinsamen

Menichennatur allein gestattet.

Betrachten wir ihre Sitten und Gebräuche und ihren geiftigen Organismus im allgemeinen, fo konnen wir nicht umbin, unwillfürlich von ihrer in vielen Begiehungen beftehenden großen Uhnlichfeit mit bemjenigen Buftanbe ber Gefellschaft, wie er uns burch die frühesten Urfunden des Menschengeschlechts überliefert ift, überrafcht zu werden. Alles in ihren Borftellungen, in ben Gigenheiten ihrer Sprache, in ihrem Gottesbienfte und in ber nadten Ginfachbeit ihrer Sitten verrat ihren Urzuftand und überzeugt ben aufmerkfamen Beobachter, bag er eine Menschenart vor fich hat, die, obgleich alt in ihren Generationen, boch in ben meiften ihrer wesentlichen charafteriftischen Buge bas unverfennbare Geprage eines früheren Stadiums ber Gefellichaft noch an fich tragt. Es ift, als ob wir in bas patriarchalische Zeitalter gurudverfett waren und unter einem Bolke in bemfelben einfachen Naturzustande lebten, und es bedarf feiner Unftrengung unferer Phantafie, um bem Auge bes Geiftes bie Urt und Beife vorzuführen, wie die in ber heiligen Schrift uns überkommenen Berfonlichkeiten bachten, fprachen und handelten, ba wir täglich vor unferen Augen lebendige Abbilber menschlicher Befen von ähnlichen Antrieben, die in ähnlichen Beifen des Ausbrucks und Sandelns fich offenbaren, geleitet werben feben.

Das merkwürdige Zusammentressen der Afrikaner in vielen Eigentümlickeiten ihrer Sitten und Gebräuche mit denen der Hebräer und anderer morgenländischen Nationen muß uns zu dem Schlusse sühren, daß wir in Afrika eine Kopie derselben erblicken, die nur durch das ungewisse Licht der Tradition gelitten hat, oder daß der menschliche Geist in gewissen Stadien seiner Entwickelung und unter dem Einklusse ähnlicher prädisponierenden Ursachen eine

folche wahrhaft wunderbare Sleichförmigkeit in der Richtung und Entwickelungsart zeigt, daß dieselbe als hinreichender Beweisgrund dienen kann, um die Sophistereien der Philosophen über die ursprüngliche Inferiorität der Rasse für immer zum Schweigen zu bringen.

Obwohl in den Regierungsformen, in den Gesetzen, im Fetischdienst und in den gesellschaftlichen Formen der Fanti eine gewisse Ordnung herrscht, so daß es den Anschein hat, als hätten sie einen gewissen Grad der Civilisation lange vor dem Beginn ihres Berkehrs mit den Europäern erreicht, so können wir, wenn wir sie als Ganzes ins Auge sassen, doch nicht zugeden, daß sie über jenen Zustand, den die Europäer als bardarisch zu bezeichnen pslegen, hinausgeschritten seien. Es sindet sich bei ihnen keine Spur einer geschriebenen Sprache vor, keine Hieroglyphe, kein Symbol, nichts was den gemalten Geschichten Mezicos oder den verschlungenen Duipos Perus entspräche. Ihre Mitteilungen geschehen durchaus mündlich, und ihre Geschichte ist ein weißes Blatt. Es ist den Europäern nicht gelungen, ihre Sprache unter grammatische Regeln zu bringen, was notwendig sein würde, wenn sie mit römischer Schrift geschrieben werden sollte.

Eingeborenen, welche Schulunterricht genoffen hatten, ift es häufig miglungen, fich in ichriftlichen Mitteilungen in ihrer Mutter= fprache verständlich zu machen, weil fie in betreff ber Laute ber Wörter nicht übereinstimmen und daher zur Darftellung ber Laute verschiedene Buchstaben anwenden. Wir wiffen nicht einmal, ob es ju wunfchen fein burfte, bag man fich jur Befeitigung biefes Mangels große Mihe gebe, ba, je eber ihre Sprache ber englischen, bie unter ihnen rasche Ausbreitung gewinnt, Plat macht, es um so beffer um ihren Fortichritt im Wiffen und in ber Sittung fteben wird. Es wird bem Afrikaner nicht schwerer werben, fich eine Renntnis ber englischen Sprache zu erwerben und fie zu ichreiben, als es für ihn fein würbe, die Grammatit feiner eigenen Sprache zu erlernen und fie beim Schreiben anzuwenden. Die Lehrer finden wenig Schwierigkeit, bas Lefen und Schreiben bes Englischen beizubringen, und die afritanischen Knaben, die fruhzeitig in die Schule geschickt werben, burften in Bezug auf ihre Fortschritte einen Bergleich mit englischen Kindern in berfelben Stellung und bei gleicher Dauer bes Unterrichts aushalten. Ihr Talent zum Nachahmen ift fehr groß. Sie erlernen mit Leichtigfeit bie Schönschreibetunft und icheinen im

stande zu sein, die Art der Schrift je nach den ihnen vorgelegten Kopien willfürlich zu ändern. Ein einheimischer Schreiber wird im Laufe einer Woche fähig sein, die Hand seines Herrn so genau nachbilden zu lernen, daß es den letzteren verlegen machen wird, zu

fagen, ob es feine eigene ober feines Schreibers Sand fei.

Nabe an taufend Rinder erhalten Unterricht in ben Schulen ber Besleyanischen Miffionsgefellschaft, die jährlich einige Sunderte junger Leute recht leidlich gebilbet entlaffen. Die ununterrichteten Gin= geborenen bedienen fich ihrer als Rechnungsführer und gur Beforgung ber Korrespondenz, und fie find jest so weit und breit über bas Land gerftreut, bag jebe Stadt, felbit im fernen Innern, einen ober mehrere biefer Schreiber befigt, die ben Ginwohnern als Bermittler ihrer Berbindung mit ihren Freunden in ber Ferne dienen. Tagtäglich empfangen ber Gouverneur und die Behörden Briefe aus Afchanti, Afim, Baffah, Affin, Apollonia und allen Stäbten ber Fanti. Biele Sauptlinge haben einen Sefretar in beständigem Dienste bei fich, fehr häufig ihre eigenen Gohne, die in ben Schulen ihre Erziehung erhalten haben. Auch die Raufleute bekommen von Sandelstorrefpondenten im Innern fchriftliche Barenbestellungen. Rurg, bas Bolt genießt jest jum größten Teile alle die Borteile, welche die ichriftliche Mitteilung feiner Bedürfniffe und feiner Empfindungen mit fich führt. Insbesondere fuchen die prozessierenden Barteien vor unferen Gerichtshöfen fich biefes Mittel au Rute au machen, um ihre Rechtsfachen an die Behörde zu bringen. Sie halten bafür, und gang mit Recht, bag basfelbe ber Untreue ber Dolmeticher Ginhalt thue. Ihre Rechtsfachen werben baber mit Sorgfalt niedergeschrieben und an den Gerichtstagen eingereicht. Biele diefer Schriften find wegen ber Ginfachbeit ihrer Ausführungen und ber ehrlichen, ungeschminkten Angabe ihrer Klagepunkte von gang merkwürdiger Urt. Manche Schreiber verlangen für ihre Dienste einen hoben Preis, ber, je nachbem fie beren Wichtigkeit tarieren, verschieden ift. Die gewöhnliche Gumme, die für die Abfaffung eines Briefes gegeben wird, beträgt etwa gehn Bence; es ift uns aber ein Fall zur Renntnis gekommen, daß vier Pfund bezahlt worden find, und als der betreffende Schreiber fpater wegen diefer maklofen Forderung zur Rede gestellt ward, war die einzige Entichulbigung, die er für eine folche Erpreffung ju geben für nötig befand, "daß er es für notwendig erachte, biefen unwiffenden Menfchen ben Bert der Gelehrsamkeit (literature) recht eindringlich zu lehren".

Bei folchen bequemen, verkehrfördernden Mitteln wird der Betreibung des Handels im Lande und den Plänen des Gouvernements die größte Erleichterung geboten. Wenn der Leser diesen Zustand der Dinge und die allgemeine Ruhe und Sicherheit, die er in sich schließt, dem zerrissenen Zustande des Landes, wie er noch vor fünfundzwanzig Jahren war, gegenüberstellt, so kann er wohl kaum umshin, über die Raschheit des gemachten Fortschritts zu erstaunen.

Die Ufrikaner find leidenschaftlich für Mufit eingenommen und haben ein ausgezeichnetes Dhr für fie. Die einheimischen Lieber find febr einfach und befteben nur aus abgeriffenen Takten. Ihre Gefänge find vorzugsweise eine Art Recitativ ober Rirchengesang mit furgem Chor. Sie find oft improvifiert, wobei der Sauptfänger einen Bers anstimmt und eine Angahl Chorfanger in den Refrain mit einfallen. Der erftere fteht, mahrend die anderen um ihn figen, und verlägt ihn feine Erfindungsfraft, fo nimmt ein anderer feinen Plat ein und fest die Unterhaltung, die häufig Stunden lang bauert, fort. Gie befigen viel Gefchick, ben Inhalt biefer Lieder ben Tagesereigniffen zu entnehmen, und gefallen fich im Berfpotten von Lächerlichkeiten, in beißenden Sarkasmen, in widerlicher Schmeichelei oder in gerechtem Lobe von Menschen und Dingen, je nachdem es die Umftande zu verlangen icheinen. Die Tapferfeit eines Saupt= lings, die Schönheit eines jungen Mabchens, die Freigebigkeit eines Freundes, die Sabsucht eines Knickers, die Reigheit einer Memme, die Bartlichkeit einer Mutter und die getäuschte Soffnung eines liebenden Bergens bilden bunt durcheinander die Themata diefer Stegreifsergießungen.

Wenn ein Weißer vor diesen Sängern, während sie so beschäftigt sind, vorübergehen müßte, würden sie rasch eine Eigentümlichseit seines Charakters, ob gut oder schlecht, erfassen und sie unter der ungezügelten Luft der Umstehenden laut besingen. Selbst ein vorzübergehender Fremder, den sie nie zuvor gesehen, würde ihrer Aufmerksamkeit nicht ganz entgehen und etwas Auffallendes in seinem Aussehen, in seinem Gange oder in seinem Anzuge schnell ein Gegenzitand des Lobes oder Spottes werden (s. auch S. 84). Diese Gewohnheit, Lob oder Tadel der Personen in freiem Gesange öffentlich zu machen, übt einen nicht geringen Einfluß auf das Benehmen aus, denn der Afriskaner ist für die öffentliche Meinung sehr empfindlich und fürchtet sich, dem Spotte preisgegeben zu werden, während der Weihrauch der Schmeichelei ihn zu Handlungen reizt, die ihm die Bewunderung

seiner Landsleute gewinnen. Auf diese Weise werden die Sänger und Sängerinnen die Organe der öffentlichen Meinung und vertreten die Stelle unserer Journale und Zeitungen. Die Schärse ihrer Kritik ist disweilen so groß, daß sie zu Zwistigkeiten führt, namentlich wenn eine ganze Compagnie oder das Biertel einer Stadt den Gegenstand des verhöhnenden Angriffs bildet.

Ihre musikalischen Instrumente sind weder zahlreich, noch von großem Tonumfange. Sie haben eine Trommel, die aus einem ausgehöhlten und an dem einen Ende mit einem straffen Felle überspannten Baumstamme gebildet ist. Die größere Urt wird von einem Träger auf dem Kopse getragen, während der Trommelschläger nachfolgt und mit seinen Stöcken draufschlägt. Die kleineren Trommeln werden um den Hals gehängt und entweder mit kleinen Schlegeln oder mit den Fingern geschlagen. Diese Trommeln oder Tamtams sind sehr beliebt. Keine Lustbarkeit kann ohne sie stattssinden. Sie scheinen auf den Fanti dieselbe aufregende Wirkung zu haben, welche der Dudelsack auf den schottischen Hochländer ausübt. Er tanzt wie ein Wahnsinniger nach ihrem Klange und hält selbst in den rasendsten Bewegungen mit erstaunlicher Genauigkeit Takt.

Es ift possierlich, die Wirkung dieser rohen Musik auf alle Klassen, auf Jung und Alt, auf Männer, Weiber und Kinder zu beobachten. Mögen sie beschäftigt sein wie sie wollen; mögen sie ruhig durch die Straße gehen, Wasser aus dem Teiche holen oder einer ernsten Prozession beiwohnen — kaum hören sie die raschen Schläge einer fernen Trommel, als sie auch im Ru unwillkürlich zu hüpsen und zu tanzen ansangen. Der Maurer wirst auf eine Misnute seine Kelle hin, der Jimmermann verläßt seine Hobelbank, die Kornmahlerin ihren Mühlstein und der Träger seine Ladung, um zu dem begeisternden Klange den Takt zu schlagen. Selbst der Bötticher vernietet sein Faß und keilt seine Keisen nach dem Takte eines Liedes, während die Leute um ihn in Ermangelung anderer Musik nach seinen Schlägen tanzen.

Sie haben auch eine Art Guitarre, Sancho genannt. Sie besteht aus einem vierectigen hohlen Kasten mit einem Halse daran und mit acht in zwei Reihen stehenden und von einem Stege emporgehaltenen Saiten. Sie wird mit den Fingern gespielt und macht eine sanste, einschmeichelnde Wirkung. Dieses Instrument dient vorzugsweise dem Ausdrucke weicher und ernster Stimmungen der Seele. Der Liebende wie der Trauernde finden Trost in ihren Tönen, die

fie mit ihren Stimmen begleiten. Die Mondscheinnächte find es vornehmlich, wo man den leisen Klang ihrer Klagemelodie versnehmen kann.

Sie besitzen ferner eine lange Flöte, deren Töne einen sehr angenehmen Eindruck auf das Ohr machen und unaussprechlich süß sind. Wenn man ihr lauscht, befällt einen unwillkürlich der Wunsch, mehr zu hören, als die Musiker ihr entlocken, da ihre Musik nur abgebrochene Melodiefragmente, keine vollständige Komposition ist. Sie spielen dieses Instrument meistens zu fünf dis sechs Personen und behaupten, daß sie auf ihm sich miteinander zu unterhalten fähig seien.

Ihr friegerischstes Instrument ist das Horn, das aus dem kleinen Fangzahn bes Elefanten gemacht wird. Es hat bloß ein Loch an der Seite in der Rahe des dunnen Endes und verlangt jum Spielen eine tüchtige Lunge. Jeder Sauptling befitt einen Hornbläfer und feine eigene besondere Melodie. Das Sorn hat einen feden, lauten, herausfordernden Ton und ichart das Gefolge um feinen Herrn. Gin Sauptling reift niemals ohne ein bewaffnetes Gefolge, feinen Trommler und Hornblafer. Er fündet feine Unfunft in einer Stadt durch den martialischen Klang seines Sornes an, und noch ehe er felbst gesehen wird, wiffen die Einwohner ichon an ben eigentümlichen Tonen zu unterscheiben, wer es ift. Diefe Tone fprechen ftets einen kurgen Gebanken aus, ber bes häuptlings Tapfer= keit ober seine Berachtung gegen andere ausbrückt. Bon einem Säuptling aus Anamabu ward einmal burch ben Ginn, ber in ben Tonen feiner Trompete lag, ben Bewohnern einer Stadt, die er paf= fierte, großes Argernis gegeben, benn fie schienen zu fagen: "Was feid ihr im Bergleich ju mir?" nämlich mit bes hornblafers Bebieter.

Sie haben weiter noch Handtrommeln, Schnarren und Castagnetten, die bloß dienen, den Lärm, an dem sie großes Bergnügen
sinden, zu vermehren. Biele haben auf englischen Querpfeisen, Flöten, Flageoletts und Waldhörnern spielen gelernt. Sie fassen unsere Melodieen mit der größten Leichtigkeit auf und spielen sie, nachdem
sie sie einige Male gehört, recht erträglich.

Die Künfte und Gewerbe haben in diesem Teile der Welt keine bedeutenden Fortschritte gemacht. Die Eingeborenen sind indessen erfinderische Arbeiter in Gold, und fertigen Ringe, Retten und Spangen, die einem europäischen Künstler nicht zur Unehre gereichen würden. Sie formen das Gold in alle Arten von Gestalten, in vierfüßige Tiere, in Bogel und friechendes Gewürm, und ichmuden ihren Körper mit biefen Zierraten. Sie verftehen auch etwas vom Gerben bes Lebers, die Fantis fteben aber in der Kunft feiner Burichtung vielen ihrer Nachbarn nach. Sie find ferner in der Töpferei zu einiger Bolltommenheit gelangt, benn ihre irbenen Gefäße find gut und als Wafferbehälter und Rochaeschirre brauchbar. Auch formen fie Bilber aus Thon und brennen fie, wovon wir in einigen Gegenden des Landes merkwürdige Gruppen gefehen haben. So ftellen fie beim Tobe eines Großen biefen bar, wie er im Staate bafitt, umgeben von feinen ihn umgebenden Beibern und Dienern. Gine folche Gruppe, die viel Natürlichkeit zeigte, erblickten mir einmal unter einem großen Baume in Abschumakon. Bon ben Figuren waren einige pechichwarz, einige rotbraun, andere hatten alle Farbenschattierungen zwischen Schwarz und Rot an fich, wie nun eben bie Sautfarbe ber Driginale, die fie barftellen follten, gewesen mar. Sie hatten beinahe Lebensgröße, und die Proportionen amifchen ben Männern und Frauen, Rnaben und Mädchen waren recht aut beobachtet. Gelbft die weichen und garten Büge im weiblichen Ge= ficht waren beutlich wiedergegeben. Der Kaboffir und feine Bornehmen waren, ihre langen Pfeifen rauchend, bargeftellt. Mit biefen Darftellungen wird feine Apotheofe des Toten beabsichtigt; fie find nur Denkmäler zu ihrem Gedächtnis, gleich ben Statuen unferer Ihrer Erhaltung wird, nachbem fie aufgeftellt großen Männer. worden, teine Sorgfalt gewidmet, benn fie bleiben fo lange fteben, bis fie in Stude gerfallen. Mit Mobellierung biefer Figuren beschäftigen fich hauptfächlich die Frauen.

Sie betreiben auch Webereien und bedienen sich dabei eines kleinen Webstuhls, der nach demselben Prinzip wie der englische Handstuhl eingerichtet ist. Sie spinnen den Faden aus der im Lande wachsenden Baumwolle, gewöhnlich aber verwenden sie den Faden aus englischen Tüchern dazu, die sie zu diesem Ende zerzupfen. Das Gewebe ist selten mehr als 4 Joll breit, und mit einer großen Menge von Farben durchwebt. Manche ihrer Tücher sind mit vieler Sorgfalt gearbeitet und werden bei ihnen zu hohen Preisen verstauft. Die Apollonier sertigen schöne Tücher aus Gras, welche stark und dauerhaft sind, und aus den Fasern des Pisangs und Kokosnußbaums Schnüre, Nehe und Seile. Sie sind mit dem Färben bekannt und wenden Rot, Blau und Gelb und ein aus einem Gemisch

von Blau und Gelb gebildetes Grün an. Ihre blaue Farbe ist insbesondere sehr schön und dauerhaft. Grobschmiede, Zimmerleute, Maurer, Böttcher, Schneider und Schuhmacher betreiben jetzt ihre blühenden Gewerbe durch das ganze Land.

Ihr Ackerban befindet sich noch in einem sehr nrtümlichen Zustande. Sie gebrauchen bei ihren Feldarbeiten weder einen Pflug, noch Zugtiere. Ihre Hauptprodukte sind Korn, Yamswurzeln, Casfada, Erdnüsse, Bisangfrüchte und Bananen. Außer diesen haben sie noch eine große Mannigsaltigkeit an Früchten, die ohne viel Aussmerksamkeit auf ihre Pflege von selbst zu wachsen schenen, z. B. Ananas, Guaven, Limonen, Citronen, Orangen, Melonen, Flaschenbaumfrüchte, saure Bissen (anona muricata) und eine Menge Apselsarten, genannt der Kaschaapsel, der Kormantiner Apsel, der süße Apsel, dann Pumpelnüsse, Ocras, eine Art Muskatellerkirsche und viele Pfesserrten. Sie haben auch die Kokosnuß und die Palmstrucht, aus denen sie Öl pressen, welches den Stapelartikel des Exporthandels bildet. Sie bauen eine Art Kürdis an, der zu ansehnlicher Größe wächst und ihnen sehr nützlich ist. Sie werden als Flaschen, als Arinkschaen, als Wasserkinge und Tröge gebraucht.

Die Ausfuhrartikel ber Goldküfte find Goldstaub, Elfenbein, Palmöl, Mais, Erdnüffe, Malagetta-Pfeffer und Ropalgummi. Die drei erstgenannten Artikel bilben ihre Stapelwaren. Das meiste Gold wird von den aschantischen Sandelsleuten geliefert. Es findet fich überall im Boben bes Landes als Golbstaub vor, die größten Mengen geben aber die Betten der Flüsse her. Man hat auch Berg= werke, wo man es mit rotem Lehm und Grus vermischt und in Stüden weißen Granits erhält. Biele Sklaven find durch das gange aschantische Land mit dem Ginsammeln besselben beschäftigt. Die größte Menge foll man aus bem Fluffe Barra und aus ber Proving Gaman erhalten; aber bie Politit ber Könige von Afchanti fest uns infolge ihrer Behinderung bes Berkehrs mit bem Innern außer Stand, mit großer Gewißheit über biefen Buntt gu fprechen. findet fich auch in großer Menge in einigen Teilen des Akimlandes, welches ebenso reich baran zu sein scheint wie Afchanti. In Waffah und Denkera giebt es Gruben. Das holländische Gouvernement nahm fich die Mühe, eine Grube im erftern Lande zu bearbeiten, aber infolge der schlechten Wahl der Ortlichkeit, der Krankheiten der Bergleute und der Untauglichkeit ihrer Apparate war das Unternehmen von wenig Erfolg begleitet und ift gegenwärtig gang auf-

gegeben. In ben meiften Gegenden bes Kantilandes ift ber Boben leicht mit Gold geschwängert, aber bas unvollkommene Berfahren ber Gingeborenen bei ber Scheidung besfelben macht die Muhe kaum bezahlt. Sie füllen einen Rurbis zu einem Teile mit Erde an, mischen biefe mit Waffer und schütteln fie. Die Goldteilchen finten au Boben und die Erde wird herausgeworfen. Durch biefes fortgefette Berfahren wird das Gold vollftandig von der Erde geschieden und in gang fleinen Körnchen auf bem Boben bes Rürbiffes liegend gefunden. Auch bei Winnebah findet fich Gold in Granitftucken ber= larvt, welche gerftogen und auf dieselbe Beife gesichtet werden. Es läßt fich kaum bezweifeln, daß es auch noch in Teilen bes Innern in großer Menge und in reichen Abern fich finden werbe. Wir felbit haben ein Stud von elf Ungen gefehen, und Dupuis fagt, er habe in Rumaffi Stude von einem Gewichte von vier Pfund ge= feben. Es scheint nicht, daß die von der Goldkufte ausgeführte Quantität bes Golbes fich in ben neuern Jahren vermehrt habe: im Gegenteil ift fie, wenn wir bie hierüber gemachten Ungaben als genau ansehen burfen, bedeutend gefunten. Dr. Swangy ipricht es in feinem, por bem Komitee bes Parlaments im 3. 1816 ge= gebenen Berichte als seine Meinung aus, daß jährlich hunderttausend Ungen Gold erzielt werden. Dies ift beinahe doppelt fo viel, als gegenwärtig ausgeführt wird.

Die Importen sind Baumwollen-, Seiden-, Sammet- und Wollenwaren, Spirituosen, Wein, Tabak, Eisen, Messing, Kupser, Blei, kurze Waren, Töpserzeug, Messerschneidewaren, Flinten, Kulver, Flintensteine, Eingesalzenes, Hausgerät, Kügelchen zu Schnüren, Muschelschalen (Kauris), Thee, Zucker, Bier und eine unendliche Menge gewöhnlicher Verbrauchsartikel. Der Handelsgeist ist im Ufrikaner sehr stark. Sewissermaßen besteht die ganze Bevölkerung aus Handelsleuten. Auch die afrikanischen Frauen haben ihre Lust daran, auf den Marktplätzen unter den Bäumen zu sitzen und hier ihre Waren zum Verkause auszulegen oder sie durch die Straßen der Stadt und von Dorf zu Dorf hausieren zu tragen. Ihr Handel ist indes bislang noch wenig mehr als der Austausch einer Ware

gegen eine andere.

Die Häuser ber Goldküstenbewohner zeigen nicht viel architektonischen Schmuck ober eine große Mannigfaltigkeit und Menge von Gelassen und Bequemlichkeiten; aber selbst die armseligsten bieten ihren einsachen Bedürfnissen ein geräumiges Obdach dar. Die niedriafte Urt von Wohnungen, die wir gefeben, find in der Rabe des Aluffes Saffam bei Affra und in einigen Fischerborfchen awifchen Agim und Digcove gu finden. Diefe bestehen aus fleinen, heuschoberabnlichen Sutten, die mit Gras überbedt find, nur eine fleine Dffnung haben, burch welche ber Bewohner auf Sanden und Rugen aus- und einfriecht, und die ohne alle Ordnung beisammenfteben. Das Aussehen diefer jämmerlichen Gutten verrät auf den erften Blid bie Armut, den Schmut, die Dummheit und das faule Leben und Treiben diefer tiefgefuntenen Geschöpfe, die hauptfächlich vom Ginfammeln von Muscheln jum Kalkbrennen leben. Ihnen junächft folgen die fleinen Beiler im Innern bes Landes, beren Säufer jum größten Teile Bande von Bambus und anderm Rohrgeflecht haben. mit Mörtel bekleibet und mit Bifang und Balmblättern überbedt find. Diefe Sitten enthalten ein, zwei ober mehr Gemächer und haben vieredige Löcher, welche gu Fenftern und Thuren bienen, die bes Nachts durch eine Schutwehr von Bambus, welche über die Dffnungen herabgelaffen wird, gefchloffen und inwendig jugemacht werben, um die wilden Tiere abzuhalten. Manche biefer Sutten, die höhere Ansprüche machen, haben Fenfterläden und Thuren mit Banbern und Riegeln. Die fleineren Städte befteben burchweg aus folderlei Sutten. Gie liegen meiftens in ber Rabe ber bedeutenbften Landgüter und Plantagen und find gur Bequemlichfeit ber auf biefen beschäftigten Arbeiter gebaut worben, die vielleicht in einer ber Sauptstädte bes Diftrifts Bohnhäufer befferer Urt befigen.

Das Land Fanti zeigt gegenwärtig in dem allgemeinen Anblicke seiner Städte und Beiler die Spuren dieser fortschreitenden Andezung. Die vornehmsten Städte werden durch die große Menge dachsloser Mauern in allen möglichen Stadien des Berfalls entstellt, während massive Hänser von höheren Ansprüchen auf neuen Stätten in undewohnten Gegenden des Landes sich erheben. Die Häuser werden aus Lehm erdaut oder aus "Swisch", wie er genannt wird, wenn er zum Gedrauche sertig ist, zu welchem Ende man die Erde mit Wasser mischt und mit den Füßen tritt, dann die Masse zu einem Hausen sammelt, mit Stroh überdeckt und einige Tage gähren läßt, wodurch sie eine große Zähigkeit erlangt. Darauf wird sie in Schichten — jede zu etwa achtzehn Zoll Höhe — gelegt, der Sonne ausgeseßt, deren heiße Strahlen das Geschäft des Berbrennens so kräftig verrichten, wie es nur ein Osen vermöchte, und ihr die Dauerhaftigkeit, Gedrungenheit und Härte des Backsteins geben. Die

gewöhnliche Form ihrer Säufer ift bas Biered, feine Seiten bilben bie Gemächer, die einen vieredigen Raum einschließen, beffen Berhältniffe ber Größe ber feitlichen Gemächer entsprechen. Man tritt burch eine Thur ober ein Portal ein, und zwar zunächst in eins biefer Zimmer, bas meiftens als offene Loge ober Empfanasfaal dient, durch welches man in den vieredigen Raum gelangt und worin der Säuptling oder Raboffir feine Trommeln zu haben pflegt. Bur Geite bes Biereds, ber Loge gegenüber, ift bie Mur ber Bimmer um ein paar Jug über bem Boben erhöht und nach bem Biereck ober Sofe zu burchaus offen. Bisweilen ift nur ein Teil bavon offen, indem ein kleiner Raum an beiben Enden zu Zimmern verwendet ift. Die anderen zwei Seiten des Biereds bestehen aus Bemächern mit Thuren und Fenstern, beren Flure im Niveau mit bem Erdboben liegen; ober fie beftehen, wie bei ber niedern Rlaffe, aus erhöhten und offenen Schuppen. Diefe Saufer haben felten Fenfter nach vorn zu, fo bag ber Eingang burch bas Portal bas einzige Berbindungsmittel nach außen ift. Daber genießt jede Familie, felbft im Mittelpuntte ber Stadt, die größte Abgeschiedenheit und fann ihre häuslichen Geschäfte im Freien, entweder in bem vieredigen Raume ober unter ben feine Seiten bilbenben offenen Schuppen ober Gemächern beforgen, ohne von ben Nachbarn gefehen au werden.

Natürlich herrscht je nach bem Geschmade ber Bewohner einige Mannigfaltigkeit in ber Einrichtung ber Säufer, aber ber herrschende und, wie er genannt werden kann, eigentliche Landesftil ift fo wie wir ihn beschrieben haben. In Saufern, die neuerdings erbaut worden, weichen die offenen Gemächer jest Zimmern mit Thuren und Fenftern, indem man felten mehr als ein nach dem Sofe offenes Gemach findet. Gie bestehen häufig aus einer Reihe vierfeitiger Gebäude und Sofe, beren Bahl von bem Unfehen und Reichtum bes Befigers und ber Größe feiner Familie abhangt. Gine fleine berbindende Thur in einer ber Eden führt aus einem Sofe in ben anbern. Die Frauen bes Saufes bewohnen eine biefer inneren Zimmer= reihen, wo fie ihren hauslichen Geschäften, bem Rornmahlen, obliegen. Der Rochherd befindet fich in ber Mitte bes Sofes und besteht aus brei kleinen Regeln von Thon, die in der Form eines Dreifuges bicht beifammenfteben; die Rochgerätschaften fteben zwischen ihnen, und das Brennholz liegt unter ihnen auf bem Boden; ber Rauch fteigt frei in die Luft, und da der Sof von den Mauern des

Hauses eingeschlossen ist und selten starker Wind weht, so ist die Luft während des Kochens oft mit dickem Qualm erfüllt.

Häufig hat die eine Seite des Hofes und bisweilen alle Seiten noch ein zweites Geschoß. Dies gilt für notwendig, um der Idee eines Hauses des weißen Mannes zu entsprechen, dem sie ja so gern in allem nachzuahmen pflegen.

Wir haben oben bemerkt, daß diese Häuser von Lehm ober Swisch gebaut sind. Sie haben ein starkes Dach von Balken und Stroh, das meistenteils über die Mauern des Hauses um zwei dis drei Fuß vorsteht und den Bewohnern einen angenehmen Schatten bietet, unter welchem sie auf einer niedern Bank oder einem Sitze von Erde, der an den sämtlichen Seiten des Hoses hinläuft, sitzen. Diese niedrige Bank, die mit einer roten Erde eingeriedenen und davon glänzenden Fußböden, die weißangestrichenen Mauern, kurz die ganze äußere und innere Einrichtung — alles trägt das Gepräge der Reinlichkeit, Nettigkeit und eines gewissen Glanzes an sich, und sein malerischer Anblick wird noch mehr erhöht durch Musketen und andere kriegerische Werkzeuge, die an den Wänden des offenen Hauptzimmers, das der Herr des Hauses als Empfangszimmer und Andienzsfaal gebraucht, in Varade ausgehängt sind.

In anderen Teilen des Hauses finden wir die Wände mit einer Menge Porträts und Kupferstichen, hauptsächlich französisches Fabrikat und gemeine Sudelei, behangen. Die Afrikaner sind ganz toll darauf, ihre Zimmer mit Bildern auszuschmücken, und diesen Hang zu bestriedigen, muß alles herhalten, was ihnen gerade in die Hände fällt. Hier kann man Napoleon in seinem dreieckigen Hute zu Fuße und zu Rosse, entweder schreiendbunt gemalt oder einsach in Holzschnitt, und Georg IV. (jeht K. Victoria) im Krönungsornate um den Platztreiten sehen mit Punch und seinem Hunde Tody, wie sie an der Spihe seines Blattes (des "Punch") erscheinen, serner mit den Krügen, Thees und Kasseckannen von Cox, Savonh & Comp., wie sie in ihren Ankündigungen zu sehen sind, oder auch mit dem königslichen Wappen von England, strahlend im ganzen Glanze einer Anzeige eines Krämers Ihrer Majestät.

Dieses Modewerden von Bilbern ist weit entsernt, die einzige europäische Neuerung zu sein, die unsere Ausmerksamkeit auf sich zieht. Bis dahin, wo ihnen die Sucht nach Anderung eingeimpst ward, die ihr Berkehr mit Europäern täglich mehr und mehr entwickelt, waren ihrer häuslichen Bedürsnisse äußerst wenige und diese von der einfachsten Art, und bei vielen Leuten im Lande hat darin auch bis beute noch wenig Beranderung ftattgefunden. Mit einem Stud Beug, um fich bamit zu bebecken, einer Matte, um barauf zu ichlafen, einem Rurbis jum Trinten, zwei Steinen jum Maismahlen, einem Buber jum Berftogen ber Pifangfrüchte und einer Schippe und Sade jur Bearbeitung feiner Bflangung ift ber Fanti in ber Lage, einen Saushalt zu begründen, und befitt hierin alles zur hauslichen Ginrichtung Nötige. Allgemach aber umgiebt er fich, den Gewohnheiten bes weißen Mannes folgend, mit überflüffigen Luxusartifeln. Es ift poffierlich, in vielen Säufern aus beren mannigfachen Einrichtungen ben Fortschritt der Ideeen unter ihren Bewohnern und die verichiebenen Stufen ber Berbefferung zu erfeben, mabrend fich boch ihr alter Aberglaube noch in ber Rlasche ober ber Schnur kundgiebt, die über der Thur hangen, sowie in dem Fetischbaume im Sofe und in ben Pfählen, die in ben Eden und hinter ben Thuren errichtet find, um Gefäße mit Fetifchsubstangen zu tragen.

Den bejahrten Leuten tommt es nicht in ben Ginn, ben Brauch ihrer Bater zu andern, und beschränken fie fich auf die einfachen Lebensbedürfniffe, nicht fowohl barum, weil fie die Unnehmlichkeiten eines civilifierten Zustandes nicht vorzögen, als vielmehr, weil fie fich nicht bie Mühe nehmen mögen und können, fich bie Mittel gu beren Berbeischaffung zu erwerben. Die nadten Bande ihres Bimmers, ihre Matten und Schemel, ihre irbenen Topfe und Rurbisgefage alles zeugt von ftarrem Stehenbleiben ihrer Begriffe. In einem andern Zimmer bes nämlichen Saufes finden wir vielleicht Schuffeln bon Binn und Steingut, einen Löffel, ein Meffer und eine Gabel, einen Tifch, einen Lehnstuhl, ein Bett und eine Trube und weißgetünchte und mit Bilbern und der Patronentasche des herrn behangene Banbe. Beiter finden wir in dem nämlichen Saufe ein nach unferen europäischen Begriffen von Komfort ichon ausgestattetes Bimmer und feinen Bewohner gleich einem Englander gefleibet und fähig zu lefen und zu fchreiben, und feben auf feinem Tifche ober Sofa die Bibel, Bunhans "Bilgerreife" und andere religiofe Bücher liegen.

Dieses wunderliche Gemisch giebt ihrer ganzen häuslichen Ginrichtung ein groteskes und komisches Gepräge. Es giebt indes jett in der Rähe von Cape-Coast und anderen Hauptstädten nur noch wenige Häuser, in denen viele von den Annehmlichkeiten und ben Luzusgegenständen des civilisierten Lebens nicht zu finden wären; und viele Eingeborene leben in einem behaglichen Aberfluffe und führen ein üppiges Leben, wie wir es nimmermehr in ber nachten Einfachheit ihrer Rleibung fuchen wurden, wenn uns nicht unfer Umgang mit ihnen thatfächlich bavon unterrichtete; benn nicht bei benjenigen allein, welche die europäische Rleidertracht nachahmen, finden wir die Unnehmlichkeiten und Bequemlichkeiten bes Lebens. Überhaupt herrscht unter allen Klaffen eine weit allgemeinere Berbreitung eines mäßigen und hinreichenden Auskommens, als vielleicht in irgend einem andern Lande ber Welt zu finden ift, vollständiger Mangel aber ift geradezu unbekannt. Indeffen zeigt fich gegenwärtig ein ftarter Sang, an die Gegenftande ihres Strebens einen höhern Magstab anzulegen, ein Sang, ber hauptfächlich in ber Sucht, europaifche Lebensgewohnheiten nachzuahmen feinen Grund hat; und biefe Nachahmung, insbesondere in äußerlichen Borgugen, möchte jest bas große Ziel und Streben bes jungen Afrita fein. Der Wetteifer in dieser Beziehung ift so groß, daß er viele zu Grunde richtet; benn nicht zufrieden, den langfamen Prozeß, durch Fleiß und Genügfam= feit fich die Mittel gur Bermehrung ihrer Genuffe gu verschaffen, abzuwarten, welches der allen offen liegende Weg zum Reichtum ift, pflegen fie fich in unmäßige Ausgaben zu fturgen, ohne irgendwie barüber nachzudenken, ob fie auch fähig find, fie auszuhalten. Go ift es gar nichts Ungewöhnliches, einen Menschen fich in tollem Leichtfinn tief in Schulben fturgen zu feben, mahrend er dabei ein Saus baut, das vielleicht von feinen Gläubigern, noch ehe es der Bauunternehmer bis jum Bewohnen fertig gemacht hat, verkauft wird. Undere steden mit gleicher Unbesonnenheit ihr ganges Bermögen in ben Bau eines koftspieligen, in feinem Berhaltnis zu ihren Mitteln ftehenden Saufes, bas fie halbvollendet, als ein bloges Stückwerk liegen laffen muffen, ein Denkmal der Thorheit und des Ubermutes feines Befigers, das endlich bie Regenfluten aus Erbarmen zerftören. Aber allerwegen gewahren wir bas Streben, Gebäude von weit höheren Unforderungen aufzuführen, als die vorhergebende Genera= tion für ihre Bedürfniffe für nötig hielt, und feineswegs ift bas Miglingen bie jedesmalige Folge folden ehrgeizigen Strebens, im Begenteil find jeht viele zu finden, beren Wohnungen und Lebens= weise in jeglicher Beziehung unseren europäischen Begriffen ent= fprechen.

Aus diesen Bemerkungen wird der Lefer wenig Mühe haben, fich die unendliche Mannigfaltigkeit von Abstufungen in der Nach-

ahmung der Sewohnheiten eines höhern Grades von Civilijation vorzustellen. Er wird sich ebenso leicht die seltsamen Widersprüche denken können, auf die er stößt, wenn er die gegenwärtigen Zustände des Bolkes genau betrachtet; denn er wird in einem afrikanischen Hause vergebens jene nette Einrichtung, Behaglichkeit und Anständigkeit suchen, die in einem wohlbestellten Hause zu sinden ist und mit Recht als Zeichen eines richtigen Geschmackes betrachtet wird.

Die Tugend der Gaftfreundschaft ift allgemein und fo fich gang von felbst zu verstehen, daß jeder von ihnen, wenn auch noch fo fremb, zu benten icheint, er habe ein Recht, biefe Gaftfreundschaft auf die Probe zu ftellen, indem er fein Quartier da aufschlägt, wo es ihm gerade bunft. Bereitwillig wird bem Ginfprechenden ein Bimmer gewährt, ohne bag man bafür Bezahlung erwartet, und bei Gelegenheit eines Besuches von Freunden wird der Gaft ohne Ausnahme mit Geschenken bewilltommt. Begen Europäer bezeigen fie fich bergeftalt gefällig, daß fie nicht zögern, ihre eigenen Saufer auf eine Zeit lang ju räumen, um fie nur recht anftandig ju beherbergen, und wenn fie fie auch nicht mit einer Mahlzeit verforgen, zu beren gehöriger Bereitung fie fich bas Geschick nicht gutrauen, fo bringen fie ihnen boch Schafe, Geflügel, Yamswurzeln, Bifangfrüchte und Palmwein als Geschenk berbei, auf daß ihre eigenen Diener bas Mahl bavon bereiten mögen. Der Berfaffer hat in ber anspruchs= lofen Art, mit welcher mahre Gefälligkeiten erwiesen wurden, die größte Bartheit beobachtet, und er felbst hat während eines langen Aufenthaltes bei ihnen so viele Beweise ihrer Achtung und Zu= neigung empfangen, daß er ihnen für alle Zeit ein liebevolles und dankbares Undenken bewahren wird.

#### III.

## Gin Fetifchaus auf ber Goldfufte.

In Pramgram, einer bedeutenden Stadt auf der Goldküste, östlich von Christiansborg, erhebt sich eine Fetischütte, wie alle heiligtümer jener Gegend, und wie ursprünglich vor dem Bekanntwerden mit den Europäern vielleicht überhaupt alle Negerhütten, ein runder Bau mit Binsengraß gedeckt, ohne Fenster, mit niedriger Thüröffnung. Im Innern einer solchen Fetischhütte sieht es recht armselig auß. Da liegt etwa ein Holzklot oder ein Stein oder ein Fischgerippe, vielleicht auch eine Trommel auf dem Boden oder irgend etwas Derartiges, das weder Wert noch Sinn hat. Aber es find bedeutungsvolle Dinge für den Reger, benn in ihnen hauft der Fetisch ober "Wong", bem bas Seiligtum geweiht ift. Allerlei Thongeschirr liegt am Boben aufgeftapelt, baneben Buffel- und Ziegenhörner, Mufcheln und Bogelfebern, die als Zaubermittel ober jum Schutz gegen Zauber als Amulette bienen. Un den Banden hängen aller= hand Firlefang und Fetischschellen. Zahllofe Spinnen fpinnen bier ihr Gewebe, und widerliches Geschmeiß durchschwirrt ben dumpfen, finftern Raum, welcher zugleich bie Schlafftatte bes Briefters ift, ber ben Dienft am Beiligtum verfieht. Unter bem Grasbache niftenbe Rledermäufe und fonstige bem Fetisch geheiligte geflügelte Rachttiere umfreisen bes Abends bie beilige Stätte und beleben bie tiefschattigen Laubbaume, welche die Sitte umschließen. In diesem heiligen Raume waltet ber Oberpriefter. Sein Saupt ift mit einem hohen Amts= barret von Strohgeflecht bedeckt; wie's die Würde erheischt, schmückt ihn ein forgfältig gepflegter Bart, ber ihm vom Rinn bis auf die Bruft reicht. Aus bem bunklen Negergeficht fpricht die dem Fetisch= priefter eigene Berichmigtheit. Um ben Sals hängen ihm weiße Rorallenschnüre als priefterlicher Schmud; an ihnen fteigt bei ber Befchwörung der Fetisch herab. Gin seibenes, phantastisch geknotetes, buntfarbenes Tuch, an bem allerhand Zaubermittel ihren Plat finden, wallt über das Priefterkleid herab. Die Sand halt einen Binfen= wisch als Fetischwedel, der, je und je mit einem Ruh- oder Buffelichwang vertauscht, ftets bei ben Fetischmännern als Abzeichen priefter= lichen Umtes gesehen wird. Bei ben Zeremonieen wird er wie ein Mop gehandhabt. Rotlederne Sandalen zieren die blogen Füße. Die Fuggelenke find von Korallenketten umschloffen. Ihm fteben gur Seite zwei Priefterinnen, gleich ihm mit Rorallenschnuren und allerlei Umuletten geschmudt. Stirn, Arme, Bruft und Fuge find mit weißer Erde höchft kunftlos - überall mit zwei gleichlaufenden Linien bemalt. Diefes Bemalen wird an ben Fetischweibern aus Unlag von religiöfen Zeremonieen vorgenommen, und wer bei einer folchen Gelegenheit die konvulfivischen Tange und Sprünge diefer Beiber je gefehen hat, der glaubt fich Befeffenen gegenüber, die, von Dämonen inspiriert, im Golbe bes Satans fteben.

Beibenbote 1884. G. 4.

# Das unbekannte sand zwischen der Goldküste und dem oberen Riger.

Neue Route durch die große Wüste zwischen den Flüssen Ufra und Volta. — Das Elesantenparadies. — Die Stadt Karakhe und der Fetisch Obente. — Bagyamso am Volta. — Die große Handels- und Fetischstadt Salaga. — Der Missionar Buss in Karakhe und Salaga. — Kommerzielle Wichtigkeit der neuen Route.

Bis in die neueste Zeit hat man das Herz Westafrikas, Timbuktu am oberen Niger, auf drei Wegen erreichen können: von den französischen Niederlassungen am Senegal und Gambia aus, auf dem Wasserwege den Niger hinauf oder von Nordafrika aus durch die Wüste (Barth, Lenz). Das undekannte weite Gediet zwischen dem Niger und den Negerreichen von Aschanti und Dahomen ist erst vor einigen Jahren durch das mutige Bordringen der Baseler Missio-nare erschlossen worden. Da das Hinterland der Goldküste vom deutschen Togogebiete aus, welches von der Mündung des Boltassusserer Hauss aus Kilometer entsernt ist, in naher Zukunst das Ziel größerer Handelsunternehmungen werden wird, so dieten die Ergebnisse bieser Forschungsreisen, die wir in einem Auszuge aus einer Mitteilung des Dr. G. Beck in der Sihung der Geogr. Gesellschaft zu Bern (25. November 1880) folgen lassen, das höchste Interesse.

Salaga, unter 8° 20' nördlicher Breite und 40' westlich vom Meridian von Greenwich gelegen, wurde in den letzten Jahren, d. h. 1877 und 1878, dreimal von Missionaren der Baseler Stationen besucht. H. Krause war 1886 und 1887 dort.

Schon früher hatten Kausseute Berichte über eine im Innern liegende große Handelsstadt in die im britischen Protektorat gelegenen Stationen gedracht. Doch war sowohl die allzu große Entsernung dieser Stationen, als auch die Zugehörigkeit der zu durchreisenden Strecken zum Aschantireich ein absolutes hindernis einer längst projektierten Reise. Als nun aber nach dem Kriege mit England die im Herzen des Aschantireiches liegende Station Abetist gegründet wurde und die Berichte aus dem Innern über den Viehreichtum und den lebshaften Handel, der dort herrschen sollte, deutlicher und sicherer wurden, da beschloß der in Basel gebildete schwarze Missionar David

Afchante, der auch im Kriege eine Rolle gespielt, auf eigene Faust den fagenhaften Ort aufzusuchen und dort Milchfühe, deren Mangel an der gangen Rufte fo fchwer empfunden wird, auch Pferde und Schafe einzuhandeln. Sobald fein Projekt bekannt wurde, riet man ihm von allen Seiten ab, das Unternehmen zu magen, da die Ginwohner im höchsten Grade unduldsam und räuberisch, und die Be= genden, die zu durchschreiten seien, teils unwirtbar, teils voll von Elefanten, Löwen und Leoparden seien. Auch muffe man gange Tagereisen durch eine menschenleere Bufte giehen. Blieb Afchante nun auch fest, so war es um so schwerer, die nötigen Träger und Begleiter zu finden und mußte er dann auch mit nur wenig Getreuen die monatelange Reife am 18. Januar von ber Station Rjebi aus antreten. Als Mundvorrat hatte er hauptfächlich Chokolade, Brot, Mais und Bodennuffe bei fich, ferner Cognac und Chinin, das notwendige Übel auf einer Afrikareise. Nach drei Tagen erreichte die kleine Karawane die nördlichste Baseler Station Abetifi, nordöftlich von Rumaffi gelegen, und pflegte da einige Tage ber Rube; neue Schwierigkeiten erhoben fich hier, ba fich feine Trager nach Salaga engagieren laffen wollten und die finanzielle Ausruftung unseres Reisenden 20 L. nicht viel überftieg. Doch regelten fich biefe Sachen endlich gu leiblicher Befriedigung, und nun wurde die Reise durch die ehemals zu Aschanti gehörige Proving Dewau in nordöftlicher Richtung fortgesett. Die erfte Tagereise brachte die Reisenden nach Atwantanan, bem letten Ofwandorf, und die nächstfolgende an ben wegen seines Fischreichtums berühmten Fluß Afram, ben ichon 1869 die gefangenen Miffionare Ramfeper und Rühne mit den Afchanti ju Bug paffiert hatten. Derfelbe ift etwa 80 Schritte breit und kann in der naffen Jahreszeit nur auf Booten paffiert werben, ba er fehr reigend ift. Derfelbe ift jedenfalls ein Nebenfluß des Bolta.

Jenfeits des Afram beginnt eine weite, ganz unbewohnte Grasebene, eben jene Büste, vor der man David Aschante gewarnt hatte. Dieselbe muß aber die letztere Bezeichnung jedenfalls mit Unrecht tragen. Denn nach Aschantes Schilderung ist diese Ebene nicht allein mit hohem Gras und Gebüsch bewachsen, sondern überaus reich an Basser und beshalb auch ein wahres Paradies für Elefanten, Antilopen und Gewild aller Art, aber natürlich auch für Löwen und Leoparden. Aschante vergleicht diese Gegend mit der Aftra-Sebene zwischen Akuapem und der Küste; nur findet er sie viel fruchtbarer. Wilber gams, ber fich häufig vorfand, bilbete auf bem 5 Tage langen Marich in nordöstlicher Richtung die Sauptnahrung ber Rarawane. Die Rächte waren in diefer mafferreichen Gegend fo falt, daß das Thermometer faft bis auf den Gefrierpuntt fant. Endlich war ber Bolta und bamit wieder die bewohnten Begenden erreicht. Die Ufer des Stromes find an der Stelle, die von Afchante berührt wurde, von dem Pae=Bolflein bewohnt, Leute, die in mehrfacher Beziehung unfere Beachtung verdienen. Wohnsit war früher rechts des Bolta; doch wurden fie durch die fortwährenden Raubzüge ber Afchanti gezwungen, fich auf dem jenfeitigen Ufer anzufiedeln, wo fich ihre Sauptftadt Aben=Ruro befindet. Diesfeits befigen fie nur noch 4 Dorfer. Die Bae fprechen Tichi und find Unterthanen des Otwau-Königs von Abetifi. Sie find einfache Leute von mittlerer Größe und tragen noch Zöpfe, was an der Rufte ein ichon langft überwundener Standpunkt ift. Ihre Saufer find flein, rund und fallen durch ihre fpiken Dacher und ihre kleinen Sauseingänge auf, die nur 5' hoch und 2' breit find. Die Landwirtschaft liefert Baumwolle und einen feinen Tabat, ber aber nur jum Schnupfen verwendet wird. In der Töpferei find die Bae fehr erfahren und produzieren vorzüglich ichone Gefchirre, die unferem Steingute nabe tommen follen. Die Biebaucht bagegen liegt gang im Argen, ba nur wenige Zwergziegen, Enten, Sühner und Perlhühner gehalten werden. Jagd und Fischerei wird eifrig betrieben, und die Runft bes Bierbrauens aus Buineakorn erfreut fich ebenfalls einer eifrigen Pflege.

Rachbem der Bolta überschritten war, erreichten die Reisenden in 2½ Stunden den Nebenfluß Oti, der viel tieser als der Bolta ist und von Krokodilen und Flußpserden wimmelt. Nach 6 Stunden kamen die Reisenden in das Gebiet eines andern Stammes, nämlich der Karakyeer, die ebenfalls Tschi sprechen. Neben dieser Sprache wird aber noch der sogenannte Kyerepongdialekt gesprochen, der sich auch näher der Küste um Akropong, Date 2c. herum noch sindet. Die Karakyeer sind nämlich aus ihren ehemaligen Bohnsigen in der Dategegend zur Zeit der Akwamuherrschaft außgewandert und haben den heimatlichen Dialekt noch bewahrt. Dieses Land ist weit und breit bei allen Fetischienern berühmt und gesürchtet, weil sich dort der größte Fetisch Odente aushält und eine wahre Schreckensherrschaft über die leichtgläubigen Schwarzen ausübt. Auch die Begleiter Uschantes betraten dieses Gebiet mit Zittern und Zagen, und ein

energisches Auftreten war nötiger als je. Das Bolt ift zahlreicher als die Bae, ichmutig und bigott im höchsten Grade. Ihre runden Säufer befigen weder Gehöfte noch Schattenbaume, noch Baune, weil der Retisch dieselben nicht leiden will. Der König hat fast gar feinen Ginflug, umfomehr aber ber Fetifchpriefter, ber bas gange Bolk in Sklaverei halt. Weber Pferbe noch Efel werben in ber Gegend gedulbet, auch ift es ftreng verboten, nachts ein Licht angugunden, da das vom Tetisch ebenfalls ungern gefehen wird. 3willinge werden über einen bestimmten Felfen in den Bolta geworfen und felbft die Bezeichnung berfelben - Ata - barf nie ausge= fprochen werben. Zeigt fich ber Retischpriefter, fo ichreit alles aus Leibesfräften - ber große Bater fommt, er tommt -, benn es würde auf ein wenig lautes und eifriges Schreien eine arge Strafe folgen. Man fann fich baber porftellen, mas es für eine Erregung gab, als Afchante nachts ein Licht anzündete und trot aller toniglichen Botschaften nicht löschte, und als er gar am anbern Tage bor bem Saufe bes Fetisches predigte. Sogar feine Leute gaben ihn verloren und waren überaus erstaunt, als sich an seinem ruhigen und feften Auftreten die Wellen des Bolksauflaufes brachen.

Die Hauptstadt Karakhe liegt am Bolta auf selfigem Boden und ist ein sehr besuchter Wallsahrtsort. Handel und Viehzucht werden wenig betrieben, obschon in Karakhe alle Schisse, die den Bolta hinauf nach Salaga Waren bringen, wegen der großen Stromsschnellen, deren Brausen man in Karakhe beständig hört, umgeladen werden müssen. Die Händler beladen oberhalb des Falles die Schisse wieder und führen dieselben dann den Bolta hinauf, dis 2 Tagereisen vor Salaga, das etwas abseits vom Bolta liegt; oder sie führen die Waren auf dem Landweg in 5 Tagereisen nach Salaga.

Am 5. Februar marschierte Aschante, nachdem er in Karakye seinen Leuten eine Ruhezeit gegönnt, wieder in nördlicher Richtung weiter und kam nach 2 Tagen in das Gebiet der Roschumuru. Dieses Bolk ist weniger zahlreich als die Karakheer, diesen aber in Sprache und Beschäftigung fast ganz ähnlich. Auch hier wird der Küstendialekt Kherepong noch dann und wann gesprochen. Die Roschumuru tätowieren sich sorgfältig. Ihre Toten begraben sie vor den Häusern, was die Karakheer nie thun, die besondere Begräbnisstätten haben. Die Hauptstadt ist Baghamso, die wahrscheinlich identisch ist mit dem Orte Bediamesso der neuen Andreesschen Karte nach den Angaben des französsischen Händlers Bonnat,

bem die Ehre gebührt, als erfter Europäer die Stadt Salaga betreten zu haben. Derfelbe befuchte balb nach bem Afchantifriege, während welchem er in Kumafft mit den Miffionaren gefangen war, ju Schiff ben Bolta hinauf jene Gegenben. Baghamfo, am Bolta gelegen, ift noch größer und schöner als Karathe und zeichnet fich, wie das gange umliegende Land, burch wohlgepflegte Strafen aus. Die 6000 Einwohner fallen burch ihre bedeutende Große und ernfte, friegerische Saltung vorteilhaft auf. Gin Gefühl befeelt alle und fam im Gefprach mit den Reifenden ftets jum Borfchein - ein tiefer, gluben= ber haß gegen ihre früheren Bebrücker, die Afchanti. Bon bier bezog ber König von Kumaffi jur Zeit feiner Berrichaft alljährlich große Steuern an Menichen und Bulver, und man fann fich beshalb porftellen, wie fehr die Englander, von benen hier freilich noch niemand welche gesehen hatte, in Achtung stehen. Man hatte in Bagyamso noch während bes Krieges ein beutliches Gefühl, es gehe mit ber Rumaffiherrichaft zu Ende, und wie das bei allen bespotischen Serrichaften ber Kall ift, beeilte man fich, fo rafch als möglich die läfti= gen Retten ju gerbrechen. Wer es magte, über die gesperrten Grenzen nach Afchante Bulver zu schmuggeln, fiel ber Bolkswut zum Opfer. und an einem Tage wurden alle im Lande angeseffenen Aschanti niebergemegelt. In ber Begend von Saren, weftlich von Bagnamio, wurden die Boote der Afchanti, die dort Bulver holen follten, an einen unterminierten Ort gelockt, und unter bem Borgeben, man wolle mit ihnen unterhandeln, in die Luft gesprengt. Als die Wenigen, die dabei mit dem Leben davon gekommen, wieder in Rumaffi angelangt waren, so erzählt Ramseyer in seinen Tagebüchern, habe fich bort ein großes Behegeschrei erhoben, und einer ber Geretteten habe ihm gefagt, es feien die meiften ber Berunglückten nach ber Rataftrophe fo rot gewesen, so rot wie - Meister Bonnat.

Alle Länder dis 14 Tagereisen nördlich von Salaga haben jett das Aschantijoch abgeschüttelt und haben die Macht Englands, d. h. des weißen Mannes, kennen gelernt. In dem Lande der Noschumuru haben die Priester des großen Fetisch Odente den Glauben verdreitet, der Fetisch habe sich mit der Königin Viktoria gegen die Aschanti verdündet. Ja, diese Verdindung sei eine so enge, daß sie gar nicht mehr ausgehoben werden könne und niemand sei im stande, in dem engen Bunde zu entscheiden, welches Odente und welches die Königin Viktoria sei, als diese beiden selber. Ein ganz nettes Müsterchen afrikanischer Mustik.

In Bagyamso erwartete David Ashante seinen Better Opoku, ber sich ihm auf dieser Reise hatte anschließen wollen, ihn aber nicht mehr erreicht hatte. Opoku hatte mit seinen Begleitern den ganz gleichen Weg eingeschlagen, und auß seinem Berichte haben wir denn auch manche Lücke bei Ashante ergänzen können. In Baghamso versehlten sich die Beiden abermals, da von dort zwei Wege nach Salaga sühren, einer nordwestlich und einer direkt nach Norden. Als Ashante wieder von Salaga abreiste, kam Opoku erst dort an, und werden wir denn auch weiterhin beide Schilderungen verweben.

Rach 5 stündigem nördlichen Marsch von Bagyamso aus erreicht man den kleinen Fluß Daka und damit die Grenze zwischen der heidnischen und mohammedanischen Welt. Freilich spielt das Fetischswesen in den Grenzgebieten noch unter der Hand seine Rolle fort, wird aber wohl alljährlich mehr seine Gewalt an den Islam verlieren. Die Grenzbewohner sprechen alle noch Tschi und KherepongsDialekte und tättowieren sich stark. Rachdem noch eine Reihe von Dörfern in wohlbebauten Gesilden passiert waren, erreichte Assachen am 10. Februar das Reiseziel Salaga, die Fetischstadt.

Mit Begeifterung fprechen die waderen Manner von bem herr= lichen Aublid, ben die von 50 000 Menichen bewohnte Stadt aus ber Entfernung gewährt. Mitten in üppigem Grun, in langgeftrecktem, reigendem Thale gelegen, nimmt fich die Stadt mit ihren runden und fpigen Türmchen wie ein mächtiges Fort aus. Alle Säufer find rund und tragen mehr ober minder hohe, fpige Dacher, und noch bevor man die Stadt betritt, bemerkt man das rege Leben, das hier pulfiert. Dem Fremden werden ichon vor den Thoren in gaftfreundlichfter Beife Quartiere angeboten, was fich bann freilich als ein gar nicht übles Geschäft ber Einwohner entpuppt, indem ber Gaft bem Sausherrn von allen auf dem Markte verkauften Waren Prozente laffen muß. Dafür wird man bann aber aufs befte und zuvorkommendfte von der wohlhabenden mohammedanischen Be= pollerung verpflegt. Die Stragen find fehr unregelmäßig gebaut und häufig eng und schmubig. Die Bewohner find eifrige Unhanger des Islam, in hohem Grade freiheitsliebend, unabhängig, fleißig und intelligent, dabei freilich oft roh und graufam.

Salaga besitt zwei große Hauptmarktplätze neben einer Anzahl kleinerer. Alle Morgen früh wird ein Gemüses und Eswarenmarkt abgehalten; besonders findet man da Yams, Guineakorn, Mais, Ges

würze, Beihrauch, schwarze europäische Kartoffeln, frisches Ochsen-, Schaf= und Ziegenfleisch in großer Menge vor. Das Pfund Dchien= fleisch wird mit 100 Rauri = 1/2 Benny bezahlt, ebenso viel koftet ein Schoppen Milch und 3-8 Stude Dams. Butter wird ebenfalls verlauft, aber mertwürdigerweise nicht gegessen, sondern findet als Leberschmiere und Pomade eine nach unferen Begriffen unpaffende Berwendung. Bur Beit ber großen Martte werden von ben einbeimischen Schlächtern 40 bis 50 Debfen taglich geschlachtet. Dann find aber auch Sändler aller umliegenden Boltsftamme in Salaga versammelt, befonders liefern Bornu, Joruba, Sauffa, Moffi, Timbuttu und Marotto fogar ftarte Rarawanen. Man erzählte Afhante, es feien aus bem Norden ichon weiße Leute auf ben Markt gefommen, die aber Dohammedaner gewesen feien. Der Nachmittag= markt ift aber noch bedeutender als ber Morgenmarkt. Da werden alle Arten einheimischer, nordafrikanischer, ägyptischer, arabischer und fogar europäischer Artifel geführt, Seibe, Baumwolle, Leber, Baffen zc. Salaga befitt auch förmliche Bazars, worin ben gangen Tag verfauft wird; auch eine Menge Barbierbuben, Nagelichmiedwerkstätten ac. Die Saupthandelsleute find die Sauffas, welche ben Martt mit Elfenbein, wollenen Manteln, Teppichen, Geibenzeugen, Korallen, Pferben, Ejeln, Maulejeln, Ochfen, Schafen, auch hornlofen Schafen verfeben. Die Moffi liefern neben ben Sauffas das Hauptkontingent der Raufleute. Zieht eine große Moffikaramane in die Stadt, fo läuft alles zusammen, schreit und jubelt den Un= kommenden entgegen, Freudenschüffe werden gethan, fo daß bem guten Afhante ber Bunich entschlüpfte: wenn's nur bei uns an ber Goldfüste auch schon fo ware. Die Mossis bringen außer felbit fabrizierten Baumwollenzeugen hauptfächlich Sklaven, Rinder, Gfel. Sühner, fowie eine Urt Pflangenbutter, die felbst bei großer Site fest bleibt und maffenhaft in die Ruftengegenden ausgeführt wird. wo fie als Salbe Verwendung findet. Reben Rauris dient Silbergelb als Berkehrsmittel und fanden die Reisenden Gelbstücke aus allen europäischen Ländern, fogar preußische Thaler. Die aus dem Innern kommenden händler nehmen als Rückfracht außer Salz und einigen europäischen Stoffen fast ausschließlich fog. Rola= ober Rau= nuffe (Sterculia acuminata) mit, welche in Afchanti gepflanzt und bis tief ins Innere bes Kontinents als ein vorzügliches Genuß= und Toilettenmittel von den Negern gesucht find. Gekaut ichmeden dieselben angenehm bitter und färben fich die Lippen bei fortgesettem

Gebrauch schon rot. Die Last Kolanüsse wird mit 6—20 Schilling

bezahlt, je nach ber Jahreszeit.

Bur Zeit ber Afchantiherrichaft war Salaga Centrum bes Sklavenhandels, ber zwar auch jest noch in hoher Blüte fteht. Traurig lauten die Schilderungen Opotus über die Leiben der armen Opfer, die meiftens Rriegsgefangene find. Für wenige Schilling, ja für ein Stud Tuch tann man bie halbverhungerten Gefchöpfe ichon erftehen. Die Bevölkerung von Salaga befteht aus Gingewanderten aller obengenannten Stämme und aus den Eingeborenen, welche einen allerdings ftart gemischten Ryerepong-Dialett sprechen. Die Salagas leben beffer als alle ihre Stammesgenoffen und find beshalb auch schöner und beffer gebaut. Jeber ordentliche Mann befist ein gut gebautes Saus mit gemauertem Brunnen, Sof= und Rebengebäuden für die Dienftleute und Gafte. Das Baffer biefer Brunnen schmedt leicht falzig. Fast hollandische Reinlichkeit herrscht überall, darf man boch nicht einmal auf dem Sofe ausspucken, bafür fteben überall mit Cand gefüllte Ralebaffen. In ber ftreng moham= medanischen Stadt finden fich viele Bethäufer, private und öffentliche Schulen, die fich Schulgelber gahlen laffen. Deshalb kann auch fast jeder Salagamann grabisch schreiben und lefen. Reben bem aus Guineaforn gebrauten Bier trinkt man bann und wann auch einen ftarten, aus Sonig bereiteten Branntwein, in welchem Stud es mithin mit bem Koran nicht gerade fehr genau genommen wird.

Die Salagas beschäftigen fich ausschließlich mit Rommiffionsgeschäften. Die fremden Sandler übergeben ihrem Sausheren ihre fämtlichen Waren und beftimmen ben Preis berfelben. Der Berkauf wird bann von bem Sausherrn beforgt, der auch alle Zahlungen für den Fremden in Empfang nimmt. Auch die Gintaufe beforgt der Hausherr auf Rechnung des Sändlers und erhält auch davon feine Prozente. Es ift beshalb begreiflich, daß bie Salagas Mufter von Buvorkommenheit und Soflichkeit find und dag man fich ben Aufenthalt in jener Stadt fehr angenehm machen kann. Reben Diefen Borfengeschäften blüht aber in Salaga eine weit ausgebreitete Induftrie. Rupfer-, Gilber- und Gifenschmiede haben ftets vollauf gu thun, und zwar find beren Erzengniffe, g. B. Rafiermeffer, ge= ichmiebete Reffel 2c., ben europäischen nicht untergeordnet. Gelbit Blinde fuchen fich durch Korbflechterei und andere leichtere Thatigfeiten ihren Lebensunterhalt zu verdienen, eine in Afrika gewiß un= erhörte Thatfache.

Salaga ist merkwürbigerweise nicht Hauptstadt des Landes, sondern der kleine Flecken Pami, eine Stunde öftlich von der Stadt; dort wohnt der König und die Großen des Reiches und dort hat kein Riedrigstehender Zutritt. Die Stadt Salaga wird von Quartiervorstehern regiert, die von den fremden Händlern für den König eine Markttaze erheben. Auch sind in Salaga eine Art Konsuln sämtlicher handeltreibenden Bölkerschaften des Umkreises stationiert,

welche ben ihrigen beigufteben haben.

Nachbem die mitgebrachten Waren günftig verkauft und bafür Pferbe, Gfel, Rube, Schafe zc. in großer Menge eingehandelt waren, trat Afbante am 20. Februar wieder ben Seimweg an, ber aber natürlich in folder Begleitung viel mühfamer war und viel mehr Beit erforderte, als die Berreife. Der in Abetifi ftationierte Diffionar Bug, angeregt burch Afhantes Schilberungen und voll Gifer, feiner Station ebenfalls Milchfühe au verschaffen und jene große Sandelsftadt im Innern zu feben, entschloß fich im Januar 1878. die Reise ebenfalls zu unternehmen. Auch ihm wurden zuerst die lebhafteften Schreckbilber von all ben Gefahren, die ihm zumal als weißem Mann widerfahren follten, vor Augen geftellt, fo bag er Mühe hatte, nur 15 Träger für seine Baren zu erhalten. Er reifte am 31. Januar 1878 von Abetifi ab, überschiffte ben Afram am 2. Februar und begann gleich am folgenden Tage den 7tägigen Marsch burch die Büste. Er schildert dieselbe ebenfalls in einer Beife, daß man das herrlichfte Jagdgebiet vor fich feben muß, wenn auch bas häufige Vorkommen von Elefanten, Löwen und Leoparden filt eine so friedliche Karawane nicht angenehm fein mag. Die Aluffe, die die Chene durchziehen, find überaus fifchreich, befonders ber Baa in ber öftlichen Salfte berfelben. Dort fand Bug auf einer Strede von 12 Stunden rote und weiße Sandsteine, welche Felfen von 2000' Lange und 100' Sohe bilben. Der rote ift fehr weich, der weiße bagegen überaus hart. Am Bolta angekommen, wollten die Bae ben Beigen nicht überfeten, und fandte Bug beshalb einen seiner Leute schwimmend hinüber, ber dort einfach ein Boot wegnahm. Das Pferd, welches Bug mitgenommen, wurde nun an das Boot gespannt und zog dasselbe famt den Insassen hinüber. Dort erhielt Bug bann fofort anftatt Scheltworte für fein eigenmächtiges Berfahren ein reiches Geschent in Lebensmitteln. Der Empfang, ber bem Reisenden in ber Fetischstadt Rarathe gu teil ward, war aber noch ungleich abschreckender und gefahrdrohender.

Er ergahlt bie fleine Epifobe folgenbermagen: "Beim Ginreiten in Die Stadt tangte bas Beibervolt wie mahnfinnig um mein Pferd herum, und ichrie, als wollte es mich famt meinem Pferbe aufeffen. 3ch bezog nun bei einem Raufmann ein Logis und hatte mich taum gesett, als auch ichon Königsboten mit einem Gruß vom König famen, er freue fich, bag ich fie feines Befuches wert gehalten habe, aber er muffe mich erfuchen, noch heute mein Pferd aus ber Stadt au thun, benn bie Fetischweiber famt allem Beibervolt hatten ihm fein Saus gefturmt und wurden basfelbe nicht eher verlaffen, bis der Weiße fein Pferd aus der Stadt gebracht habe. Ich erwiederte feinen Gruß, aber mein Pferd könne ich nicht von mir weg thun Taffen. - 3ch glaubte nun meinen Jufu mit Rube effen gu fonnen, aber ich täuschte mich. Raum waren die Boten fort, fo fam ber Ronig mit feinen Alteften und hinterber ein ganger Bug Beiber, welche ichrieen und tobten, daß einem die Ohren gellten. Run erflarte mir ber Ronig rund heraus, bag mein Pferd auf ber Stelle aus der Stadt muffe, denn der Fetisch habe fcon gebroht, er werde wegen bes Pferbes ein großes Unglud über bie Stadt bringen. Er wolle mein Pferd auf dem nächsten Plantagendorf aut verpflegen laffen. 3ch erflärte bem König nun, vor allem wünsche ich, bag bas Beibervolk fein Gefchrei und Tangen ganglich unterlaffe, ober ich werde ihm tein Wort auf feine Fragen antworten, und fo lange ich fpreche, wünsche ich ungestört zu sprechen. - Alle waren nun ftill und ichauten einander verbutt an. 3ch gunbete mir bann guerft eine Cigarre an und feste bann bem König furz auseinander, warum ich nach Salaga reife und daß er wohl wiffe, wir Miffionare machten uns aus bem Fetischgeschwäße nichts, daß der Fetischbienft nur ein icheuflicher Betrug fei! Er folle mich nur gang allein bas Pferde-Palaver mit dem Fetisch Obente ausmachen laffen, ich werde schon mit ihm fertig werden - könne ihm auch mein Wort barauf geben, bag fein Unglud über bie Stadt tomme, auch wenn mein Pferd hier bleibe. Endlich jog ber Ronig ruhig ab und ich ließ mein Pferd fogar 4 Tage in Karakpe frei herumlaufen, ohne daß ihm jemand was gethan hatte." Auf feinen Heinen Touren fand Bug in bem Sugel, auf bem Rarathe liegt, bebeutenbe Lager von Eifenergen, die fich langs bes Bolta etwa eine Tagereife bingieben follen. Aus diefen Ergen bereiten die umliegenden Stämme ihr Gifen feit langer Beit felber.

Rach 4tagigem Aufenthalt in biefer Fetischftabt erreichte Bug

am 15. Februar die lette Stadt des Karafhereiches, Altarejo, Ort mit 5000 Einwohnern. Er wurde freundlich bewirtet und beschenkt, jog aber ichon ben folgenden Tag weiter ins Reich ber Rofchumuru, beren Sauptstadt Bagnamfo er ebenfalls wegen ber bort herrschenben Reinlichkeit rühmend erwähnt. Unterdeffen mar bas Gerücht von bem Unruden bes weißen Mannes icon nach Salaga vorausgeeilt und als Bug mit feiner fleinen Karawane am 19. Februar bald nach Connenaufgang in die mächtige Stadt einritt, umschwärmten ihn Taufende von Menschen, die alle schrieen: "Der Europäer tommt, der Weiße kommt!" Er nahm fein Absteigegnartier bei bem Do= hammedaner, ber ichon Opoku und Alfhante beherbergt hatte und ber fich burch biefen Borgug hoch geehrt fühlte. 218 Bewilltommnungs= trunt wurde frifche Kuhmilch gebracht, über welches feit Jahren entbehrte Labfal ber gute Mann fich kindlich freute. Dann kamen Meggerburichen, die Ochien= und Ralbfleisch anboten, Franen mit Milch und Butter, Madchen, die Sonig und Biscuit anpriesen. Bald erscholl braugen aber lautes Geigen= und Pfeifenspiel. Es waren Boten des Königs, die in Liederform den Gruß des Königs brachten. Er lautete: 1. Wir find Königsboten und bringen bir, bem weißen Mann, unferes herrn Gruß. 2. Du, weißer Mann, kommit von einer großen Ration, welche uns von unseren Feinden befreit hat. 3. Jedes Jahr mußten wir 1000 unferer Brüder für bas Rumaffimeffer liefern und dem Rumaffitonia all unfer Geld ohne Murren. 4. Ihr weißen Leute follt alles haben - alles Geld - weil ihr uns befreit habt zc.

Gleich am folgenden Tage besuchte nun Buß mit seinem Hausherrn die Märkte der Stadt. Zuerst betrat er den Hauptmarkt sür die ausländischen Waren, der eine Länge von etwa ½ Stunde hat und wohl mit Waren gesüllt, aber leer von Käusern war. Es waren alle Handelsleute aus dem Innern ausgeblieben und besonders die Moravas und Mosees sehlten gänzlich. Der Pferde= und Ezelmarkt war ganz leer. Als der Reisende aber den Stlavenmarkt betrat, da sah er, daß wenigstens dieser Zweig des Handels unter der Krisis nicht gelitten hatte. Seine Schilberung erinnert an des kannte Kapitel aus Onkel Toms Hütte, und ist die unmenschliche Grausamkeit, womit diese armen Geschöpfe behandelt werden, auch wirklich schauderhaft. Da in der Ramadanzeit das Trinkwasser weit her nach Salaga gebracht werden muß und dort verkauft wird, so ist es begreissich, daß die Stlaven, die doch ohne Obdach der brennenden Sonne ausgesetzt find, bavon wenig erhalten. Aber auch bie Nahrung wird ihnen nur sehr spärlich gereicht und bazu von einer Qualität, daß Buß sagt, europäische Schweine würden dieselbe verachten.

Interessant ist auch der Besuch, den Buß beim Könige von Salaga machte, dem er als Geschenk eine Wanduhr und einen Teppich überdrachte, worüber derselbe eine große Freude bekundete. Es entspann sich bei dieser Gelegenheit ein Gespräch zwischen dem Kronsprinzen und Buß, worin ersterer mit hohem Wortschwall seine Genugthung darüber ausdrückte, daß nun auch Europäer zu ihnen kämen. Besonders sei er den Weißen zu Dank verpslichtet, daß sie die Macht der Aschantier gebrochen, dieselben besäßen jeht nichts mehr als Kumassi und ein paar Dörfer rings herum, während sie vor dem Kriege dis 14 starke Tagereisen nördlich von Salaga hinein geschaltet und gewaltet hätten.

Während eines lang andauernden Fiebers wurde Buß von Moshammedanern und seinem Hauswirte aufs beste verpslegt. Einer ließ ihm sogar 11/2 Stunden weit ausgezeichnetes Quellwasser holen.

Daß mit der Küste denn auch noch gar kein nennenswerter Handelsverkehr besteht, geht schon daraus hervor, daß Buß in Saslaga große Elesantenzähne das Pfund à 1 Schilling angedoten wurden, von denen an der Küste das Pfund mit 6 Schilling bezahlt wird. Er behanptet, wenn er noch Geld gehabt hätte, so wäre es ihm möglich gewesen, mit dem Gewinn an ein paar Zähnen die ganze Reise herauszuschlagen. Seine Schilderung des Volkes stimmt genau mit den Angaben Ashantes und Opokus überein; ja er dezeichnet das Salagavolk geradezu als das begabteste und bedeutendste Volk von ganz Westafrika.

Um 8. März trat Buß seine Rüdreise nach Abetisi wieder an, wo er nach glücklich vollbrachter Reise (ein Pferd war ihm unterwegs gefallen) am 27. März ankam. In Abenkurd am Oti war er genötigt gewesen, die Boote zur Überfahrt mit Gewalt zu nehmen, da der Schiffer eine unverschämte Forderung gestellt hatte, die Buß nicht erfüllen konnte. In Karakhe hingegen blieb beim Einzug der fünf Pferde alles still — der große Fetisch Odente hatte sich ins Unverweidliche gesügt.

Sowohl für die wissenschaftliche Aufschließung Afrikas, als auch namentlich für die Eröffnung neuer Handelsbeziehungen können diese Reisen nun ohne Zweifel die günstigsten Folgen haben, besonders wenn man noch in Berücksichtigung zieht, daß der Bolta, nach den Angaben Bonnats, auf großen Strecken stets und zur Zeit des Hoch-wasserstandes in seinem ganzen Lause sür Dampser fahrbar ist. Die Barre an der Mündung ist sür flachere Fahrzeuge kein Hindernis, da nach allen Angaben das Fahrwasser an der schwierigsten Stelle doch noch 2 Faden (12') und darüber beträgt. Die ersten tiefzgehenden Schisse, die Boltabarre forcierten, waren eine amerikanische Brigg und ein dänischer Schoner, diesem folgte 1861 im November Lieutenant Dolben, der 80 englische Meilen auswärts gelangte. Im Jahre 1869 befuhr dann der englische Gouvernenr Kennedy den Strom 14 Tage lang auf einem kleineren Kolonialbampser. Er sagt in seinem Berichte: "Der Bolta ist ein stattlicher Strom, frei von Schlamm, und erschließt eine reiche und wertvolle Gegend."

Kapitän James Croft befuhr 1872 ben Volta mit einem eigens bafür erbauten Dampfer. Er kam bis Batto, wo er die Reise in Booten fortsetzte. Rach Bonnat soll bei Hochwasser im September und Oktober der Fluß weit hinauf für Dampfer schiffbar sein.

Hat man die armen Küstenländer hinter sich, so sindet man nach allen Reiseberichten im Innern Bölkerstämme, deren hohe Bildung und Bohlstand dem Handel um so bessere Aussichten eröffnen, da diese Bölker mit den Produkten arabischer Kultur bekannt sind und Salaga seit langer Zeit besonders in regem Handelsverkehr mit Timbuktu und dem ganzen Sudan steht.

Im Jahre 1882 durchzog Mauricio Buonfanti das ganz unbekannte Gebiet von Timbuktu nach Lagos an der Sklavenküste, jedoch verlor derselbe durch einen Üeberfall der Maritu nördlich von

Afchanti alle feine Aufzeichnungen über biefe Reife.

Der Afrikareisende Gottlob Abolf Krause erreichte im I. 1886 Salaga und brang im Oktober bis Woghodogho, der Hauptstadt von Mossi vor, in der Absicht, durch Dahomey und das Togosgebiet nach der Sklavenküste zurückzukehren. Er unternahm diese Reise von Akra an der Goldküste aus, und zwar undewassinet und ohne jene Massen von Tauschartikeln, Lebensmitteln, Munition und Reiseeffekten, welche einen Troß von Trägern und Begleitmannschaften erfordern und jede Reise so sehr verlangsamen. In Akra knüpste er freundschaftliche Beziehungen mit der zahlreichen Kolonie der Moshammedaner an, zu welcher auch die englischen Mietstruppen gehören, und welche, obschon meistens dem Haussalfakamme angehörend, ein

geiftliches und weltliches Oberhaupt in der Person eines geborenen Arabers haben. Seine Kenntnis des Arabischen und des Hausiga, der lingua franca im ganzen Sudan dis Äghpten hin, verschafften ihm Empsehlungen an alle einslußreichen Araber auf den Etappenstraßen, sowie die wertvollsten Nachrichten über die zu durchwandernden Gebiete. Seine Reise dürfte für die von unserm Togogebiete aus zu unternehmenden Handelsoperationen von großer Bedeutung werden. (S. Paul Steiner in der Kolon.=3., 1. März 1887.)

R

### Abeokuta.

Bilb einer fieben Jahre lang fich felbft überlaffenen Chriftengemeinde in einer westafrikanischen Stadt.

Der um die Ufrikaforichung hochverdiente Dr. Bechuel-Lofche hat in einem Auffage fiber bas centralafrikanische Problem bie Behauptung aufgeftellt, daß bie "Wilben" nie echte Chriften würden, daß fie die hohen Lehren einer gang außerhalb ihres Da= feins ichwebenden Religion nur formal begriffen. "Gelbst ber gun= stigste Fall ift nicht ausgenommen, wenn eine kleine, allezeit unter den Augen der Lehrer befindliche Gemeinde auf abgeschloffener Infel lebt. Der Gegenbeweis ware zu liefern, indem man die dem Chriften= tume gewonnenen Seiben ein halbes Menschenalter fich felbft überließe. Wer hegt nicht die Überzeugung, daß fie der unbegriffenen Lehre recht balb ben Rücken fehren und zu ihren Göttern gurudkehren würde." - Dr. R. Grundemann widerlegt diese Behauptung in höchft praktischer Beise (Allgem. Miffions-Zeitschrift 1885, S. 353 ff.), indem er an dem Beifpiele von Abeokuta den Gegenbeweis liefert, daß heibenchriftliche Gemeinden, langere Beit fich felbft überlaffen, nicht ins Seidentum gurudgefallen find, fondern fich vielmehr in markierter Opposition gegen basselbe halten und in ben Sauptzügen fich als Chriften charafterifieren.

Wir teilen Dr. Grundemanns Darftellung nachstehend im Aus-

Die Scenerie der großen Stadt von 100—150 000 Einwohnern an dem breiten Dgunflusse mit den vereinzelten schrossen Porphyr= felsen ist bekannt genug, als daß wir hier näher darauf einzugehen 298 Abeofuta.

hätten. Die bicht bevölferten niedrigen Saufer, jedes mit vier Flugeln einen Sof umgebend, mit Grasbächern und Lehmwänden ohne Renfter, find fehr unregelmäßig jufammengehäuft. Der erfte Ginbruck, ben wir erhalten, ift ber, bag bier alle Baupoligei fehlt. Beber baut nach Bequemlichkeit, felbft wenn er ben öffentlichen Beg versperren follte. Die einzelnen Stadtteile find burch weite Streden verwilberten Landes getrennt. Sier und ba machft Gebuich, bort eine Baumgruppe, fonst grobes Gras in Bufcheln. Der Regen hat tiefe Furchen ausgespült, bie ben Weg gefährben. Roch mehr ge= schieht dies burch tiefe Lehmgruben, um beren Buschüttung fich niemand kummert; bas in ihnen ftagnierende Baffer verpeftet monatelang die Luft. Bon Sanitätsmagregeln feine Spur. Uberall Mifthaufen. 3a, wenn die Poden herrichen, fo finden wir dort ins Gebilich ober zwischen die Felfen hingeworfene Leichname, um die fich Masvögel fammeln, benn bie an jener Rrantheit Geftorbenen werben nach ber Landessitte nicht begraben. Ich kann nicht fagen, ob fich etwa auch einer ober ber andere von den chriftlichen Saus= vätern folchen Greuels schuldig macht. Ich glaube es nicht, jeden= falls burfte es bei ihnen nur vereinzelt vortommen. Auffallend ift ber Mangel an Baffer. (Bahricheinlich muß ber Bedarf größten= teils vom Dgun geholt werden, von bem doch die meisten Stadtteile weit entfernt liegen.) Die schlechte Einrichtung ber Wohnungen befördert anftedende Krantheiten. Manche Säufer der Chriften zeugen bereits von etwas mehr Berftandnis für Licht und Luft. Das von befreiten Sklaven (unter Leitung ber Miffionare) angelegte Dorf Bafimi bilbet mit feinen geraden und reinlicheren Stragen einen auffallenden Gegenfat gegen die übrigen Stadtteile. Auch fonft zeigen bie Chriftenhäuser etwas mehr Chenmag und Regelmäßigfeit. Die von ben Miffionaren eingeführten Sandwerke, Biegelbrennen, Brettschneiben u. f. w., scheinen aber immer noch nicht in großer Ausbehnung angewendet zu werden.

Sehen wir nun die Leute selber an. Lant schwaßend und Iebhaft gestikulierend stehen oder sitzen sie gruppenweise unter einem Baume. Händler schlendern langsam mit allerlei Waren einher, die
sie mit übertreibenden Ausdrücken anpreisen. Dort sitzt eine Hökerin
mit einem großen Gefäß, aus dem sie Suppe verkauft. Männer
und Frauen mit eigentümlichen Hacken gehen hinaus nach den Plantagen. Zuweilen kommt ein Vornehmer daher, hoch zu Roß sitzend,
oder ein Mohammedaner mit Turban und weitem Kaftan. Die

Abeofuta. 299

Bekleidung der Christen ist sast ausnahmslos anständiger, als die ihrer heidnischen Nachdarn. Letztere haben aus Nachahmung häusig auch vollständigere Kleidung angenommen, ein Hemd oder ein Leidschen und Beinkleider dis zum Knie, die Frauen Röcke und Shawlstücher; das krause Haar wird meist mit bunten Tüchern verdeckt. Manche Spuren von Citelkeit und Modethorheit sind an der Kleidung, die oft noch mangelhaft bleidt, zu bemerken, und auch manche Christen sind davon nicht freizusprechen. Gines aber unterscheidet die christlichen Egdas von den heidnischen auf den ersten Blick. Diese tragen ihre Amulette meist um den Hals, und würden es nicht wagen, ohne solche zu sein, während die Christen diesen heidnischen Greuel verabscheuen.

Bor ben meiften Säufern ber Seiben fteht ein fleines Süttchen in Zuckerhutform, bas dem Teufel (Efchu) zur Wohnung bient, dem allerlei Kleinigkeiten geopfert werben, damit er nur ja nicht ins Saus tomme. In bem letteren aber hat jeder Beide feinen Ifa, Fetisch, lächerliche Sachen, Rüffe, Muscheln, Scherben, die oft in einem funftvoll geschnigten Behälter aufbewahrt werden. Bei jeder wichtigen Gelegenheit läßt er ben Babalawo (Priefter) tommen, damit er deute, was der Ifa dazu kundgiebt. Auch Stätten bes öffentlichen Gögendienftes giebt es genug. Früher wurden ben Fetischen (unter benen der Rriegsgott eine Sauptrolle fpielt) nicht felten Menfchen, fehr häufig aber Tiere geopfert. Die erfteren Opfer find durch ben Ginfluß bes Chriftentums bis auf vereinzelte Ralle gang abgeftellt, die letteren wenigftens viel feltener geworben. Die Chriften haben mit biefem beibnischen Unwesen gründlich gebrochen und find von ber Richtigkeit der Fetische überzeugt, bagegen von der festen Zuversicht erfüllt, daß der Christengott, zu dem fie beten, der rechte Belfer ift. Dann und wann wird einer bon ihnen vielleicht in lang anhaltender Krankheit verleitet, zur Zauberei feine Zuflucht gu nehmen. Aber wenn es herauskommt, ichließt man ihn beshalb von der driftlichen Gemeinschaft aus. Auch in anderen Fällen wird die Kirchenzucht gehandhabt.

Der chriftliche Egba hat in seinem Hause keinen Isa, wohl aber haben die meisten die Bibel ober einen Teil derselben in ihrer Muttersprache. Biele können darin recht fließend lesen und manche mit dem Berständnis eines gländigen Herzens. Etliche, die etwas von der englischen Sprache aufgeschnappt haben, ziehen es vor, das englische Rene Testament zu benutzen. Das Kokettieren mit der

300 Wheofuia,

fremben Sprache wird zuweilen recht unangenehm. Andere haben die Bibel, aber lesen sie nicht — wie sie ja auch in unserm Bater- lande in manchem Hause unbenutt liegt. Und wenn sie oder das Gesangbuch auch hier zuweilen noch zur Wahrsagerei und Zauberei benütt werden, so können wir uns nicht wundern, wenn es unter den Egbachristen solche giebt, denen die Bibel an die Stelle des alten zsa getreten ist.

Die treue Feier des Sonntags ist ebenfalls ein Zug markierten Unterschiedes zwischen Christen und Heiden. Die letzteren leben alle Tage in gleicher Weise dahin. Die Christen haben ihren Ruhetag, den sie selbst in bedrohlichen Kriegszeiten nicht fallen lassen. Sie sind fleißige Kirchengänger. Aber etwas mehr Ehrerbietung vor dem Gotteshause möchte man ihnen wünschen. Bor Beginn und nach dem Schlusse des Gottesdienstes ist die Unterhaltung mit lebhaften Gestikulationen sehr laut.

Die Christen in Abeokuta sind meist arme Leute; nur zu einem kleineren Teil gehören sie den vermögenden und einflusreichen Klassen an. Dennoch erreichen ihre Beiträge für kirchliche Zwecke meist eine sehr anerkennenswerte Höhe. Wir erwähnten schon die Kollekte von 1400 Mark bei dem Erössungsgottesdienst in der Ake-Kirche. Ich greise aus einem Jahresberichte der E. M. S. (1879) die Angabe heraus, daß die betressenden Gemeinden 4000 Mark freiwillig sür christliche Zwecke beigetragen hatten. Es ist ein Fonds gegründet, aus dem allmählich das Gehalt der Pastoren bestritten werden soll. Einige von den Schristvorlesern werden schon vollständig von den Gemeinden unterhalten, sowie die Kosten sür die weiteren Missionsearbeiten auf einigen Außenstationen (Osojupupa und Osada) gestragen.

Wenn wir der Feier des heil. Abendmahls beiwohnten, so würde uns das Migverhältnis zwischen der Zahl der Männer und der Frauen auffallen. Erstere bilden oft nicht den vierten Teil der Kommunistanten. In Abeofuta hat die Erscheinung einen andern Grund als bei uns, und damit kommen wir auf einen der Hauptschäben der dortigen Gemeinde. Manche der jungen Männer, die dem Gottessdienste mit beiwohnten, entfernen sich vor der Feier des Sakraments. Sie sind ausgeschlossen, weil sie den Versuchungen zur Polhgamie nicht widerstanden haben. Die soziale Stellung wird im Volkssbewußtsein noch immer nach der Zahl der Weider geschäht, die ein Mann sein nennt. Ein Dienstmädchen zu halten, oder zu Zeiten eine

Abeofuta. 301

bezahlte Pflegerin, das ift ihm etwas gang Fremdartiges. Man barf fich nicht verhehlen, daß eine völlige Umanderung folcher Grundelemente bes focialen Lebens fich nicht in einigen Jahrzehnten bewirken läßt. Mancher schwarze Chrift versucht es, ber Forberung ber driftlichen Sittenlehre zu folgen. Er fieht vielleicht auch an bem Paftor ben Gegen eines driftlichen Familienlebens und hat ben guten Borfat, bem Borbilbe zu folgen. Da kommen bie Berfuchungen: Gefpott ober gutes Bureben von heibnischen Bermanbten. Es kommen Zeiten, wo die eine Frau den freilich ziemlich einfachen Saushalt nicht gut beforgen tann; ber Mann wird verstimmt, weil er nicht feine Bequemlichkeit bat. Er fangt an ju grubeln und nimmt ein zweites Beib, wobei er fich burch die heilige Schrift gebedt glaubt. Den Chriftenglauben will er nicht verleugnen und gu ben eitlen Goben nicht guruckfehren. Er meint, es konne boch nichts schaden, zwei driftliche Frauen zu haben. Es kommt vor die Altesten der Gemeinde; die Ermahnung fruchtet nichts - und er wird ausgeschloffen bom beil. Abendmahl. Go ift es mit hunderten in Abeofuta gegangen. Aber bis jest ist die Kirchenzucht aufrecht erhalten worden.

Der Schaben, ben wir soeben berührt, ist gewiß schwer. Aber daß die Gemeinde troß ihrer langen Jolierung einen Kern in sich bewahrt hat, welcher die Aufrechterhaltung der Kirchenzucht ermöglicht, ist ein ersreuliches Zeichen von der Echtheit des christlichen Lebens, mag auch an ihrer Peripherie der Schaden eine sehr be-

bauerliche Ausbehnung erreicht haben.

Ein anberer, in der Christengemeinde zu Abeokuta tief eingewurzelter Schabe ist das Sklavenhalten. Auch hier stehen wir einer socialen Institution gegenüber, deren Beseitigung dem Neger ganz unmöglich erscheint. Der Begriff der freien Arbeit ist ihm ganz fremd. Arbeiter sür Lohn findet er nicht. Wer frei ist, arbeitet höchstens für sich, soviel die Not des Lebens ersordert. So entschuldigen sich denn auch jene Christen, die Sklaven kauften, um ihre Plantagen bearbeiten zu lassen: sie konnten keine anderen Arbeiter sinden. Neuerdings ist jedoch von der Missionsgesellschaft der Kamps gegen die Sklaverei wieder energisch ausgenommen worden.

Ein weiterer Schaben ist der Gebrauch europäischer Spirituosen, deren Import seit 1877 ganz außerordentlich gestiegen ist, zum Teil auch bei den Mitgliedern der Gemeinde recht nachteilig wirft. Man macht die leider allgemein gewordene Sitte mit, jedem Besucher Schnaps vorzusegen und selbst mitzutrinken.

Dagegen finden fich nach bem Zengnis ber Miffionare in faft allen Gemeinden eine Angahl treuer Mitglieder, die in manchen Begiehungen als Mufter driftlichen Lebens gelten konnen, und die fich auch ber Achtung ihrer heibnischen Landsleute erfreuen. Gehr charafteriftisch ift biefe Anerkennung von beidnischer Geite, obwohl die Reindichaft gegen die von ben väterlichen Gitten abgefallenen Bolfsgenoffen feineswegs erloschen ift, wenn fie auch nicht mehr in folden Ausbrüchen wie 1849 fich offenbart. Die Beiben begnugen fich bie Book people (Buchleute, fo werden die Chriften genannt) burch ein Bortipiel zu neden und zu verspotten, benn Buku beißt: verschmäht, verachtet. Doch können fie fich des Einfluffes der Berachteten nicht entziehen. Gelbit in folden politischen Angelegenheiten, wie eine Sauptlingswahl, haben fie ihre Stimme jur Geltung gebracht, wo nicht ben Ausschlag gegeben. Bei einer andern Gelegenheit maren es die Chriften, an die fich die auch aus Chriften bestehende Befandtichaft von Ibadan wandte, um ben langiahrigen Rrieg awischen ben beiben Städten zu beenden, und wenigftens für eine Beit lang wurde burch biefe Bermittlung ber Frieden berbeigeführt.

Aber ber Einfluß geht noch tiefer. Die Heiben müssen z. B. von der Ehrlichkeit der Christen einen tiefen Eindruck empfangen haben. Einer der Zolleinnehmer, die wie weiland im jüdischen Lande als Bolksaussauger und Betrüger bekannt find, antwortete auf die Ermahnung des Missionars, sich doch auch den Christen anzuschließen, daß er dies doch nicht könne, weil er sonst seine schöne Einnahme drangeben müsse; denn als Christ dürfe er doch niemand

betrügen.

In einem sonst ganz von Heiben bewohnten Dorse Asele lebt ein schlichter Mann samt seiner Frau von den Erträgen ihrer Pflanzungen, die sie sleißig bearbeiten. Jahrelang hat sich kein Missionar um sie bekümmert. Als nun ein solcher schließlich hinkommt, sindet er die Familie dem christlichen Glauben treu geblieben. Sie haben den Sonntag geseiert und sich aus ihrer Bibel regelmäßig erbaut. Nicht aber das allein; sie haben durch ihre Ermahnungen und durch ihr Borbild eine Anzahl ihrer heidnischen Landsleute um sich gesammelt, die auch entschlossen sind, Christen zu werden.

Dies Beispiel an fich schon ift eine Biderlegung der oben an= geführten Behauptung und ein Beweis für die Echtheit des Chriften= tums, wie fie bei ben burch bie Miffion Bekehrten also boch vor-

Der chriftliche Kriegshäuptling John Dfenla war ein intereffanter Charafter, den feine Energie den fpottelnden Borbereitungen jur Polygamie gegenüber zu einer treuen driftlichen Che leitete, welche die oberflächliche Behauptung, daß ein Reger nicht in Monogamie leben könne, wirksam widerlegt. In der Kirche finden wir biefen driftlichen General immer auf feinem Plate, und er schämt fich des Wortes Gottes nicht. Im Kriege mit den Dahomiern wurde er durch einen kühnen Sanbstreich ber Befreier feiner Baterftabt, fo daß ihm auch die herzen der heiben zufielen. Alls treuer Rirchen= ältester hat er in den Bersammlungen des Kirchenrats manche treff= liche Rebe gehalten. Besonders nachbrüdlich trat er gegen ben verderblichen Genuß des Branntweins auf. Bei Gründung einer neuen Rirche weiß er die Chriften in praktischer Beise zur Mithilfe anguleiten. Alls reicher Plantagenbefiger forgt er bafür, bag feine Leute neben äußerlichen Wohlthaten reichlich Unterweifung in Gottes Wort erhalten, fo daß fein Dorf eine blühende Augenftation ber Miffion geworden ift. Für firchliche 3wede hat er ftets eine offene Sand, und ber Breis läßt es fich nicht nehmen, beim Erntefest felbft feinen Beutel mit 20 000 Kauris in die Rirche zur Kollekte zu tragen. Er ftarb am 7. Sept. 1882 hochgeachtet und viel beweint nicht blog von ben Chriften, fondern auch von vielen Seiden und Mohammedanern.

Im Borstehenden sind nicht die Lichtseiten einseitig hervorgehoben und der Leser erhält ein objektiv richtiges Bild, worin er erkennen wird, daß die so lange isolierte hristliche Gemeinde allerdings Schädigungen erlitten hat, daß sie jedoch auch gesunde Elemente genug bewahrt hat, um jetzt bei besserer Pflege erfreulich gedeihen zu können.

Das Beispiel von Abeokuta widerlegt also die Behauptung von dem Unvermögen des Christentums, den Negervölkern neues Leben einzuslößen, dauernd auf sie einzuwirken und sie zu sesten Überzeugungen von der Wahrheit christlicher Lehren zu bringen. Allerzdings ist eine längere Zeit nötig, um deren ganzes Leben und Denken definitiv umzugestalten und zu bestimmen, was ja auch den christlichen Missionaren mit den germanischen Völkern nicht in kurzer Zeit gelungen ist.

302 Abeofuta.

macht bie leiber allgemein geworbene Sitte mit, jedem Besucher Schnaps porzuseken und felbst mitzutrinken.

Dagegen finden fich nach bem Zeugnis ber Miffionare in faft allen Gemeinden eine Ungahl treuer Mitglieber, die in manchen Begiebungen als Mufter driftlichen Lebens gelten fonnen, und die fich auch ber Achtung ihrer beibnifchen Landsleute erfreuen. Gehr charafteriftifch ift biefe Unerkennung von beibnifcher Geite, obwohl bie Reinbichaft gegen die von ben väterlichen Sitten abgefallenen Bolfsgenoffen teineswegs erloschen ift, wenn fie auch nicht mehr in folden Ausbrüchen wie 1849 fich offenbart. Die Beiben begnügen fich die Book people (Buchleute, fo werben die Chriften genannt) burch ein Mortiviel au neden und au verspotten, benn Buku beift: verichmabt. verachtet. Doch tonnen fie fich bes Ginfluffes ber Berachteten nicht entziehen. Gelbft in folden politischen Angelegenheiten, wie eine Sauptlingsmahl, haben fie ihre Stimme aur Geltung gebracht, wo nicht ben Ausschlag gegeben. Bei einer anbern Gelegenheit waren es die Chriften, an die fich die auch aus Chriften bestehende Gefandtichaft von Ibadan wandte, um ben langiabrigen Rrieg zwifchen ben beiben Städten ju beenden, und wenigftens für eine Beit lang wurde durch biefe Bermittlung ber Frieden herbeigeführt.

Aber ber Einfluß geht noch tiefer. Die Heiden müssen z. B. von der Ehrlichseit der Christen einen tiesen Eindruck empfangen haben. Einer der Zolleinnehmer, die wie weiland im jüdischen Lande als Bolksaussauger und Betrüger bekannt sind, antwortete auf die Ermahnung des Missionars, sich doch auch den Christen anzuschließen, daß er dies doch nicht könne, weil er sonst seine schöne Einnahme drangeben müsse; denn als Christ dürfe er doch niemand

betriigen.

In einem sonst ganz von Heiben bewohnten Dorfe Ases lein schlichter Mann samt seiner Frau von den Erträgen ihrer Pflanzungen, die sie sleißig bearbeiten. Jahrelang hat sich kein Missionar um sie bekümmert. Als nun ein solcher schließlich hinkommt, sindet er die Familie dem christlichen Glauben treu geblieben. Sie haben den Sonntag geseiert und sich aus ihrer Bibel regelmäßig erdant. Nicht aber das allein; sie haben durch ihre Ermahnungen und durch ihr Borbild eine Anzahl ihrer heidnischen Landsleute um sich gesammelt, die auch entschlossen sind, Christen zu werden.

Dies Beispiel an fich schon ift eine Widerlegung der oben angeführten Behauptung und ein Beweis für die Echtheit des Chriftentums, wie sie bei den durch die Mission Bekehrten also doch vor-

Der chriftliche Kriegshäuptling John Dfenla war ein intereffanter Charafter, ben feine Energie ben fpottelnben Borbereitungen jur Polygamie gegenüber ju einer treuen driftlichen Che leitete, welche die oberflächliche Behauptung, daß ein Neger nicht in Monogamie leben könne, wirkfam widerlegt. In der Kirche finden wir biefen driftlichen General immer auf feinem Plate, und er fchamt fich des Wortes Gottes nicht. Im Rriege mit den Dahomiern wurde er burch einen fühnen Sanbstreich ber Befreier feiner Baterftabt, fo daß ihm auch die Herzen der Heiben zufielen. Alls treuer Rirchenältester hat er in den Versammlungen des Kirchenrats manche treffliche Rebe gehalten. Besonders nachdrücklich trat er gegen ben verberblichen Genuß bes Branntweins auf. Bei Gründung einer neuen Rirche weiß er die Chriften in praftifcher Beife gur Mithilfe anguleiten. Alls reicher Plantagenbefiger forgt er bafür, bag feine Leute neben äußerlichen Wohlthaten reichlich Unterweifung in Gottes Wort erhalten, fo daß fein Dorf eine blühende Augenstation ber Miffion geworden ift. Für firchliche 3wede hat er ftets eine offene Sand, und ber Greis läßt es fich nicht nehmen, beim Erntefest felbst feinen Beutel mit 20 000 Kauris in die Kirche gur Kollekte gu tragen. Er ftarb am 7. Sept. 1882 hochgeachtet und viel beweint nicht blog von ben Chriften, fondern auch von vielen Seiden und Mohammedanern.

Im Vorstehenden sind nicht die Lichtseiten einseitig hervorgehoben und der Leser erhält ein objektiv richtiges Bild, worin er erkennen wird, daß die so lange isolierte christliche Gemeinde allerdings Schäbigungen erlitten hat, daß sie jedoch auch gesunde Elemente genug bewahrt hat, um jetzt bei besserer Pflege erfreulich gedeihen zu können.

Das Beispiel von Abeokuta widerlegt also die Behauptung von dem Unvermögen des Christentums, den Negervölkern neues Leben einzuklößen, dauernd auf sie einzuwirken und sie zu festen Überzeugungen von der Wahrheit christlicher Lehren zu bringen. Allerdings ist eine längere Zeit nötig, um deren ganzes Leben und Denken definitiv umzugestalten und zu bestimmen, was ja auch den christlichen Missionaren mit den germanischen Bölkern nicht in kurzer Zeit gelungen ist.

# Deutsch-Äquatorial-Afrika.

## Togoland.

Notwendigkeit bes Reichsschutzes in Westafrifa. — Umfang bes Togolandes (1887). — Beschreibung ber Kuste und bes Binnenlandes. — Die Hauptortschaften. — Ein afrikanischer Nero. — Kulturzustände.

Der beutsche Handelsverkehr im tropischen Westafrika übersteigt heute weit den Wert von 100 Millionen Mark, worunter allein sür mehr als 35 Millionen Mark Palmkerne und 40 Millionen sür Palmöle; ein Berkehr, der noch weit riesenhaftere Berhältnisse annehmen wird, wenn einmal, was in nächster Zukunst sicher zu erwarten steht, die dichte Regerbevölkerung der Hinterländer dem Handel in weiterem Umsange als disher zugänglich geworden sein wird. An der Küste von Guinea haben zahlreiche Handurger und Bremer Häufer Niederlassungen und Handelssaktoreien, u. a. Woermann 74, und die Thatkraft der Deutschen beginnt sogar an mehreren Punkten, z. B. in Lagos, die Engländer vom Markte zu verdrängen.

Bis zum Jahre 1884 war dieser ganze Verkehr der Willfür der Negerbevölkerung ausgesetzt, und bei den häusigen Streitigkeiten auf die nicht immer zuverlässige hilse der Engländer oder Franzosen angewiesen, welche sich nicht selten des Landes mit den blühenden Niederlassungen der Deutschen bemächtigten und als neue Kolonie unter ihre eigene Schutzherrschaft stellten. Allen diesen Benachteiligungen des deutschen Handels in Aquatorial-Westarika wurde im Sommer 1884 dadurch ein Ende gemacht, daß der Forschungsreisende Dr. Nachtigal als Kaiserlicher Generalkonsul auf der Küste des Togolandes und des Kamerungebietes die deutsche Schutzerrschaft

proflamierte.

Togoland, um beffen genguere Kenntnis fich ber Forschungs= reifende Sugo Boller besonders verdient gemacht hat,") umfaßte anfangs einen Flächenraum von 1300 - Kilometern mit 40 000 Ein= wohnern, vergrößerte fich bann, nachbem der Raiferliche Kommiffar Falkenthal die kleinen Königreiche Towe, Kewe und Agotime unter kaiferlichen Schutz genommen hatte, auf 4000 - Rilometer mit 80 bis 100 000 Einwohnern und befigt heute nach dem Grenzabkommen mit Frankreich (Februar 1887) einen Flächenraum von 18 676 DRilo= meter (beinahe fo viel wie das Königreich Bürttemberg) mit wenigstens 575 000 Einwohnern (nach Zöller, Köln. Ztg., 29. April 1887). Bufolge des deutsch-franzöfischen Übereinkommens erstreckt fich heute bas bem deutschen Ginfluffe geficherte Gebiet von ber nur 36 Kilometer langen Rufte 322 Kilometer (ungefähr die Entfernung bon Röln bis Bafel) weit landeinwärts und umfaßt nicht blok Atafpame, bas große Sandelscentrum bes Binnenlandes, für uns fo bedeutend wie Salaga (100-150 000 E.) für die englische Gold= füfte und Timbuttu für das frangöfische Senegambien, sondern auch bas nördlich von biefer großen Stadt bis beinahe zu Alpenhöhe fich aufturmende Gebirge, bas noch von feines Weißen Ruß betreten worden ift.

Togoland ift ein Kronschutzgebiet, ebenso wie Kamerun und Südwestafrika; es steht unter einem vom Kaiserlichen Gouverneur in Kamerun eingesetzten Verwaltungsrat, der aus drei europäischen Mitgliedern nebst einigen Eingeborenen zusammengesetzt ift. Die Beziehungen zu den Eingeborenen haben sich so freundlich gestaltet, daß einer der kleinen Könige sogar als deutscher Beamter fungiert.

Der Handel ist Tauschhandel und wird mit dem stark bevölkerten Hinterlande ausschließlich durch Bermittelung der Eingeborenen betrieben, welche durchaus keine Zwischenhändler zulassen; doch werden in Lome jährlich für eine Million Mark Waren gegen Geld verskauft. Hauptaussuhrartikel sind Palmöl und Palmkerne; Einfuhrartikel Gewehre, Eisen- und Manusakturwaren, Rum u. s. w. In Togoland wie in den übrigen deutschen Schutzebieten liegen die Berhältnisse noch so, daß man keinem auswanderungslustigen Raus-

<sup>\*)</sup> Das Togoland und die Stlavenküste von H. Böller. Berlin und Stuttgart, 1885. Zöller vollführte diese Reise im Auftrage der Kölnischen Zeitung. Wir werben ihn weiter unten als Durchforscher des Kamerungebietes kennen lernen. Das frisch und spannend geschriebene Werk Zöllers über Togoland und Kamerun (II. u. III.) kann allen, die sich für diese Kolonieen interessieren, nicht dringend genug empfohlen werden.

manne raten kann, auf eigene Fauft hinzuziehen. Er muß sich vorher genau nach allem erkundigen, besonders beim Auskunftsbureau des Kolonialvereins in Berlin, und thut am besten, wenn er sich den bereits bestehenden Handels= oder Kolonialgesellschaften anschließt. An Plantagendau ist in Togoland noch lange nicht zu denken; ob die hier arbeitenden deutschen Firmen Biktor Söhne, Gödelt, Wölber und Brohm geneigt wären, sich Konkurrenten heranzuziehen, ist zweiselhaft, zumal zu einer raschen Ausbehnung der Handelsoperationen nach dem Innern die Bedingungen noch nicht vorhanden sind. Hier wie in Kamerun wird die umfangreichere Ausschlesung der Hinterländer allein eine Änderung schaffen.

Die ungefähr 36 Kilometer lange Togoküfte ist ein kaum 1 bis 3 Kilometer breiter, sandiger Userstreisen, hinter welchem sich in der ganzen Länge eine sast ebenso schmale Lagune erstreckt, die sich ostwarts zu dem fast 10 Kilometer langen und ebenso breiten Togosee erweitert, dessen User durch undurchdringliches Schilf und Buschwerk nur schwer zu erreichen sind. Gewaltige Assendicht hervor, anch zeigen sich überall bei den zahlreichen Ortschaften Kokospalmen, Dipalmen, Bananen, Fächerpalmen, Papayadäume, allein die prachtvollen tropischen Landschaften mit großen Palmenwäldern und Assendichuster und Assendichuster in dem allmählich ansteigenden Innern, namentlich an dem in den Togose mündenden Hahoslusse.

Die Sauptortichaften bes Togolandes find:

Togo (2500—3000 Einwohner), Hauptstadt, besteht aus fünf äußerst sauber gehaltenen Dörsern, nur von Negern bewohnt, umsgeben von Kokospalmens und Bananenwälbern, sowie von gut besbauten Kassafelbern der Eingeborenen.

Der Buichmartt Bo, großer Martt für Balmöl, wo jeden

fünften Tag bis zu 6000 Reger zusammenftrömen.

Porto Seguro, ein äußerst schmutziger Ort von 1200 Ginwohnern, jetzt ohne Faktorei, die Händler sind Fardige. Her haust ein ehemaliger Ruderknecht als König Mensa, unter dessen Bedrückungen der Handel immer mehr zurückgeht. Höchst charakteristisch ist die Schilderung von Zöllers Zusammentressen mit diesem afrikanischen Nero.

"Der Königssitz bestand aus einer Zusammenwürfelung anspruchs= voll in grellen Farben angetünchter, aber baufälliger Hütten, vor deren Thoreingang zwei alte Kanonen umgestürzt im Sande lagen. Wir wurden von einem unnatürlich keck auftretenden farbigen Kommis mit Stiefeln und rosarot geblümter Hose zum ersten Stockwerk eines links gelegenen halbeuropäischen Hauses hineingesührt. Das Empfangszimmer war mit einem Tisch, einem Rohrsofa, mehreren Stühlen, einem längst erblindeten venetianischen Spiegel und — einem Christusbild ausgestattet. Alles dies erinnerte ein wenig an den Orient, wo auch bei äußerster Barbarei bisweilen gerade solche Anklänge an europäische Kultur auftauchen, wie man sie am wenigsten erwarten sollte.

Nachbem man etwa fünf bis zehn Minuten lang hatte warten laffen (auch diese Herren verstehen sich aufs Untichambrierenlaffen), erschien König Mensa mit affektierter Burbe in einem mahrhaft verblüffenden Aufzug. Seine Füße waren ebenfo wie diejenigen feines Minifters unbekleidet, feine Schultern umflatterte eine buntgeblümte Toga, das ehrwürdige Saupt des alten Sünders aber umschloß oh, daß ich hatte zeichnen können! - eine weiße europäische Frauen= Nachtmuße und darüber ein schon wenigstens zehnmal eingetriebener Chlinder, ein in biefer Bollenbung nie wieder zu erreichendes Borbild für alle gufunftigen Aufführungen ber "Flebermaus". Menfas Alter schätte ich nach seinen Zügen und dem geringen Anfluge von grauem Bart auf etwa 50 Jahre. Seinen wundervollen Cylinder abnehmend, fchritt Menfa mit einiger Buruchaltung auf mich gu und reichte mir, während ich ruhig auf meinem Plage figen blieb, behufs zweimaligen Knipfens mit dem Mittelfinger feine würdige Rechte. Alsbann ließ er die Toga von den Schultern bis jum Gürtel herunterfallen und nahm in einiger Entfernung von mir auf dem Rohrfofa Blat. Der rothofige Kommis machte ben Dolmeticher, übersette dem Könige meine Komplimente, wiederholte bann, obwohl Menfa felbst gang gut Englisch versteht, deffen endlose Soflichkeits= phrafen, und fragte schlieglich in meinem Namen, wie viel Weiber und Bickenins (Kinder) Menfa befige. Die Antwort lautete: 20 Beiber und 47 männliche Kinder.

Als ich schon wieder gehen wollte, wurden noch zwei Flaschen Bier herbeigebracht und nach einigem Zögern auch geöffnet, nicht aber ohne daß Mensa mich ersucht hätte, ihm bei Gelegenheit ein, wenn auch bloß in wenigen Flaschen Bier bestehendes Geschenk zu machen. Man hatte mich, da Vergiftungen hier zu den tagtäglichen Dingen gehören, vor etwaigen, von Mensa verabreichten Speisen

oder Getränken gewarnt, da aber der Hals der Flaschen noch unversehrt mit Staniol umkleidet war, so glaubte ich, um der Höflichseit willen, die Vorsicht hier außer acht lassen zu bürsen. Schon aus der mir zu Teil gewordenen Warnung wird man ersehen, daß Mensa sich keines allzu guten Ruses ersreut. Um nur einiges aus dem langen Sündenregister dieser netten Pflanze anzusühren, sei erwähnt, daß er sich mehrsach als Seeränder oder vielmehr Strandzänder hervorgethan und seinen leiblichen Bruder durch Pfählung vom Leben vom Tode gebracht hat. Mensa begleitete mich beim Abschied mit ausgesuchter Höslicheit dis zum Thore seines Gehöstes, ich aber hatte, als ich die 2 km lange Strecke zwischen Lagune und Meer zurücklegte, das Gesühl, als ob ich aus der Höhle einer Hyäne herauskäme."

Bagiba, ein Haupthandelsplat mit 5 Faktoreien (2 beutsche) in "Bagiba Strand"; die 1½ km weiter liegende "Bagida Stadt" mit kaum 200 Einwohnern ist der Sitz eines schwachen, trunksüchtigen Hänptlings, der trotzem in solchem Ansehen steht, daß, als Jöller mit dem Bremer Kaufmanne einen Ausklug in das Innere nach dem großen Dorfe Abobba am Togosee machte, "ein als Empfehlung und als Kennzeichen seiner Würde mitgegebener, in alte Lumpen gewickelter Ochsenschwanz allerwärts mit Ehrfurcht entgegengenommen wurde".

Lome, der bedeutendste deutsche Handelsplat mit 7 Faktoreien und einem Handelsumsatz von jährlich 720—960 000 Mark. Fast die ganze Einfuhr kommt aus Deutschland. Der Ort zählt nur einige hundert Einwohner, ist jedoch in raschem Ausblühen begriffen. Eine Stunde weit landeinwärts liegt die

Fetischstabt Be (2000—2500 E.), engl. Beh. Diese Stabt, in deren Umgegend selbst das Gras heilig ist und von Fremden nicht betreten werden dars, ist dem Sternschnuppen- und Kriegsgotte Njikpla geweiht, den sich die Neger in europäischer Kleidung zu Pserde sitzend vorstellen. Ein Europäer darf daher nur sast undekleidet die heilige Stadt betreten, weshalb der Verkehr mit den wilden und fanatischen Bewohnern, die selbst von den Haussafriegern gefürchtet werden, vermieden wird.

Alle anderen Ortschaften, wie Aguewe, Lebbe, Abobbo, Gbome, Seva, Tahasu, Agome u. s. w. haben teils über 1000 Einwohner, teils nicht viel weniger, und zeichnen sich insgesamt durch eine

Sauberkeit der Strafen und Sutten aus, die gahllofen europäischen Dörfern gum Mufter bienen fonnte.

In neuefter Zeit ift bas fo lange unbekannte Sinterland von Togoland, namentlich von Miffionaren, bereift worben. Der Bremer Hornberger durchzog die Landschaften Ana und Rpojo; P. Menager brang bis zur großen Stadt Abangbe, Baudin von Ague aus bis Atafpame, bem großen Centralhandelsplage vor; im Oktober 1886 erreichte ber Afrikareisende G. A. Krause von Akra aus Woghodogho, die Sauptstadt von Mofi, und fand, daß ber Lauf bes Bolta weit länger ift, als man bisher glaubte, und daß seine Quelle nördlich von Woghodogho liegt. Besonders wichtig ift bas Ergebnis, daß Afchanti und Dahome nicht (wie auf den Berthesichen Karten) nördlich vom Togofee aneinander grenzen, sondern durch eine ganze

Anzahl Kleiner, unabhängiger Landschaften getrennt find.

Die Neger des Togolandes, die einen mit der Ewesprache verwandten Dialett sprechen, find nicht ohne Kultur. Sie treiben, allerdings mit primitiven Geräten, Aderbau, und die forgfältig gepflegten Felber liefern ihnen Bataten und Mais, fie verstehen von alter Beit her Baumwollengarn ju fpinnen, fchmale Streifen Beugs gu weben und auf der Töpferscheibe Thongefage zu formen. Jedes Dorf hat fein Gerichtsgebäude. Als Sugo Boller im Jahre 1884 das Togoland durchforschte, wobei er einige Meilen von der Rufte auf gablreiche Dörfer ftieß, beren Bewohner niemals einen Weißen gesehen hatten, gab es bort weber einen Chriften, noch Mohamme= baner, wohl aber hochentwickelte, an das flaffische Altertum erin= nernde heidnische Religionsspfteme mit einem gangen Olymp von Göttern, mit Tempeln und Gögenbildern, mit Tierdienft, Priefterichaften, Monchs= und Nonnenorben. Giftmifcherei ift in entfeglicher Weise verbreitet und bleibt unbestraft. Die deutsche Kulturarbeit hat hier ein höchst schwieriges, ganglich brachliegendes Feld zu bebauen, und je eber die beutschen Missionen hier ihre Thatigkeit entfalten, befto beffer wird es für die Sicherung und gedeihliche Entwickelung biefes beutichen Rolonialbefiges fein, von beffen Ditgrengen her die fehr rührigen Frangofen in das hinterland vorzudringen begonnen haben.

3. Baumgarten.

300 Abeofuta.

fremden Sprache wird zuweilen recht unangenehm. Andere haben die Bibel, aber lesen sie nicht — wie sie ja auch in unserm Baterslande in manchem Hause unbenutzt liegt. Und wenn sie oder das Gesangbuch auch hier zuweilen noch zur Wahrsagerei und Zauberei benützt werden, so können wir uns nicht wundern, wenn es unter den Egbachristen solche giebt, denen die Bibel an die Stelle des alten Zsa getreten ist.

Die treue Feier bes Sonntags ist ebenfalls ein Zug markierten Unterschiedes zwischen Christen und Heiden. Die letzteren leben alle Tage in gleicher Beise dahin. Die Christen haben ihren Ruhetag, ben sie selbst in bedrohlichen Kriegszeiten nicht fallen lassen. Sie sind fleißige Kirchengänger. Aber etwas mehr Ehrerbietung vor dem Gotteshause möchte man ihnen wünschen. Bor Beginn und nach dem Schlusse bes Gottesdienstes ist die Unterhaltung mit lebhaften

Geftifulationen fehr laut.

Die Christen in Abeokuta sind meist arme Leute; nur zu einem kleineren Teil gehören sie den vermögenden und einstußreichen Klassen an. Dennoch erreichen ihre Beiträge für kirchliche Zwecke meist eine sehr anerkennenswerte Höhe. Wir erwähnten schon die Kollekte von 1400 Mark bei dem Eröffnungsgottesdienst in der Ake-Kirche. Ich greise aus einem Jahresberichte der E. M. S. (1879) die Angabe heraus, daß die betressenden Gemeinden 8400 Mark freiwillig sür christliche Zwecke beigetragen hatten. Es ist ein Fonds gegründet, aus dem allmählich das Gehalt der Pastoren bestritten werden soll. Einige von den Schristvorlesern werden schon vollständig von den Semeinden unterhalten, sowie die Kosten sür die weiteren Missionsearbeiten auf einigen Außenstationen (Osojupupa und Osada) gestragen.

Wenn wir der Feier des heil. Abendmahls beiwohnten, so würde uns das Mißverhältnis zwischen der Zahl der Männer und der Frauen auffallen. Erstere bilden oft nicht den vierten Teil der Kommunistanten. In Abeofuta hat die Erscheinung einen andern Grund als bei uns, und damit kommen wir auf einen der Hauptschäben der dortigen Gemeinde. Manche der jungen Männer, die dem Gottesbienste mit beiwohnten, entfernen sich vor der Feier des Sakraments. Sie sind ausgeschlossen, weil sie den Bersuchungen zur Polygamie nicht widerstanden haben. Die soziale Stellung wird im Bolkssbewußtsein noch immer nach der Zahl der Weiber geschätzt, die ein Mann sein nennt. Ein Dienstmädchen zu halten, oder zu Zeiten eine

Abeotuta. 301

bezahlte Pflegerin, das ift ihm etwas ganz Fremdartiges. Man barf fich nicht verhehlen, daß eine völlige Umanderung folcher Grundelemente bes focialen Lebens fich nicht in einigen Jahrzehnten bewirken läßt. Mancher schwarze Chrift versucht es, ber Forberung der driftlichen Sittenlehre zu folgen. Er fieht vielleicht auch an bem Paftor ben Gegen eines driftlichen Familienlebens und hat den guten Borfat, dem Borbilde zu folgen. Da kommen die Berfuchungen: Gespött ober autes Bureben von heibnischen Berwandten. Es kommen Zeiten, wo die eine Frau den freilich ziemlich einfachen Saushalt nicht aut beforgen fann; ber Mann wird verftimmt, weil er nicht feine Bequemlichkeit hat. Er fängt an ju grübeln und nimmt ein zweites Beib, wobei er fich durch die beilige Schrift gebedt glaubt. Den Chriftenglauben will er nicht verleugnen und zu ben eitlen Bogen nicht gurudtehren. Er meint, es konne boch nichts ichaben, zwei chriftliche Frauen zu haben. Es kommt vor die Alteften der Gemeinde; die Ermahnung fruchtet nichts - und er wird aus= gefchloffen bom beil. Abendmahl. Go ift es mit Sunderten in Abeokuta gegangen. Aber bis jest ift die Kirchenzucht aufrecht er= halten worden.

Der Schaben, den wir soeben berührt, ist gewiß schwer. Aber daß die Gemeinde trot ihrer langen Jolierung einen Kern in sich bewahrt hat, welcher die Aufrechterhaltung der Kirchenzucht ermögslicht, ist ein ersreuliches Zeichen von der Echtheit des christlichen Lebens, mag auch an ihrer Peripherie der Schaden eine sehr bes

dauerliche Ausdehnung erreicht haben.

Ein anderer, in der Christengemeinde zu Abeokuta tief eingewurzelter Schabe ist das Sklavenhalten. Auch hier stehen wir einer socialen Institution gegenüber, deren Beseitigung dem Neger ganz unmöglich erscheint. Der Begriff der freien Arbeit ist ihm ganz fremd. Arbeiter sür Lohn findet er nicht. Wer frei ist, arbeitet höchstens sür sich, soviel die Not des Lebens ersordert. So entschuldigen sich denn auch jene Christen, die Sklaven kauften, um ihre Plantagen bearbeiten zu lassen: sie konnten keine anderen Arsbeiter sinden. Neuerdings ist jedoch von der Missionsgesellschaft der Kampf gegen die Sklaverei wieder energisch aufgenommen worden.

Ein weiterer Schaben ift der Gebrauch europäischer Spirituosen, deren Import seit 1877 ganz außerordentlich gestiegen ift, zum Teil auch bei den Mitgliedern der Gemeinde recht nachteilig wirkt. Man 302 Abeofuta.

macht die leider allgemein gewordene Sitte mit, jedem Besucher Schnads porzusegen und selbst mitzutrinken.

Dagegen finden fich nach bem Zeugnis ber Miffionare in faft allen Gemeinden eine Angahl treuer Mitglieder, die in manchen Begiehungen als Mufter driftlichen Lebens gelten können, und die fich auch der Achtung ihrer heidnischen Landsleute erfreuen. Gehr charafteriftisch ift biefe Unerkennung von heibnischer Geite, obwohl die Reinbichaft gegen die von ben väterlichen Sitten abgefallenen Bolfsgenoffen feineswegs erloschen ift, wenn fie auch nicht mehr in folden Ausbrüchen wie 1849 fich offenbart. Die Beiden begnügen fich die Book people (Buchleute, fo werden die Chriften genannt) burch ein Bortfpiel zu neden und zu verspotten, denn Buku heißt: verschmaht, verachtet. Doch können fie fich bes Ginfluffes ber Berachteten nicht entziehen. Gelbst in folchen politischen Angelegenheiten, wie eine Säuptlingswahl, haben fie ihre Stimme jur Geltung gebracht, wo nicht ben Ausschlag gegeben. Bei einer andern Gelegenheit waren es die Chriften, an die fich die auch aus Chriften bestehende Gefandtichaft von Ibadan wandte, um ben langjährigen Rrieg awischen ben beiben Städten zu beenden, und wenigstens für eine Beit lang wurde durch diese Bermittlung ber Frieden herbeigeführt.

Aber ber Einfluß geht noch tiefer. Die Heiben müssen z. B. von der Ehrlichkeit der Christen einen tiesen Eindruck empfangen haben. Einer der Zolleinnehmer, die wie weiland im jüdischen Lande als Bolksaussauger und Betrüger bekannt sind, antwortete auf die Ermahnung des Missionars, sich doch auch den Christen anzuschließen, daß er dies doch nicht könne, weil er sonst seine schöne Einnahme drangeben müsse; denn als Christ dürfe er doch niemand

betrügen.

In einem sonst ganz von Heiben bewohnten Dorse Ases lebt ein schlichter Mann samt seiner Frau von den Exträgen ihrer Pflanzungen, die sie sleißig bearbeiten. Jahrelang hat sich kein Missionar um sie bekümmert. Als nun ein solcher schließlich hinkonmt, sindet er die Familie dem christlichen Glauben treu geblieben. Sie haben den Sonntag geseiert und sich aus ihrer Bibel regelmäßig erbant. Nicht aber das allein; sie haben durch ihre Ermahnungen und durch ihr Borbild eine Anzahl ihrer heidnischen Landsleute um sich gesammelt, die auch entschlossen sind, Christen zu werden.

Dies Beispiel an fich schon ist eine Widerlegung der oben angeführten Behauptung und ein Beweis für die Echtheit des Chriftentums, wie fie bei ben burch die Mission Bekehrten also boch vor-

Der driftliche Kriegshäuptling John Dtenla war ein intereffanter Charafter, ben feine Energie ben fpottelnden Borbereitungen zur Polygamie gegenüber zu einer treuen driftlichen Che leitete, welche die oberflächliche Behauptung, daß ein Neger nicht in Monogamie leben könne, wirksam widerlegt. In der Kirche finden wir diefen driftlichen General immer auf feinem Plate, und er fcamt fich des Wortes Gottes nicht. Im Kriege mit den Dahomiern wurde er durch einen fühnen Sandstreich der Befreier feiner Baterftadt, fo daß ihm auch die Herzen der Heiden aufielen. Alls treuer Kirchenältester hat er in den Bersammlungen des Kirchenrats manche treff= liche Rede gehalten. Besonders nachdrücklich trat er gegen den verberblichen Genuß bes Branntweins auf. Bei Gründung einer neuen Rirche weiß er die Chriften in praktischer Beise zur Mithilfe anguleiten. Alls reicher Plantagenbefiger forgt er bafür, baf feine Leute neben äußerlichen Wohlthaten reichlich Unterweifung in Gottes Wort erhalten, fo daß fein Dorf eine blühende Augenstation ber Miffion geworden ift. Für firchliche 3wede hat er ftets eine offene Sand, und der Breis läßt es fich nicht nehmen, beim Erntefest felbft feinen Beutel mit 20 000 Rauris in die Rirche jur Kollette ju tragen. Er ftarb am 7. Sept. 1882 hochgeachtet und viel beweint nicht bloß von ben Chriften, fondern auch von vielen Seiden und Dohammedanern.

Im Borstehenden sind nicht die Lichtseiten einseitig hervorgehoben und der Leser erhält ein objektiv richtiges Bild, worin er erkennen wird, daß die so lange isolierte christliche Gemeinde allerdings Schädigungen erlitten hat, daß sie jedoch auch gesunde Elemente genug bewahrt hat, um jetzt bei besserer Pflege erfreulich gedeihen zu können.

Das Beispiel von Abeokuta widerlegt also die Behauptung von dem Unverwögen des Christentums, den Negervölkern neues Leben einzuslößen, dauernd auf sie einzuwirken und sie zu sesten Überzeugungen von der Wahrheit christlicher Lehren zu vringen. Allerzdings ist eine längere Zeit nötig, um deren ganzes Leben und Denken desinitiv umzugestalten und zu bestimmen, was ja auch den christlichen Missionaren mit den germanischen Völkern nicht in kurzer Zeit gelungen ist.

# Deutsch-Aquatorial-Afrika.

## Togoland.

Notwendigfeit des Reichsschutzes in Weftafrifa. — Umfang bes Togolandes (1887). - Beidreibung ber Rufte und bes Binnenlandes. - Die Sauptorticaften. -Gin afrifanifcher Nero. - Rulturguftande.

Der beutsche Sandelsverkehr im tropischen Beftafrika überfteigt heute weit den Wert von 100 Millionen Mark, worunter allein für mehr als 35 Millionen Mark Balmferne und 40 Millionen für Balm= öle; ein Berfehr, der noch weit riefenhaftere Berhaltniffe annehmen wird, wenn einmal, was in nächster Zukunft ficher zu erwarten fteht, bie bichte Regerbevölkerung ber Sinterländer dem Sandel in wei= terem Umfange als bisher juganglich geworden fein wird. Un ber Rufte von Guinea haben zahlreiche Samburger und Bremer Säufer Riederlaffungen und Sandelsfattoreien, u. a. Woermann 74, und die Thatfraft ber Deutschen beginnt fogar an mehreren Buntten, 3. B. in Lagos, die Engländer vom Martte zu verdrängen.

Bis jum Jahre 1884 war biefer gange Berfehr ber Billfür ber Regerbevölferung ausgeset, und bei ben häufigen Streitigfeiten auf die nicht immer zuverläffige Silfe ber Engländer ober Franzofen angewiesen, welche fich nicht felten des Landes mit den blübenden Rieberlaffungen ber Deutschen bemächtigten und als neue Rolonie unter ihre eigene Schutherrichaft ftellten. Allen diefen Benachteiligungen bes beutschen Sandels in Aquatorial-Bestafrita wurde im Commer 1884 dadurch ein Ende gemacht, daß der Forschungsreifende Dr. Nachtigal als Raiferlicher Generalkonful auf der Rufte bes Togolandes und bes Ramerungebietes die deutsche Schutherrichaft

proflamierte.

Togoland, um beffen genauere Kenntnis fich ber Forichungs= reifende Sugo Böller besonders verdient gemacht hat,") umfaßte anfangs einen Flächenraum von 1300 - Kilometern mit 40 000 Ein= wohnern, vergrößerte fich bann, nachbem ber Raiferliche Rommiffar Falkenthal die kleinen Königreiche Towe, Rewe und Agotime unter kaiferlichen Schutz genommen hatte, auf 4000 D Kilometer mit 80 bis 100 000 Einwohnern und befigt beute nach dem Grenzahkommen mit Frankreich (Februar 1887) einen Flächenraum von 18 676 DRilometer (beinahe fo viel wie bas Königreich Bürttemberg) mit wenigftens 575 000 Einwohnern (nach Boller, Köln. 3tg., 29. April 1887). Bufolge des deutsch-frangofischen Übereinkommens erstreckt fich heute bas bem beutschen Ginfluffe geficherte Gebiet von ber nur 36 Kilometer langen Rufte 322 Kilometer (ungefähr die Entfernung von Köln bis Bafel) weit landeinwärts und umfaßt nicht blog Atafpame, bas große Sandelscentrum bes Binnenlandes, für uns fo bedeutend wie Salaga (100-150 000 E.) für die englische Goldfüste und Timbuttu für bas frangofische Senegambien, sondern auch das nördlich von diefer großen Stadt bis beinahe zu Alpenhöhe fich auftürmende Gebirge, das noch von keines Beifen Auf betreten worden ift.

Togoland ift ein Kronschutzgebiet, ebenso wie Kamerun und Südwestafrika; es steht unter einem vom Kaiserlichen Gouverneur in Kamerun eingesetzen Berwaltungsrat, der aus drei europäischen Mitgliedern nebst einigen Eingeborenen zusammengesetzt ist. Die Beziehungen zu den Eingeborenen haben sich so freundlich gestaltet, daß einer der kleinen Könige sogar als deutscher Beamter fungiert.

Der Handel ist Tauschhandel und wird mit dem stark bevölkerten Hinterlande ausschließlich durch Bermittelung der Eingeborenen betrieben, welche durchaus keine Zwischenhändler zulassen; doch werden in Lome jährlich für eine Million Mark Waren gegen Geld verskauft. Hauptaussuhrartikel sind Palmöl und Palmkerne; Einfuhrartikel Gewehre, Eisens und Manusakturwaren, Rum u. s. v. In Togoland wie in den übrigen deutschen Schutzebieten liegen die Berhältnisse noch so, daß man keinem auswanderungslustigen Raussells

<sup>\*)</sup> Das Togoland und die Mavenküfte von H. Böller. Berlin und Stuttgart, 1885. Böller vollführte diese Reise im Auftrage der Kölnischen Zeitung. Wir werden ihn weiter unten als Durchsorscher des Kamerungebietes kennen lernen. Das frisch und spannend geschriebene Werk Zöllers über Togoland und Kamerun (II. u. III.) kann allen, die sich für diese Kolonieen interessieren, nicht dringend genug empsohlen werden.

Kamerun steht unter einem von der Reichsregierung ernannten Gouverneur (H. von Soden) und genießt dadurch die Wohlthat eines wirksameren Schuhes der deutschen Faktoreien und einer energischeren und umfangreicheren Herbeiführung geordneter Zustände, als dieses in Kolonieen von Privatgesellschaften möglich ift.

Kamerun ist unsere zukunstsreichste Niederlassung in ganz Westafrika, und zwar nicht als Ziel der Auswanderung deutscher Ackerbauer, sondern als das lohnendste Feld für den Handel und die Plantagenwirtschaft. "Durch die Besitznahme der Kamerungegend",
sagt Dr. A. Reichenan in seinem, "nach eigener Anschauung" gesichriebenen schönen Werkchen (Die deutsche Kolonie Kamerun. Berslin, 1884), "treten wir endlich in die Reihe derzenigen Bölker ein,
welche schon seit Jahrhunderten die in unkultivierten Ländern ruhenden Schäße zu heben beschäftigt sind und dem überseeischen Handel
zum größten Teil ihren nationalen Wohlstand verdanken. Roch in
letzter Stunde ist, Dank dem energischen Gingreisen unseres großen
Reichskanzlers, eines der bedeutendsten Eingangsthore zum centralen
Afrika für Deutschland gesichert worden".

Das Berdienst, Deutschland zuerst auf das Kamerungebiet, als für deutsche Kolonisten im hohen Grade geeignet, ausmerksam gemacht zu haben, gehört dem Entdecker der Benuequellen, Ed. Robert

Flegel, bei bem wir einen Augenblick verweilen wollen.

Für den Kaufmannsberuf erzogen, wurde er durch die Exfolge der Afrikareisenden Barth und Bogel für die Durchforschung des "undekannten Innern des dunklen Erdteils" begeistert, trat 1875 von Hamburg auß seine erste Reise als Kaufmann an und verweilte 3 Jahre in Lagos, um sich an das heiße Klima zu gewöhnen. "Die Hauptfrage für mich und die Realisterung meiner Pläne", sagte er,\*) war die, ob mein Körper auch sähig sei, dem mit Recht verrusenen Klima sür eine Keihe von Jahren Trotz zu bieten. Die Geschichte der Entdeckungen in Ufrika deweist, daß, wie jedes Handwerk, jede Wissenschaft und Kunst ihre Lehrzeit fordern, auch der Keisende, namentlich in Ufrika eine solche durchzumachen hat. Wer ohne Vorzbereitung, ohne sich selbst und seinen Körper genau zu kennen, in das Innere Ufrikas einzudringen versuchte, hat diese Übereilung meist mit dem Tode gebüßt. Welch' herrliche Kesultate sind dagegen von Männern wie Barth, Schweinfurth, Rachtigal und

<sup>\*)</sup> Bortrag in ber Sigung ber Gefellichaft für Erbfunde zu Berlin bom 6. Marg 1880.

Rohlfs erzielt worden, die alle ihre Vorschule in Ufrika durch= gemacht hatten, bevor sie ihre epochemachenden Reisen antraten.

"Über die ersten 3 Jahre, die ich in Lagos und bessen nächster Umgebung zubrachte, will ich nur so viel sagen, daß sie für meine eigentlichen Ansichten in mehr als einer Hinscht fördernd waren. Dieser Ausenthalt an der Küste klärte meine Anschauungen und sestigte meine Entschlässe. Ich suchte meinen Körper durch Reiten, häusige Spaziergänge und kleine Anstrengungen aller Art an Strapazen in diesem adnormen Klima zu gewöhnen und gewann bald die frohe Überzeugung, daß, wenn auch mein Körper unter dem Ginssus des Klimas litt, ich doch manches mehr wagen und ertragen konnte, als andere. Auch lernte ich meine Kräfte beurteilen und wußte bald genau, wie viel ich mir physisch zumuten durste und was vom Übel war.

"Zwei weitere große Borteile, die diese Zeit mir brachte, waren die Erwerbung einiger Kenntnis afrikanischer Sprachen und die Ersfahrungen über den Charakter des Negers und die Art des Umzganges mit demselben, die zu sammeln ich in stetem Berkehr mit den verschiedensten Stämmen dieser Rasse so reichlich Gelegenheit fand."

Nach längerem Warten gelang es Flegel endlich im Jahre 1879 als Elerk eines Handelsagenten, auf dem der Church Missionary Society in London gehörigen Dampker Henry Benn die Reise nach Kamerun zu machen. Es sollte daselbst die Möglichkeit der Herstellung eines bequemen Weges für Lasttiere und Kranke die Berge hinauk, dis etwa 7000 oder 8000 Fuß Höhe, festgestellt, ein geeigneter Plat zur Erdauung eines Sanatoriums aufgesucht und der Kostensanschlag gemacht werden. Schon vor 20 Jahren ist dieser Vorschlag der Errichtung einer Gesundheitsstation auf dem Kamerun von dem ersten Durchforscher seines Gebietes, Burton, und später von fast allen Besuchern des Gebirges gemacht worden.

Es ist bekannt, daß die Engländer ohne ihre Sanatorien im Himalaya und in Gentral-Indien nicht im stande wären, Hindostan durch europäische Beamte zu verwalten, daß die Holländer durch Berlegung der Beamten= und Kausherrnwohnungen aus dem ungestunden Batavia nach einem höher gelegenen Platze bedeutende Ersfolge erzielt haben. Warum sollten sich in einem 10—15000 Fuß hohen Gebirge von mehr als 110 km Ausdehnung und verschiedensartigster Bodengestaltung nicht Stellen sinden, die sich zu Gesundheitss

ftationen eignen. Allerdings haben fich Autoritäten, wie Dr. Mar Buchner (Berfammlung benticher Naturforicher und Arzte. Spezial= heft b. Deutschen Rolon.=Beitung, 1886, G. 559 ff.), gegen jede Dog= lichkeit ausgesprochen, allein ebenfo bedeutende Foricher, und bagu gehören faft alle frangöfischen Reifenben und Arzte, namentlich Lacage und Signol, fprechen fich entichieden bafür aus, daß fich bie Bedingungen zu einem guten Canatorium felbft in Central-Afrika aufammenfinden fonnten, und es lagt fich als Beifpiel Rita im westlichen Suban anführen, bas 650 m hoch liegt, auf trockenem Boben, geschükt por ben Ditwinden und den fieberbringenden Musbunftungen ber fumpfigen Niederungen.\*) Allerdings hat gerade am Ramerun bie Unlage eines Sanatoriums große Schwierigkeiten au überwinden: europäische Arbeiter find nicht zu gebrauchen, afrikanische ichwerlich zu erlangen. Auch hat Dr. Bernhard Schwarz conftatiert, baß eine Sohenlage von 700 m noch nicht gegen Fieber ichutt, benn in Mapanja, wo in diefer Sohe die Sige bei Tage kaum über 200 R. fteigt und das Thermometer bei Nacht nicht unter 12-130 R. finft, litten die bort anfässigen schwedischen Kautschuthandler an Rheumatismen und Rieber. Aber die Soffnung, paffende Stellen au finden, scheint nicht aufgegeben zu werden, benn die im Juli 1887 abgegangene Expedition bes Premierlieutenants Rund hat u. a. die Aufgabe, eine wiffenschaftliche Station zu errichten, von wo aus auch die Gesundheitsverhältniffe ftudiert werden follen.

Wir laffen jest Robert Flegels furge Schilberung ber groß.

artigen Natur bes herrlichen Gebirgslandes folgen:

"Am Fuße der meerumwogten vielgestaltigen Felsen dis zur Höhe von 2500—3000' zeigt sich die tropische Begetation in ihrer ganzen üppigen Schönheit. Da erfreuen neben den Riesen der tropischen Pflanzenwelt, an denen der Blick mit Staunen emporstredt, schlanke Palmen mit ihren Federkronen und das herrliche Grün der Bananen und des Pisang das Auge. Endlose Lianen mit seltsam gefärdten und geformten Blumen und Früchten und Rotanggewächse ranken von Baum zu Baum. Hoch in den Zweigen lassen farbenprächtige Bögel ihre Stimmen ertönen, unter denen man leicht das Girren der schönen, grünen Waldtaube und das Gekreisch des grauen, rotgeschwänzten Papageis herauskennt. Bon Zeit zu Zeit sührt der Weg über Wiesen, die mit 10—12' hohem Grase bestanden sind, und

<sup>\*) &</sup>amp; Ed. Dupouy. Le Sanatorium de Kita. Arch. de méd. nav. 1883. Novembre.

die dichtgedrängten kräftigen Halme hindern den Wanderer, der seinen meist nur sußbreiten Pfad durch dieselben zu verfolgen hat, an jeder Aussicht. Hier in der Nähe der Dörfer weiden die schönen, wohlsgenährten Herden der Bubis, und durch das Pflanzengewirr des Waldes stampft sich der schwere Fuß des Elesanten seinen Weg.

Hussehen an. Palmen kommen nicht mehr vor, aber Haine von graziösen Farnbäumen von 30 und 40' Höhe treten auf. Ein dichtes Laubdach wehrt den Sonnenstrahlen, den Boden zu erwärmen, und die tropische Unwegsamkeit ist verschwunden, mit ihr freilich auch der Reichtum an Formen und Farben in der Pflanzenwelt. Unterholz ist sehr wenig vorhanden, aber schöne Farnkräuter decken den Boden, und das Auge, das hier frei die Umgebung übersehen kann, haftet oft an heimischen ähnlichen Formen. Roch höher hinauf blühen Beilchen und Bergizmeinnicht am Wege, und es giebt Gelegenheit, Brombeeren zu pflücken. Der Wald ist schweigsamer und ernster, als man ihn sonst so nahe am Aquator gewohnt ist. Mit Untergang der Sonne erwacht hier weder eine lärmende Insestenwelt, noch leuchtet es ab und zu auf im Grase und in der Luft von Myriaden Tierlein, wie am Kuß der Berge.

Über 8000 und 9000' hinauf hört der Wald auf. Nur Büschelgras und vereinzelt stehendes Gesträuch (gelbblühende Papilionaseen) deckt die Lava. Häusig ist auch dieser Rest der Begetation von den Eingeborenen durch Feuer zerstört, zu Jagdzwecken und um Honig einzusammeln, und dann sieht das Auge nichts als die aschebedeckten, wild durcheinander liegenden Lavastücke, ausgebrannte Kraterössnungen, tiese Erdrisse, was den Reisenden glauben machen kann, er sei der Erde entrückt und durchwandere eine Landschaft des Mondes.

Hier, wo vor Jahrtausenden glühende Lavaströme sich von diesen gewaltigen Höhen unter surchtbarem Getöse ins Meer hinabstürzten, herrscht jeht tiesernstes Schweigen. Nur der heisere Schrei eines Ablers unterdricht von Zeit zu Zeit die seierliche Stille, dis, auf dem Gipfel angelangt, jede Spur pflanzlichen wie tierischen Lebens aufgehört hat und nur jähe Abgründe und Kraterschlünde den Banderer umgeben. Die Mühe des Steigens lohnt vom Gipfel ein Bild von mächtig die Seele packender Großartigkeit.

Im Westen senkt sich eine ziegelrote Band lothrecht in die Tiefe, ihr gegenüber, wie von dieser losgerissen, liegt schräge und nach

Nordwest eine andere, aus der zwei gewaltige Kraterschlinde emporgähnen. Der Krater zur Linken ist kreisrund, sein rechter Nachbar nach unten zu spih auslausend, beide sind von schwarzer Lava-Alsche auf weite Strecken hin umgeben, die etwa wie Steinkohlengrus aussieht. Über weite Felder solcher Asche, an deren äußerstem Rande der Fuß knöcheltief einsank, klommen wir zum Gipfel empor. Rechts nach Norden zu liegen nahebei noch zwei Kuppen, welche die freie Aussicht nach dieser Richtung verhindern. Rach Rordost und Dit senkten sich die erkalteten Lavaströme zu Thal. Im Südost und Süden begrenzten mächtige Bergrücken den Horizont und im Westen lag eine Welt von Kraterschlünden mitten unter Lavageröll, ebenfalls begrenzt durch hohe, viels und schöngezackte Bergrücken.

Die beiben großen Kraterschlunde mit ihrer Umgebung würden unter Künftlerhand ein Gemälbe werden, wie es von der reichsten Phantasie nicht tiefernster und großartiger ersonnen werden könnte.

Dieses herrliche Land mit seinem überaus fruchtbaren Boden, der nicht allein alle tropischen Gewächse, sondern auch die der gemäßigten Zone hervordringen könnte, würde die fleißige Hand, die ihn bedauen wollte, überreich für die Mühe belohnen. Es erweckte in mir den Gedanken und lebhaften Wunsch, hier eine deutsche Koslonie gegründet zu sehen, mit dem Zwecke, in die gleichfalls gesunden, sehr fruchtbaren und volkreichen Gegenden südlich vom Benue

herabzufteigen, um diefe ber Rultur ju gewinnen.

Diese reichen Gebiete auszubeuten, dem Bordringen der Fellatas ein Ziel zu sehen und die volkreichen Gegenden vor allmählicher Entvölkerung durch blutige Kriege zu bewahren, die Menschen hier zur Arbeit heranzuziehen, daß sie den Wert und Nuhen derselben sür sich und die Welt kennen lernen und dieses alles nicht aus rein philanthropischer Absicht, sondern zum eigenen Ruhen nicht minder, wie zu dem des Baterlandes, das wäre eine Aufgabe, würdig für Männer unserer Tage, deren Insangrissnahme wenigstens nicht dem kommenden Geschlechte im kommenden Jahrhundert überlassen zu werden brauchte. Ein solches Unternehmen könnte freilich nur von einem Bolke durchgesührt wersden, welches seste Kückhalte in blühenden Kolonieen an der Westkriste besähe. Als geeignetster Ort für diese, und um Fuß zu sassen in Westafrika, erscheint mir das Kamerungebirge."

Robert Flegel ist zwar mit dem schmerzlichen Bewußtsein gestorben, durch seine Forschungsreisen am Benue für Deutschland nichts den, die Engländer haben den unteren und mittleren Beschlag genommen, aber uns bleibt noch immer ein duftenreiches Hinterland und ein offener Zugang zum et des Benue und zum mittleren Sudan. Durch seine me letzte Reise hat Flegel der deutschen Kolonie am Kazziel aller fünstigen Bestrebungen gezeigt: die Erössnung delsstraße nach Rordosten und Rorden. Die ganze Handelszam Kamerun würde dadurch einen kolossalen Ausschwung Ein anerkannter Kenner afrikanischer Dinge, Brix Förster, auf die Tragweite der Flegelschen Arbeiten und Bestrezum.\*)

be Erforschungen Flegels", fagt biefer scharfblickende Forscher, Ländern am Benue erhalten durch die Gründung der Ra-Monie eine außerordentliche Bedeutung; benn da er auf die gen Berhältniffe gur Ausbreitung bes beutschen Sandels und undung von Niederlaffungen in jenen Gegenden hingewiesen. ben Anftog zur Rolonifierung bes Bennethales gegeben und die Berichiebung der Begrenzung der Kameruntolonie um vier engrade nach Norden zur ausführbaren Tendenz erhoben. Der haftet nicht mehr am schmalen Küstensaum, er irrt nicht mehr mbekannte endlose Territorien: er fieht ein in den äußeren Linien ichloffenes Ganges por fich, das jum fruchtbaren Arbeitsfelb ticher Sandelsthätigfeit ausgebreitet liegt. Gine Berbindung bes Meren Benne und des unteren Kamerun durch eine Forschungs= vedition ift alfo das erfte unumftögliche Bedürfnis. Mit ber Zeit, nd wenn es auch lange währt, werden die Sandelsstationen von eiden Grenglinien etappenweise porruden, bis fie fich endlich be-Mhren. Was der internationalen afrikanischen Gesellschaft auf der tolojfalen Entfernung zwischen Zanzibar und Boma nahezu voll= ftandig gelungen ift, burfte auf ber verhaltnismäßig turgen Strede wischen Abamana und ber Biafra-Bai eine lösbare Aufgabe ber deutschen Nation sein." \*\*)

<sup>\*)</sup> Bereits jett beläuft fich der Export aus dem Kamerungebiet jährlich auf mehr als 800 000 Gallonen Palmöl, 12—15 000 Pfd. Elfenbein, 8000 Zentner Palmerne 2c.

<sup>\*\*)</sup> Geographische Universal-Bibliothef Nr. 2. Die beutschen Niederlaffungen an der Guineakliste. Weimar, Geogr. Institut. 20 Pf. Das vortreffliche Schriftchen kann nicht genug empfohlen werden.

#### II.

### Die Ersteigung bes Götterberges (Dezember 1884).

Sugo Boller hat in feiner eigentumlich feffelnden, burch icharfe Objektivität fich auszeichnenden Darftellungsweise eine Beschreibung feines Ersteigens des Kamerun gegeben,\*) aus welcher wir das Inter-

effanteite im Auszuge folgen laffen:

Nachbem Boller mit feinen beiben europäischen Begleitern und den Krunegern den gewaltigen, den drei Sauptkuppen ("Schwestern") des Kamerun vorliegenden, mit zahllosen Lavaströmen bedeckten Berawall bis über 2900 m Sohe erstiegen hatte, begann bie Temperatur von 181/20 C. im Schatten rafch zu finken, sodaß die darunter arg leibenden Schwarzen fich mühfam fortichleppen konnten.

"Ms ein dichter Nebel", erzählte er, "über uns hinwegzog, wurde die Kälte fo groß, daß unfere Kruleute zu heulen begannen und dice Thranen aus ihren Augen hervorquollen. Wir wickelten fie, fo gut es eben ging, in Deden ein. Wir befanden uns auf dem Ramm einer erften Rette, aber babinter turmten fich viele Berge und Krater und auch eine noch höhere Bergfette auf. Sinter jener zweiten Bergfette glaubte unfer Führer durch ben Rebel hindurch in nordöftlicher Richtung abermals ben Gipfel des großen Ramerun= berges zu entbeden. Geradeaus vor uns, aber ein wenig nach links. lag bicht in ber Nähe ber mit Lavablöcken, wie der Budding mit Mandeln, gespicte Calvo-Rrater. Auch hier ware noch, wenn wir das vorher gewußt hätten, von verdorrten Ginfterbüschen herrühren= des Brennholz in einer für unfere Bedürfniffe ausreichenden Menge au finden gewesen. Zufünftigen Besuchern des Kamerungebirges werden vielleicht meine Mitteilungen das Knacken der fehr harten Ruß ein wenig erleichtern.

Um 10 Uhr stellte sich die Temperatur im Winde auf 10° C. Wir kamen an zwei kleinen Kratern vorüber, von denen der eine von einem Gewirr tiefschwarzer und noch gar nicht verwitterter Lavablöde umgeben war. Der Boben, über ben wir hinwegichritten, bestand weiterhin aus grauem, bulkanischem Sand, aus bem bloß stellenweise die schwarze Lava hervorragte. Und immer noch und unaufhörlich ging es bergauf, bald über zadige Felsrücken, bald durch Thäler und ausgebehnte Bergkeffel. Um 11 Uhr wurde vor

<sup>\*)</sup> Forichungsreifen in der beutichen Rolonie Ramerun. Berlin und Stuttgart. Spemann, 1885.

einem ungeheuren, einem fturmbewegten Gee gleichenben Lavafelbe Salt gemacht. Ich habe felten etwas frembartigeres gefehen, als biefes Gewirr von fcmargen Giszapfen und ebenfo fcmargen, aber an der Oberfläche mit einer dunnen Moosschicht überzogenen Lava= blöcken. Der Führer riet, die Trager bier gurudgulaffen, ba biefelben mit ihren nackten Füßen nicht über die fpigigen Radeln bes Lavafelbes murben hinübergelangen können. Sinter einem ungeheuren, bas Lavafeld an einigen Stellen einschließenden Lavawalle fanden wir Schut por bem eifigen Binde und beichloffen, an einem giemlich tief gelegenen, gutgeschützten und beshalb auch mit Gras bestandenen Blatchen unfer Lager aufzuschlagen. Es ift merkwürdig, wie überall an ber geschütten Seite ber Berge felbft hier noch Gras, Moofe, Blumen und fogar einzelne Sträucher vorwärtstommen, während bie bem Binde ausgesette Geite ber Berge vollkommen tahl ift. Das Aufstellen bes Beltes nahm biesmal längere Beit in Anspruch. Da ber Sarte bes Bobens wegen feine Pflocke eingeschlagen werben konnten, fo trugen wir schwere Lavaftude berbei, welche die Belt= leinwand am Boben festhalten follten. Unfere Kruleute ermangelten in diefer Sohe und bei biefer Temperatur ber Energie und mußten öfters ermutigt werben. Es ift überhaupt ichon ichwer genug, Schwarze, die an bas Gebirgellima nicht gewöhnt find, bis zu folcher Sohe mit hinauf zu bringen. Obwohl ber Götterberg jest bloß halb verbeckt von einem andern Berge geradeaus vor uns liegen mußte, fo ließ fich boch bes ftarken Rebels wegen die genaue Richtung noch nicht feststellen.

Alls aber nach anberthalbstündiger Rast der Nebel zerriß, traten wir sosort, bloß von Silva begleitet, den letzten entscheidenden Marsch an. Zunächst mußten wir das etwa drei Kilometer lange und ebenso breite, einen flachen Bergkessel aussüllende Lavameer passieren, welches, wie wir später zu beobachten Gelegenheit hatten, von zwei großen Lavaströmen gebildet worden ist, die sich aus dem seitdem erloschenen und zusammengestürzten Krater des Götterberges ergossen haben. Die Lava ist in unzählige große und kleine Blöcke zerspalten, auf denen eine eisgraue, in einzelnen Gegenden von Angola als Geld dienende Moosart wuchert. Es war schon wieder sehr neblig geworden, und unser Führer mußte ausmerksam ausschauen, um den wahren und wirklichen aus drei Kuppen bestehenden Kamerunderg nicht zu versehlen. Dem englischen Missionar Thomson ist es in Begleitung desselben Führers Silva wiedersahren, daß ex

einen viel niedrigeren Berg bestieg und anfänglich (b. h. bis ber Rebel fich lichtete) fest überzeugt war, auf bem bicht bahinter fich erhebenben großen Ramerunberge gemefen gu fein. Als wir bas Enbe bes Lavafelbes erreicht hatten, befanden wir uns por einem niedrigen, jenen Berg, ben Thomfon fälfchlich für ben Götterberg gehalten, mit einem hubich geformten Krater verbindenden Gebirgsfattel, über ben vor Zeiten zwei mächtige Lavaftrome heruntergefturgt find. Dieje faben in ihrer Erstarrung abnlich, nur unendlich viel großartiger aus, als ber Rhonegleticher. Auf dem Ramme bes erwähnten Gebirgsfattels, den wir, um jum Guge bes Götterberges ju gelangen, überschreiten mußten, entbedten wir eine Angahl hübscher, fleiner. por bem Bind geschütter Reffel, die fich portrefflich jum Aufichlagen bes Lagers geeignet haben würden. Bir waren bereits 11/4 Stunde pon der querit gewählten Lagerstätte her unterwegs und bereuten jest (ba es unmöglich schien, am gleichen Tag ben Götterberg ju besteigen und wieder jum erften Lager gurudgugelangen), die Rrutrager nicht mit uns bis hierher gebracht zu haben. Wir fandten baber ben Führer gurud, um bas Belt abbrechen gu laffen und bie Träger nebit bem Gepack zu ben fleinen Sohlen auf bem Ramme bes obenermähnten Gebirgsfattels zu geleiten. Gine halbe Stunde lang waren wir, und zwar jest, da über die Richtung fein Zweifel mehr bestehen konnte, so schnell als nur irgend möglich über vulfanischen Sand und verwitterte Lavastrome bahingeschritten, als wir ben von Thomfon fälfchlicherweise für ben Götterberg angesebenen. in feiner Form bem Befub und ber Comma gleichenden Gipfel hinter uns laffend am Fuße ber höchften Erhebung bes gangen Kamerungebirges ftanden. Es war 1 Uhr 45 Minuten. Bor uns turmte fich in unbeimlicher Steilheit (aber ausgenommen ben bochften Ramm ohne fenfrechte Abstürze) eine 600 Meter hohe Bergmaffe empor. Sollten wir, fo freundlich auch die drei Schwestern herunterzuwinken ichienen, noch ju fo fpater Stunde bas Bagnis unternehmen? Die Aberlegung dauerte blog wenige Minuten, dann hieß es "vorwärts. pormarts!" Eine fliehende Antilope, beren Aufspuren wir noch weit bergaufwärts verfolgen konnten, ichien uns ben Weg zeigen zu wollen. Aber welche Riesenarbeit hatten wir ohnehin schon Ermüdete unternommen! War man, auf Sänden und Füßen vorwärtsftrebend, zu einem Abfat ober Saltepuntt gelangt, fo entfant beinabe ber Mut, wenn man gurudblickend die gurudgelegte Entfernung mit ber noch übrigbleibenden verglich. Um 21/2 Uhr ftand ich in ber

Mitte eines Bergrutiches von vulfanischem Sand auf einem baraus hervorragenden hohen Felfen, beffen Erwähnung, ba er auch von unten ber gefeben werben kann, meinen etwanigen Nachfolgern als Richtschnur für ben einzuschlagenden Weg dienen mag. Bald mußten wir über Lavablode, bald über bulkanischen Sand dahinklettern. Letterer war am unangenehmften, weil man, indem man brei Schritte machte, ftets wieder zwei zurudrutschte. Allmählich wurde ich beifer und immer heiserer, bis ich schließlich gar nicht mehr sprechen konnte; erft nach kurgem Ausruhen auf bem Gipfel kehrte mir die Stimme gurud. Die Steilheit bes Berges und bie Schwierigfeit bes Steigens wurden, je weiter wir gelangten, immer größer. Ab und zu machte man auch wohl eine unfreiwillige und nicht fehr fanfte Rutschpartie. Db die Seite, die wir jum Aufftieg gewählt hatten, die glinftigfte ift, vermag ich nicht anzugeben; mir scheint es, als ob man ver= mittelft eines mehrftundigen Umweges auf bequemere Urt zum Gipfel gelangen konnte. Glücklicherweise erwies fich meine Beforquis, von ber Bergfrankheit befallen zu werben, als unbegründet. Um 3 Uhr 45 Minuten ftanden wir brei Beige auf jener ftolgen, erft zweimal porher bestiegenen Sohe, von der aus wir, trot der undurchfichtigen Luft, doch noch immer ein kleines Königreich zu überbliden vermochten. Leiber fehlte jebes, auch bas fleinfte gum Raften und Ausruhen einladende Plateau. Die drei Ruppen, von benen die mittlere - ber eigentliche Götterberg - bie bochste ift, liegen in einer Linie, und da von dem ehemaligen Krater bes Götterberges, nachdem die gange Rordhälfte abgesprengt wurde und hinunterfturgte, bloß ein zadiger Rand fteben blieb, fo gleicht der gange Gipfel mehr einem Ramm, als einer Flache. Auf ber einen Geite (Rord) ein grauenhafter fentrechter Absturg von rotem Geftein, auf ber andern ein fteiles, mit kummerlichen Moofen bestandenes Gehange, auf bem man mit großer Borficht einherschreiten muß, wenn man nicht von bem rafenden Sturmwinde über jenen Ramm geschleubert werben will, hinter bem fich ber Abgrund eröffnet. Es schauderte mir, als ich, vorfichtig auf Sanden und Fugen mich fortbewegend, hinunterblidte. Bu unferen Füßen schien jene gange Fabrit bes alten Beus au liegen, in ber gur Beunruhigung ber armen Sterblichen Bolfen und Wetter, Donner und Blit gemacht werden. Wenn ich ein Maler ware, fo würde ich mir diese abenteuerlichen und riesenhaften, an die Figuren ber nordischen Mythologie erinnernden Bolkengebilbe jum Gegenftande eines Bilbes gewählt haben. Leiber ichienen

dieselben Wolken, deren Majestät wir bewundern mußten, neidisch alles übrige verhüllen zu wollen. Als aber endlich, vom Sturme gerüttelt, der dichte Schleier sich ein wenig lichtete, da war der Blick auf diese Krater, diese Lavaströme und Lavameere unbeschreiblich, unnennbar, namenlos großartig.

Bom Sturmwind umheult, legten wir und nieder, um, obwohl unsere erstarrten hände kaum die Feder zu halten vermochten, eine Urkunde über unsere ersolgreiche Besteigung abzusassen. Dieses Papier wurde dann in eine Flasche gesteckt und mit derselben zwischen herbeigetragenen Steinblöcken vor der Gewalt des Windes geschüht.

Die Temperatur betrug oben um 4 Uhr nachmittags, wenn Wolfen porfibergogen, 40 C., wenn die Sonne ichien, 50 C. und beim Auflegen des Thermometers auf ben Erbboben 6° C. Stieg ich aber auf ber andern, por bem Winde geschütten Seite des Berges blok ein klein wenig abwärts, so zeigte das Thermometer beim Auflegen auf den Erdboden 110 C. Es ift eine Chrenfache, wenn man einmal im Kamerungebirge umherreift, alsbann auch die höchste Spike erklommen zu haben, aber bis hierher vorzudringen ift, folange feine Drahtfeilbahn auf ben Götterberg führt, gang gewiß fein Bergnügen. Die eingeborenen Batwiri find ber Anficht, Die weißen Manner ftiegen auf den Götterberg, um dort eine Medigin gu holen, die fie noch ftarfer und klüger mache, als fie ohnehin ichon feien. Die schon etwas mehr gewißigten Kruleute, benen ber Sinn und Nugen aller biefer Unftrengungen natürlich ebenfo unbegreiflich ift, fagen, es fei "book-palaver" (eine Büchersache). Schwarze Jäger sollen ihre Streifzüge ab und zu bis jum Juge bes großen Ramerunberges ausbehnen; wenigftens will man nächtlicher Beile ihre Lagerfeuer dort bemerkt haben. Bum Gipfel felbst scheint aber des Aberglaubens wegen niemals ein Eingeborener gelangt zu fein. In ber Sprache ber Eingeborenen lautet ber Name bes Berges "Mongoma-Loba", b. h. "Götterberg".

Da einesteils die Kälte (die auch durch das Auffinden eines erfrorenen Bogels veranschaulicht wurde), andernteils die Notwendigsteit, vor Einbruch der Nacht wieder mit unseren Leuten zusammensutressen, zum Aufdruch drängten, so verbrachten wir bloß 40 Misnuten auf der sturmumsausten Höhe. Beim Abwärtssteigen waren wir sehr besorgt, ob wir auch unsere Schwarzen sinden und nicht etwa einem der zahlreichen Abstürze allzu nahe kommen würden. Glücklicherweise zerriß der Nebel, während wir noch mehr herunters

rutschten als stiegen, und von jest ab dienten uns die bekannten Bergsormen als Richtschnur. Mit großer Freude sahen wir von der Stelle aus, wo wir uns von dem Führer getrennt hatten, Rauch aufsteigen. Unsers Schwarzen, obwohl vor Kälte zitternd, begrüßten uns, als wir 1½ Stunde nach dem Ausbruch vom Gipfel bei ihnen eintrasen, mit aufrichtiger Freude.

#### III.

#### Ramerun und die Rufte bis Rap St. John.

Bodenbeschaffenheit. — Handelshäuser. — Bewohner. — Die Kuste südlich von Kamerun.

Die User des Kamerunflusses bestehen dis kurz unterhald King Bells Town aus Mangrovensumps. Hier steigt das Terrain schnell an, so daß sich hinter einem schmalen Sanduser eine Terrasse sindet, auf welcher sich die Ortschaften der Eingeborenen in sast ununtersbrochener Reihensolge hinziehen. Der Boden besteht aus gelbem, weiter oberhalb rötlichem Lehm. Das Land ist mit üppiger Begetation bedeckt, zwischen welcher die gelben Wege und Pläte vor den Häusern aus der Entsernung einen sehr freundlichen Eindruck machen. Man ist daher bei der Annäherung von See aus geneigt, hier ein wohl kultiviertes Land mit parkähnlichen Anlagen zu vermuten, während in Wirklichkeit es an gangbaren Wegen, namentlich in der Regenzeit, gänzlich mangelt.

Bon europäischen Handelshäusern sinden sich zwei deutsche und sieden englische, meist kleine Firmen, vertreten. Die Deutschen haben angeblich mehr als die Hälfte des Landes in der Hand. Die Europäer leben zum größeren Teil auf den im Fluß verankerten Hulks, so daß nur drei deutsche und zwei englische Faktoreien und zwei Missionsstationen am Lande den Ort bilden, welchen man Kamerum nennen könnte, der in Wirklichkeit aber noch durch die Eisersucht der beiden Oberhäupter King Bell und King Uqua so scharf in zwei Teile geteilt ist, daß das Haus Woermann für jeden derselben eine Faktorei und die Baptist-Mission je eine Station haben errichten müssen.

Die Bewohner des Landes, dem Stamme der Dualla angehörig, leben ausschließlich von dem lebhaften Tauschverkehr, welchen fie zwischen den Europäern und den Bewohnern des Innern vermitteln. Sie wachen streng darüber, daß ein direkter Handelsverkehr zwischen Europäern und dem Hinterlande unterbleibt und sinden dabei ziemlich mühelos reichen Erwerd. Infolge dessen sind alle Lebensmittel, wenn überhaupt zu haben, außerordentlich teuer. Geldeswert ist ein sehr undestimmter Begriff, sast alles muß durch Bermittelung der Faktoreien im Tauschhandel erworden werden. Selbst diese waren nicht im stande, regelmäßige Lieserungen von frischem Fleisch zu übernehmen, weil die Preise zu hoch und die Quantitäten zu gering waren. Ebenso waren Früchte, Eier u. dergl. kaum zu erlangen.

Gine ftaatliche Ordnung eriftiert bier wie fast an ber gangen Guineafifte, Dahome ausgenommen, nicht. Die Dberhäupter King Bell, King Agna 2c. haben über die anderen Säuptlinge fehr wenig Gewalt und thun nichts Wichtiges ohne beren Zustimmung. Ihr Ansehen ift begründet in ihren starten Familien und ihrem Reichtum an Sklaven. King Bell gab an, daß er etwa 350 Frauen habe, einschließlich folder, welche er feinen erwachsenen Sohnen gegeben. Unter diefen Frauen werden Sklavinnen nicht mitgerechnet, fie find alle aus freien Familien gefauft. Diese Oberhäupter find eifrige Sändler mit entsprechend boberem Rrebit, als die fleineren Leute. Sie begeben fich mit ihren Ranoes auf Wochen in bas Junere, um Landesprodukte einzutauschen, gegen die Tauschartikel, welche ihnen bon ben Faktoreien auf Kredit übergeben find. Unter folchen Berhältniffen find Arbeitsträfte aus bem Lande felbst gar nicht zu haben. Die Fattoreien verfügen über gablreiche Kruneger als Arbeiter, welche von Liberia kommen und nach ein bis zwei Jahren wieder in ihre Beimat gurudaeben.

Die Küfte füblich von Kamerun bis Kap St. John kann nach den Bewohnern eingeteilt werden in drei Abschnitte:

- 1. Der nördliche Teil von Kamerun bis eirea 3° nördl. Br., bewohnt von demselben Stamme, welcher am Kamerun anfässig ist, den Duallas. In demselben besinden sich die Handelspläte Maslimba, Small Batonga (3° 10,6' nördl. Br.) und Plantation (3° 3,8' nördl. Br.).
- 2. Der mittlere Teil von 3° nördl. Br. bis zum Campofluß (2° 22,7' nördl. Br.), bewohnt von den Stämmen der Banoko und Wapuko, mit den Handelspläßen Kribby, Batonga (2° 53' nördl. Br.) und Campofluß (2° 22,7' nördl. Br.).
- 3. Der füdliche Teil vom Campofluß bis Kap St. John, be= wohnt von den Kumbeftämmen mit den Handelspläten Campoland

(Bird Rock 2° 13,3'), Awumi, Bata (1° 52,7'), Benito. Süblich von Benito finden sich vereinzelt wieder Bapuko-Ortschaften.

Europäische Agenten find nur vorhanden in Malimba, Small Batonga, Bata und Benito. Außer ben beutschen finden fich noch englische Faktoreien in Batonga und Bata. Die gange Kufte hat ein fehr gleichartiges, aber nicht einförmiges, fonbern walbiges und hügeliges Aussehen. Ebenso unterscheiben fich die Bewohner in Sprache und Sitten nicht wefentlich von einander. Staatliche Berbande eriftieren faum; im Norden giebt es noch erbliche Könige, beren Machtbereich aber räumlich und effektiv ein sehr unsicher be= grengter ift; im Guben lodern fich die Berbande noch mehr. Unter den Häuptern einer Angahl Dörfer wird zwar oft einer als King bezeichnet; derfelbe wird aber abgesett, wenn er etwas thut, was ben anderen nicht richtig scheint. Der Befit bes Landes, soweit dasfelbe nicht mit Säufern bebaut oder kultiviert ift, hat infolge beffen wenig Intereffe für die Leute. Alle find Sandler und begierig, Sandelsvorteile zu erlangen. Das höchfte Streben ift eine Faktorei im eigenen Bezirk zu haben; es erscheint erniedrigend, in bas Nachbarland geben zu muffen, um feine Waren zu verhandeln. Die Sandelshäuser, welche die Faktoreien verteilen, haben daher schon allein badurch die Gewalt, das Ansehen eines Säuptlings zu vermehren ober zu vermindern, und alle Berträge, welche an ber Rufte abgeschloffen find, breben fich um die Ginfegung neuer ober Ber= größerung bestehender Faktoreien. Die einsam gelegenen Faktoreien erfreuen fich einer ziemlichen Sicherheit. Sie gablen an einen ber Sauptlinge eine bestimmte Abgabe, wogegen fich biefer für jeben Diebstahl u. f. w. verbürgt, fo daß ber Agent fein Saus Tage lang verlaffen tann, ohne eine Beraubung zu befürchten. Goll aber eine Faktorei verlegt oder aufgehoben werden, fo kann bas nur allmählich und heimlich geschehen, die Gingeborenen würden fonft offenen Biberftand leiften.

> Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, XII., Heft 9, 488 ff. (Bericht des Korvettenkapitans Hoffmann.)

#### IV.

## Rulturbilder aus den Anfangen der Ramerunmiffion.\*)

Granel des heibentums. — Der Miffionar Safer und feine helbenmutige Ausdauer und Wirksamkeit. — Wie er die Duallafprache lernt. — Berfolgungen.

Bis in die neueste Zeit hat im Kamerungebiete die grauenhafteste Bardarei geherrscht und der Handel, auf der untersten Stuse,
der des Tausches stehend, für die soziale und sittliche Hebung der
Regerbevölkerung noch sehr wenig leisten können. Bor dem Jahre
1850 bauten die Reger nicht einmal in hinreichender Menge die Rahrungspslanzen, von Kulturen sür den Export konnte also keine Rede sein; Handeltreiben, Betrügen und Stehlen gaben ihnen die Mittel, ihre Bedürsnisse an Branntwein, Baumwollengewebe, Tabak u. s. w. zu befriedigen. Trunksucht und Blutrache waren an der Tagesordnung. Der Aberglande veranlaßte viele Mordthaten. Richt selten wurde der Tod eines Regers der Zauberei zugeschrieden, und der Dschudschu-Mann spürte den Missetzt auf, der getötet und in den Fluß geworsen wurde; ebenso wurde dei Epidemieen sin jeden Gestorbenen ein zweites Opfer geschlachtet; der gestorbenen Wöchnerin wurde das Kind mit ins Grab gegeben.

Wenn auch hierin in neuester Zeit einige Besserung einzutreten scheint, so dauert das Unwesen der Geheimbündelei (S. weiter unten: Der Egboebund von Prof. Dr. Bastian) noch fort. Zeder Stamm, ja jede Klasse eines Stammes (Freie, Halbsreie und Staven) hat seine besondern Mysterien, die von den Mitgliedern eines Geheimbundes betrieben werden, die eine wahre Schreckensherrschaft auszüben. Die Gegner der Bestrebungen des Bundes, der auch politisch auftritt, werden durch Gist beseitigt, so daß das ganze Bolk in beständiger Furcht schwebt. Daneben herrscht, dem Negercharakter entsprechend, das entgegengesetzte Extrem: der ausgelassenste Leichtsinn, aus allen Negerdörsern erschallt in der Nacht der Lärm der Tanzenden.

Obige Zustände fand der Missionar Saker, als er im Jahre 1850 nach achtjähriger Arbeit auf Fernando Po die erste christliche Missionsstation am Kamerun gründete.

Nur selten hat ein Missionar unter so vielen Schwierigkeiten

<sup>\*)</sup> Grundemann. Das Kamerungebiet und die Mijfion bafelbft. Ang. Miff.-Beitichr., 1885.

den Grund aufzubrechen gehabt wie Mr. Saker. Nachdem es ihm gelungen war, fich einigermaßen die Freundschaft bes Königs Agua (eines Großvaters bes Sauptlings, ber jest biefen Ramen tragt) ju fichern, wurde es ihm nach langen Palavern (Ratsversammlungen) gewährt, fich mit Frau und Rind in nächfter Nahe ber Ronigsftadt niederzulaffen. Damals wohnte noch kein einziger Europäer am Ramerun. Die Unfange waren fehr bescheiben. Die Miffionsfamilie mußte fich querft mit einer landesüblichen Sutte als Wohnung beanugen. Der unumgangliche Bau eines befferen Saufes, ohne welchen die Gefundheit leichtfinnig aufs Spiel gesett worden ware, führte zu den einfachften Rulturarbeiten. Mit großer Geduld unter= wies Sater einige junge Leute im Gebrauch ber Art, ber Sage und bes Hobels. Bis dahin waren bie Werkzeuge bort gang unbekannt gemefen. Die Reuheit ber Sache hatte etwas Ungiehendes, und bei einem Teile ber Dualla wurden Zimmermannsarbeiten zu einer Urt Sport, besonders da man mit benfelben allerlei viel begehrte Artikel europäischer Industrie als Zahlung erlangen konnte. Damals waren folche Sachen noch wenig im Bolke verbreitet und meift auf die Säufer ber Säuptlinge beschränft. Der Miffionar forgte felbst mit perfonlichen Opfern bafür, die Ginführung guter Bertzeuge ju for= bern. Er ließ ein paar Blocffagen tommen und arbeitete mit feinen schwarzen Lehrlingen unermüdlich, bis fie felbständig brauchbare Bretter herzustellen gelernt hatten. Auch die Unterweifung in ber Böttcherei hatte eine weittragende Bedeutung, da früher alle zur gur Berpadung bes Dis nötigen Faffer hatten importiert werben müffen; nun aber wurden fie an Drt und Stelle verfertigt.

Es bedurfte natürlich langer, unermüdlicher Anleitung zur erfolgreichen Einführung dieser Handwerke. Das zuerst erbaute Häuschen, sowie die später daneben errichtete kleine Kapelle ließen noch viel zu wünschen übrig. Doch genügten sie zunächst dem Bebürfnis. Saker aber betrieb die Sache nicht bloß mit Rücksicht auf die eigenen Bedürfnisse, sondern zur Hebung des Kulturstandes der Eingeborenen. So führte er denn weiter die Ziegelbrennerei ein — zu der der dortige Boden vorzügliches Material liesert, und bildete Maurer aus. Ihm ist es zu danken, daß jeht am Kamerun schon manches rote Backsteingebäude zwischen den Bananen hervorschimmert, das nicht bloß haltbarer ist, als die vom Wetter und den weißen Umeisen bald zerstörten Holze und Bambushäuser, sondern auch der Gesundheit zuträalicher und überhaupt einen Kultursorschritt bezeichnet.

Fügen wir hier fogleich hinzu, wie sich Mr. Saker auch um die Hebung des Landbaues bemühte. Er selbst schreibt einmal darüber in einem Privatbriese:

"Ich lehrte sie ein besseres Kulturversahren und bebaute selbst Stücke als Muster. Ich führte Saaten von anderen Teilen der Küste mit beträchtlichen Kosten ein — die Gegend wurde wohl versorgt mit der süßen Kartossel, und ich hatte die Freude, zu sehen, wie sich die Kultur allmählich ausbreitete und dadurch dem Nahrungsmangel abgeholsen wurde. Als wir zuerst hierher kamen, überstieg die ganze Landesproduktion nicht den jährlichen Bedarf der Bevölskerung für drei Monate. Die übrige Zeit herrschte halbe Hungersnot; man lief hier und dort hin, um Nahrungsmittel zu hohen Preisen zu kaufen. Im Laufe der Jahre sind wir nun soweit ge-

fommen, daß an einigen Früchten fogar Überfluß ift."

In bemselben Briefe bentet Saker noch ben bemerkenswerten Umstand an, daß er alle Handwerkszeuge, Materialien u. s. w. für die genannten Arbeiten der Eingeborenen leihen mußte. Anfänglich war dies "Leihen" identisch mit "Schenken". Nach und nach, als die Arbeiten Ertrag lieferten, gewöhnte er sie daran, wenigstens einen Teil der Kosten zurückzuzahlen und brachte es schließlich dahin, daß alle solche Gegenstände sogleich beim Empfang zu vollen Preisen bezahlt wurden. Um nicht die Missionskasse mit derartigen Ausgaben zu belasten, was ihm durchaus unzulässig erschien, legte er (und seine gleichgesinnte Gattin mit ihm) lange Zeit sich die größten Entbehrungen auf. Rur wer das Leben der Europäer im Tropensklima kennt, versteht, was es bedeutet, daß Sakers jahrelang auf gleichem Riveau mit den Eingeborenen lebten. "Bir aßen so ziems lich die gleichen Speisen und lebten wie sie — nur wir waren geskleidet — sie nicht."

Saker brannte vor Berlangen, den Schwarzen das Evangelium zu verkündigen. Aber die wenigen Brocken aus der englischen Sprache, die sich durch den Handel bereits am Kamerun eingebürgert hatten (wahrscheinlich auch mit portugiesischen Wörtern aus früherer Zeit zu einem schlimmen Kauderwälsch vermischt) waren zu nichts weniger als zur Berkündigung des Evangeliums geeignet. Auf die immer zweiselhafte Hilfe eines Dolmetschers scheint sich Saker nicht viel verlassen zu haben. Mit aller Energie ging er daran, selbst die Duallasprache zu lernen — ein schwieriges Unternehmen bei diesen Leuten, die noch keine Ahnung hatten von der Kunst des Schreibens

und jedesmal, wenn der Misstonar einen von ihnen erfragten Ausbruck in sein Rotizbuch eintrug, eine Zauberei vermuteten. In blinder Furcht suchten sie sich vor Beherung zu schützen, indem sie die Gegenstände, über die sie befragt wurden, mit salschen Wörtern bezeichneten. Auch als der Misstonar nicht mehr sosort aufschried, war doch das Misstrauen nicht beseitigt; man führte ihn in eine heillose Sprachverwirrung. Nun nußte er, ohne zu fragen, nur lauschen. Am meisten gelang es ihm, indem er sich an dem harmssosen Spiel der Knaden beteiligte. Nach und nach wuchs das Bostabular; die grammatischen Elemente der Sprache wurden siziert, tägliche Übungen angestellt, und nach nicht langer Zeit hörten die Eingeborenen mit Staunen, wie der weiße Mann ansing, in ihrer Sprache zu reden.

Bu jener Zeit bot bie Diffionsftation, die den Namen Bethel (Betheltown) trägt, einen fehr beicheidenen Unblick bar. Auf einem ber Uferberge ftand bas Fachwerthauschen mit dem flachen Balmblattbache, nicht weit bavon die ähnliche provisorische Rapelle, die wohl auch als Schule benutt wurde. Ringsumher gediehen die üppigen Bananen und bie von Safer eingeführten Mangobaume, die jest ichon über die gange Gegend verbreitet find. Die ichlichte Berkundigung des Evangeliums fand viele taube Ohren, aber doch brachte fie einige ber Gingeborenen bem Miffionar naber. Schon wurde mit einem fleinen Sauflein Gottesbienft gehalten. Dort oben erklangen die erften driftlichen Duallalieder in rechtem Gegenfat gu dem Seidenlärm, der unten auf dem Fluffe die häufigen Gräuelscenen begleitete. Zuerft fümmerte fich niemand um die Anhänger bes Diffionars; ja, manche andere kamen auch wohl aus Reugierde jum Gottesbienfte. Cobald aber einige, die tiefer vom Evangelium er= griffen waren, fich weigerten, die beibnifchen Gebräuche mitzumachen, begann die Berfolgung. Gin Abfall von der väterlichen Sitte follte nicht geduldet werden. Der haß aber wandte fich nicht bloß auf die abtrunnigen Landsleute, fondern auch auf den Weißen, den man als Berführer betrachtete. Es wurden Zaubermittel gegen ihn angewendet, die ihn zwingen follten, das Land zu verlaffen, manchmal brohte man ihm den Tod; es werden Versuche erwähnt, ihn zu vergiften, und einmal war bas Miffionsgehöft von ruchlofer Sand angezündet. Das Feuer wurde glüdlicherweise rechtzeitig entbedt und die Gebäude gerettet.

Einige Jahre fpater erhielt Safer einige Mitarbeiter aus Eng-

land und Jamaika und die Mission konnte nun ihr Arbeitsfeld erweitern. Ein großes Hindernis war das Klimasieber, welches Saker öfters heimsuchte, trohdem arbeitete er 33 Jahre lang am Kamerun mit Unterdrechung von einigen kurzen Erholungsreisen nach Europa. Seine wackere Sattin scheint etwas von seinem Heldenmute und seiner zähen Ratur beseisen zu haben: sie hielt standhaft bei ihm aus, ja als er 1860 eine der erwähnten Erholungsreisen machen mußte und kein Bertreter für ihn auf der Station sich besand, blieb sie allein am Kamerun zurück, eine einzelne weiße Frau unter dem barbarischen Bolke.

#### V.

## Die Regervölfer am Ramerun.

Rach eigener Unichauung von Reichenow") und Buchhol3. \*\*)

In süblicher und südwestlicher Richtung, das fast ausschließlich mit Urwald bedeckte Land durchbrechend, münden in der Bucht von Biafra, an den östlichen Abhängen des Kamerungebirges, zwei Flüsse, der Kamerun= und der Djamur= oder Bimbiasluß, welche an der Küste ein ungeheures, etwa 40 Quadratmeilen großes gemein= sames Delta bilden.

Die Kamerungegend ist von Stämmen bevölkert, welche die Duallasprache reden, ein Zweig der Casirsprache, die sich weit über Südasrika verbreitet. Es sind diese Stämme jedoch nicht die ursprünglichen Bewohner jener Gegenden. Bielmehr sind dieselben von Nordwesten, von den Kamerundergen her eingewandert, also Abstömmlinge der Bakwiri, die noch jeht die Berge bewohnen; sie haben die ursprünglichen Bewohner, die Quaqua, zurückgedrängt. Wie es scheint, haben mehrere solcher Einwanderungen zu verschiedenen Zeiten stattgesunden. So sind die jehigen Wuri zu einer früheren

\*\*) Reinhold Buchholg' Reife in Westafrifa. Herausgegeben von Seinersdorff. Leipzig, Brodhaus, 1880. Ein vortreffliches, nicht genug zu empfehlen-

bes Wert.

<sup>\*)</sup> Bortrag in der Berliner Gesellschaft für Anthropologie 2c. vom 15. November 1873. Reichenow stellte die wissenschaftliche Untersuchung des Kamerungebietes mit H. Lühder an, welcher durch zu langen Aufenthalt in den Sumpfniederungen den Tod fand. Höcht lesenswert ist die Schrift: Die deutsche Kolonie Kamerun. Nach eigener Anschauung geschildert von Dr. A. Reichenow. Wit 1 Karte. Berlin, 1886. W. 1,50.

Beit an ben Aluf gekommen und durch die fpater nachrudenden jegigen Ramerunneger ben Fluß hinauf, tiefer in bas Innere ge= brangt, wo fie nun die Lanbichaft Buri inne haben. Andere Zweige, die Jabjang und Abo, von den Bergen fich nach Diten ausbehnend, fetten fich an dem Nebenfluffe ober zweiten Quellfluffe bes Ramerun, dem Abo, feft.

Alle biefe, ben Flug umwohnenben Stämme haben einen fconen, fräftigen Körperbau und unterscheiden fich hierdurch vorteilhaft von ihren Stammeltern, ben Bakwiri, welche hager und ichwächlich, ich möchte fagen, oft mabre Jammergeftalten find. Ihre Befichtszüge bagegen find häglich, mas befonders beim weiblichen Gefchlecht auffällt. Auch hinfichtlich ber geiftigen Fähigkeiten ftehen fie weit hinter anderen Stämmen, die ich fennen lernte, gurudt. Es ift ein ftumpfes, der Bildung wenig zugängliches Bolt; baher auch die dort ftatio= nierten englischen Missionare geringe Fortschritte machen. Die Sautfarbe der Dualla ift hell, wie die der Bubi auf Fernando Po.

Das Tättowieren ber haut ift wenig verbreitet, und man bemerkt nicht bergleichen Zeichnungen im Geficht, wie fie bei vielen Stämmen als charafteriftische Erkennungsmerkmale im Gebrauch find. So zeichnen fich die Ga burch brei, über die Schläfe zum Auge laufende und ebenfolche über die Backen jum Mundwinkel gerichtete Schnitte aus, während man bei ben Frauen berfelben meiftens einen Rreugichnitt auf dem Backenknochen bemerkt; die Rruneger charakterifieren fich durch einen breiten, über Stirn und Rafe laufenden Strich; die Bubi entftellen bas Geficht formlich burch gablreiche Schnitte auf Stirn und Baden. Bei ben Ramerunnegern aber fand ich nur bisweilen Zeichnungen auf der Bruft, welche oft eine beftimmte Bedeutung haben. Farbige Tättowierungen, die auch bei vielen Regern Weftafrifas in Gebranch find, 3. B. bei ben Bubi, die häufig das gange Geficht gelb ober rot bemalen, kommen am Kamerun gar nicht vor.

Staatliche Einrichtungen fehlen bei den Dualla, wie in vielen Gegenden Weftafritas, faft vollständig. Die einzelnen Orte haben ihre Säuptlinge, welche burchaus unabhängig einander gegenüber= fteben, beren Macht im eigenen Gebiete aber auch nur beschränkt ift, da ihnen in der Regel ein Rat der Altesten zur Geite fteht. Ausnahmsweise kommt es vor, daß einige Orte, gewöhnlich durch Ber= wandtschaftsbande verknüpft, zusammenhalten und in ein abhängiges Berhältnis zu einander treten, oder daß ein Häuptling durch hervorragendes Alter, Reichtum oder Bedeutung seines Fleckens einen Einfluß auf die umliegenden Ortschaften gewinnt. Beständiger Haber und Streit ist natürlich die Folge einer folchen Zerrüttung, so daß auch die Städte desselben Stammes in dauernder Fehde mit einander liegen; da der Tod eines freien Mannes auch im Kriege eine Blutrache sordert, solche aber wieder eine neue von Seiten der Gegenpartei nach sich zieht, so können die Kämpse niemals beigelegt werden.

Auch bei meiner Ankunft am Ramerun traf ich einen Krieg zwischen den beiden bedeutendsten Häuptlingen jener Gegenden, Bell und Aqua, an dem fast alle Orte des Kamerundeltas teilnahmen. Derselbe hat mir manche interessante Episode aus der Gesechtsweise der Kameruner geboten, wovon ich einiges hervorheben möchte, da

es bagu beiträgt, biefe Reger gu charafterifieren.

Die große Einfuhr von Schußwaffen aller Art durch die Europäer hat die einheimischen Waffenarten, Lanzen, Speere und Pfeile, vollständig verdrängt. Meistens sind Fenerschloßgewehre im Gebrauch, natürlich ganz elende Schießprügel, die, kann begreislich, die ungeheure Pulverladung aushalten, welche die Neger hineinstecken; neben diesen aber auch Büchsen, sogar auch hinterlader. Troß solcher Bewaffnung bleiben die Kämpse doch sehr gefahrloß, da die Neger mit den Gewehren nicht umgehen lernen. Das Ausblissen des Pulvers in der Pfanne sürchtend, wendet der Schüße beim Loßdrücken den Kopf weg; an ein Tressen ist da natürlich nicht zu denken. So werden denn in den Gesechten nur wenige Leute verwundet, und zwar in der Regel nicht solche, welche in der Schlachtreihe stehen, sondern Unbeteiligte, die eine sehlgegangene Kugel zufällig erreicht.

Die religiösen Anschanungen der Duallastämme sind sehr einfach, auch tritt das Fetischpriestertum nicht in solchem Grade hervor, wie an der Goldküse. Der große Haufe hat und macht sich gar keine Borstellung über die Wirkung der Naturkräfte, die Religion ist Pripoilegium der Bornehmen. Unter den wenigen Gottheiten, über welche sie auch nur ganz unklare Begriffe haben, ist der höchste der Elung. Ihm zu Ehren werden in mondhellen Nächten Feste geseiert, um durch Sang und Klang den Herrn bei guter Laune zu erhalten, der mit Geheul durch die Wälder und um die Ortschaften ziehen soll. Auch Umzüge werden des Nachts unter großem Lärmen und Schießen veranstaltet, wobei die Gottheit in Gestalt eines Gößen

herumgetragen wird. Rur Freie nehmen an diesen Zügen teil. Den Weibern, Kindern und Sklaven ist es bei Todesstrase verboten, denselben zuzuschauen und den Göhen zu sehen. Sie werden während der Zeit in die Häuser eingesperrt. Auch dem Europäer verheimslicht man diese Umzüge. Während meines Ausenthaltes in Acquastown, einem bedeutenden Orte, sanden ost derartige Feste statt, aber dennoch hatte ich keine Gelegenheit, denselben beizuwohnen. Man bewachte mich in meiner Hütte und mein Wirt dat mich dringend, mich nicht der Gesahr auszusehen, da der ausgeregte Hausen, der böse Gott: wenn austretende Seuchen viele Menschen wegraffen, glaubt man, der Mungi hole sie, um eine Mahlzeit zu halten. Fersner der Donnergott, welcher auf dem Kamerunpik seinen Sit hat und nachdem lehterer auch "mungo ma lobah", Berg des Donnerers, benannt ist.

Über die Lebenserscheinungen haben Einige ganz gesunde Ansichten, die freisich auf Unwissenheit beruhen. Auf meine Frage,
was sie glaubten, daß nach dem Tode mit ihnen geschähe, wurde
mit in dem famosen Regerenglisch geantwortet: suppose man die,
palaver settled. Sobald man gestorben, ist es vorbei. Dann liegt
man noch zwei Monate oder drei und es ist vorüber. Andere
meinen auch, daß der Schwarze zum zweiten Male als Weißer auf
die Welt komme: der Weiße (mucala) habe schon einmal als Reger
gelebt, daher kenne er auch das Land so genau und wisse den Weg
zu den Schwarzen zu finden, um zu handeln.

Bom Treiben der Fetischpriester nimmt man, wie ich schon erswähnte, wenig wahr. Ich hörte nur, daß bei vorgesallenen Berbrechen, Mordthaten oder Diebstählen der Fetischtrank, die Abkochung irgend einer gistigen Pflanze, zur Entdeckung des Thäters benutt werde. Derselbe wird auch bei dem sogenannten Krokodilpalaver angewendet. Bei der häusigkeit der Krokodile im oberen Flußkommt es nämlich oft vor, daß Neger aus den Kanves von diesen Tieren weggeschnappt werden. Run glaubt man, daß ein Feind des getöteten Mannes, welcher die Krokodilsprache versteht, sich in ein solches Tier verwandelt und den Mann gefressen habe. Man übergiebt also die Sache dem Krokodildoktor zur Untersuchung. Der Krokodildoktor versteht auch die Sprache genannter Tiere, erkundigt sich dei den Altmeistern dieser Zunst nach dem Borgesallenen und erfährt von ihnen den Kamen des Übelthäters. Es wird darauf

eine Bersammlung berusen, und der Krofodildoktor bezeichnet nun den Mann oder mehrere, die ihm die Krofodilälkesten genannt haben. Selbstverständlich sucht er sich hierbei seine speciellen Freunde aus, oder solche, deren Tod ihm Rusen bringen kann. Die Bezeichneten müssen, um sich zu reinigen, den Fetischtrank nehmen. Tritt sosort Erbrechen ein, so ist die Unschuld bewiesen, die Krokodile haben gelogen, und der Doktor übernimmt es, sie dasür zu züchtigen; im andern Falle aber liegt das Berbrechen klar, der Schuldige gesteht seine That, und es wird ihm mit Buschmessern der Kopf abgeschuitten.

Aufgestellte Goken habe ich bei den Dualla niemals bemertt. während ich an der Goldkufte an allen Wegen aus Holz oder Thon gefertigte Fetische, zu welchem die Neger Cauries, Früchte, Erträge des Felbes und Rohlen als Opfergaben brachten. Rur fieht man in der Kamerungegend vielfach, was an der Goldküfte ebenfalls porkommt, an Feldern, Saufern ober Gerätschaften Bundel von Gras ober Bananenblättern, auch Rurbisflaschen aufgehängt. Diefe werben "Quiu" genannt und haben ben Zweck, betreffende Gegenstände gegen Diebstahl zu fichern, denn man glaubt, daß berjenige, welcher berartig geschütte Sachen antastet, vom Elung geholt wird und eines qualvollen Tobes ftirbt. Befonders fand ich bei ben Buri am oberen Kamerunfluß eine große Achtung vor diefen Juju. Wir hatten bort einmal ein Nilpferd geschoffen. Das Tier war von den Regern an das Land geschleppt, und die Säuptlinge hatten, um das Fleisch bis zum andern Tage, wo die Berteilung stattfinden follte. au fichern, Juju babei gesteckt. In ber Nacht kamen nun einige Reger, welche wohl bei der Berteilung nichts zu erwarten hatten. zu mir, und baten um Fleisch. 3ch fagte ihnen, fie follten fich abschneiben, soviel ihnen beliebte; aber aus Kurcht por dem Juju wagten fie das nicht, und erft als ich die Bufchel heruntergeschlagen, machten fie fich babei.

Geheimblinde, wie sie namentlich am Kalabar beobachtet wurden, kommen auch in der Umgegend vor. Es existieren Berbindungen der Freien sowohl wie der Sklaven, und ebenfalls haben die Beiber solche. Eine große Berbindung ist die der Mungi, deren Mitglieder als Erkennungszeichen Kreise auf der Brust tättowiert haben. Der Egdo von Kalabar dehnt sich nicht dis zur Kamerungegend aus.\*)

<sup>\*)</sup> S. weiter unten das Stüd; Der Geheimbund bes Egboe-Orbens. Bon Brof. Dr. Baftian.

Auch diese Berbindungen werden vor dem Europäer sehr geheim gehalten, und ich glaube nicht, daß es einem Weißen gelingen könnte, sich in dieselben aufnehmen zu lassen; wenigstens haben wir uns vergeblich darum bemüht.

Die Stellung der Sklaven ist eine zwar sehr untergeordnete, da ihnen nicht das geringste Recht zusteht, aber doch eine sehr erträgsliche, so daß oft Leute, die zu träge sind, für den eigenen Unterhalt zu sorgen, sich freiwillig in Sklaverei geben. Die Sklaven kommen meistens von Kalabar, den Balungbergen im Norden oder aus nordsöstlichen Gegenden, von Budiman, Banem und Bonkeng; doch müssen einzelne sehr weit aus dem Innern gebracht werden. Solche erzählten uns, daß Araber, welche sie uns als weiße Männer, die auf Pferden geseisen, beschrieben, ihre Ortschaften angezündet und sie vertrieben hätten.

Wie bei allen Negerstämmen haben auch bei den Kamerunnegern die Frauen einen sehr untergeordneten Rang, sie sind nichts mehr als Haustiere. Sie bilden neben den Sklaven den Reichtum des Mannes. Es ist eine arge Unsitte im Gebrauch, den Kindern, insbesondere den Mädchen, die Augenwimpern auszureißen, wodurch jene sehr entstellt werden, und was wohl auch Schuld ist an der Entzündung der Augen, die man häusig dei Mädchen bemerkt.

Intereffant waren mir die Haartouren der Regerdamen, welche ich bei füdlichen Stämmen, vom Kamerun bis Gabun übereinstimmend und verschieden von benen ber Goldkuftenbewohner, fand. Die Weiber ber Ga an ber Goldkufte flechten in ber Regel bas haar ju einem ober mehreren Bopfen gufammen, welche gehörig mit Balmöl behandelt, hörnerartig fteif aufrecht fteben. Derartige Bopfe tommen nun bei ben Ramerunern gar nicht vor. Die gewöhnliche Saartour ift hier ein vom Birbel fpiralformig um ben Ropf laufender Scheitel ober eine Scheitelung von brei kongentrischen Rreisen. Aus bem Saar zwischen ben Scheiteln werden hier viele fleine anliegende Flechten gebilbet. Das herftellen biefer fünftlichen Saartouren erforbert natürlich viel Zeit, und es werden biefelben benn auch jedes= mal auf längere Zeit angefertigt. Sierbei werden Rämme, aus binn gefdnitten Stabchen von Beinpalmenholz gemacht, benutt. Auch tragen die Frauen fehr kunftlich aus Elfenbein geschnitte, mit Gbenholz ausgelegte Pfeile im Haar.

Ihre hütten errichten die Dualla, wie alle Regerstämme ber Weftküfte vom Riger fühwärts, mit großer Kunstfertigkeit aus

Mattengeslecht und Rinde, im Segensatz zu den Bewohnern der Goldküste, die Lehmhütten bauen, welche, eng zusammengedrängt und schmutzig, einen sehr häßlichen Eindruck machen. Bei den esenden Bergbewohnern, den Bakwiri, ist auch nur geringe Sorgfalt auf die Häuser verwandt. Dieselben sind hier auf dem nackten Boden errichtet, länglich viereckig. Die Bände bestehen aus einem gitterartig aus Stangen gebildeten Geripp, das notdürstig mit Rinde beslegt ist. Das mit Palmblättern liederlich gedeckte Dach schützt nur

wenig gegen ben Regen.

Eine bebeutend größere Mühe und Sorgfalt verwenden die Flußanwohner auf ihre Hütten, die eine große Reinlichkeit und Sauberkeit zeigen. Diese Hütten sind auf einem zwei dis drei Fuß hohen Lehmsockel errichtet. Die Bände werden aus den Blattstielen der Beinpalmen, Bambu genannt, hergestellt und sorgfältig mit Schalen von Bananenstämmen belegt und dicht gemacht. In der Mitte der einen Längewand besindet sich das Thürloch, welches durch ein Mattengeslecht oder eine Thür aus Planken geschlossen werden kann. Fensterlöcher sehlen; nur das durch die Thürössnung eindringende Licht erhellt den Raum, den der Neger eigentlich nur während der Racht benußt. Der ebenfalls aus Bambu gesertigte Dachstuhl wird mit Palmblättern gedeckt. Die Hütten machen einen außerordentlich freundlichen Eindruck.

Die Industrie beschränkt sich auf die einsachsten Gegenstände. Die Frauen fertigen Rochtöpse und Schalen aus dem Schlamm des Flusses, welchen sie sehr geschickt aus freier hand sormen, an der Sonne trocknen und nachher brennen. Die Männer schnitzen Holzsichüsseln und Lössel von ganz zierlicher Form. Auch im Flechten sind sie geschickt, fertigen Matten und Taschen aus langem, geschmeidigem Grase. Aus Elesantenzähnen werden Armringe geschnitten, auf welche die Küstendewohner gern von den europäischen Kausleuten ihre Namen schreiben lassen, und welche sie dann zur Legitimation benuhen. Zum Fischsange gebrauchen sie Sitter, obwohl sie auch Bindsaden aus den Fasern des Kisang machen und

bas Nekstricken verstehen.

Die Kleidung besteht bei den Kamerunnegern, welche durch die Europäer hinreichend mit Baumwollenzeugen versehen werden, so- wohl bei Männern wie bei Frauen, in einem schmalen, um die Hiften geschlungenen Zeugstreifen.

Der Trägheit ber Ramerunneger entsprechend find benn auch

Feftlichkeiten bei ihnen nur selten und tragen nie den munteren Charafter wie bei den aufgeweckteren, beweglicheren Bewohner der Goldund Kruküste, in deren Ortschaften man ein beständiges Lärmen und Singen hört. Ein allgemeines großes Fest sindet bei den Kamerunern einmal des Jahres statt. Es ist eine Art Ringsest, dei welchem die einzelnen Ortschaften Kämpfer stellen, die gegen einander in die Schranken treten. Die Gegner nähern sich dei diesen Kampspielen in gebückter Stellung, und jeder versucht, den Fuß des Gegners zu fassen und den Mann auf diese Weise zu Fall zu bringen.

Außer ben erwähnten Umzügen und Feierlichkeiten zu Ehren der Sottheiten kommen dann noch die Totenfeste vor, die bei allen Negern der Westküste gedränchlich sind. Je nach dem Range des Berstorbenen dauern diese Feste einen oder mehrere Tage. Die Weiber sühren dabei Einzels oder Sesamttänze auf, die von den Männern mit einer freilich höchst unharmonischen Musik begleitet werden. Die Musik oder wie man besser sagen muß, der Höllenlärm, wird auf Trommeln, Zithern, durch Aneinanderschlagen von Becken und Stöcken hervorgebracht und von den Zuschauenden mit Händesklatschen begleitet. Die gemeinsamen Tänze sind Kundgänge in bestimmtem, gleichmäßigem Takte, wobei die einzelnen Teilnehmer sich bemühen, in jeder möglichen Weise den Körper zu verdrehen und zu verrenken. Der Solotanz besteht in eigentümlichen Fußstellungen und ebenfalls in Körperverdrehungen.

Nur der Tod von Männern, und zwar von Freien, wird auf folche Weise durch Feste geehrt, Weiber und Kinder genießen nicht diese Berückstätigung.

Bei dem Tode eines Familienhauptes scheren sich die Frauen zum Zeichen der Trauer das Kopschaar ab und schwärzen das Gesicht mit Ruß. Es erscheinen dann die Klageweiber, welche sich vor der Leiche mit Sand bestreuen und Einzeltänze aufführen, die sie mit Schreien und Heulen begleiten. Der Tote wird sodann in eine Kiste gelegt oder in Matten gewickelt und, nachdem man verschiedene Gegenstände, seine Wassen, Zeug und Lebensmittel hinzugelegt, in seiner Hitte begraben. Letztere wird später verlassen und zerfällt.

Hußer Fischen, welche frisch gekocht ober siber Feuer getrocknet werden, genießen diese Neger kein Fleisch, zuweilen vielleicht einmal ein gefallenes Bieh ober einen Hund. Die wenigen Haustiere, welche sie jiehen, werden gewöhnlich an die Küste gebracht und den Europäern

verhandelt. Reben Pisangs, welche unreif in Wasser gekocht, mit Palmöl zubereitet oder geröstet werden und das Hauptnahrungsmittel bilden, baut man Yams, Cassave (Jatropha) und Koko (Colocuia esculenta). Yams wird im Flußgebiete nur wenig gezogen,
gedeiht aber ausgezeichnet in den Bergen. Mais wird nur wenig
gebaut. Halbreif am Feuer geröstet, vertritt berselbe die Stelle des
Brotes. Die Früchte eines häusig vorkommenden Brotbaumes werden dagegen nicht benuht; sie haben auch einen sehr häßlichen, widerlichen Seschmack. Wild wachsende Ananas und Zuckerrohr sind als
Genusmittel sehr beliebt.

Bon den Früchten der Olpalmen machen die Neger das Palmöl, mit welchem alle Speisen zubereitet werden, das ja außerdem der bedeutendste Aussuhrartikel ist. Aus den Weinpalmen (vinifera) wird der sogenannte mimbo oder mao, der Palmwein, gewonnen, zu welchem Zweck man die Bäume fällt. Die Bakwirt holen den mimbo aber auch von den Kokospalmen, da die Weinpalmen in der

Sohe von 1000' über dem Meere nicht mehr vorkommen.

Bon Saustieren werden hauptfächlich Ziegen und Schafe gehalten. Erstere icheinen bem Hircus reversus von Inner-Afrifa nabe zu fteben, ftammen auch mahricheinlich von demfelben ab. Die Schafe gleichen im Sabitus im allgemeinen bem Fettsteifichafe (steatopgya) Inner-Afrikas, haben aber keinen Fettschwang. Ovis longipes kommt in ber Kamerungegend gar nicht vor, basfelbe icheint auf ben Riger beschränkt zu fein. Gine fleine fpitichnausige, glatthaarige Sunde-Art wird von den Fluganwohnern meistens für die Ruche gezogen. Das hundefleisch ift fehr beliebt. Die Batwiri richten diefe Sunde auch jur Jagd ab. Rinder, welche man zuweilen an der Kufte findet, sowie Schweine und Suhner find erft von Europa eingeführt, ebenjo die Moschusente von Gudamerita. Ragen habe ich nie geschen. Zum haustier ift in ber Kamerungegend aber auch unfere Wanderratte geworden, die, burch Schiffe eingeschleppt, schon bis auf 10 Meilen in bas Innere vorgebrungen und eine große Plage ift. Die Zahl ber Krankheiten ift gering. Ich fand einen bojen Ausfat, ber oft gange Gliedmagen gerftort, und fehr häufig Elefantiafis. Bon ben in vielen Diftriften Afrifas jo bosartigen Augenkrankheiten scheinen die Kamerunneger verschont au fein. Der Guineawurm fommt auch nur felten vor. Um ihn au entfernen, wideln die Reger bas hervortretende Ende - bas Seraustreten bes Burmes findet in der Regel in der Gegend des Knies statt — um ein Stückchen Holz, bamit es nicht wieder zurückgezogen werden kann, benn gewaltsam herausziehen kann man den Wurm nicht; derselbe würde dabei zerreißen. Nach und nach wird er nun durch Drehen des Stäbchens mehr und mehr herausgezogen und aufgerollt, und auf diese Weise der Wurm endlich entsernt. Hin und wieder tritt das gelbe Fieder an der Küste auf und rafft viele Menschen hin.

Als Medikamente werden Abkochungen einiger Pflanzen und äußerlich besonders Palmöl angewendet, obwohl dieses bei Bunden böse Entzündungen hervorruft. Natürlich sind sympathische Heilmittel auch vielsach gebräuchlich, und es werden als solche vorzugsweise Leopardenzähne und Krallen, Schildkrötenschalen und Antilopenhörner benukt.

Auch bei den Kamerunern fand ich bestätigt, daß die Reger insfolge der schlechten Lebensweise sehr früh altern, und daß die Zahl ihrer Lebensjahre gering ist. Ich glaube, daß 60 Jahre im allgemeinen das höchste Alter ist, welches ein Reger erreicht: ein Zeichen, daß die Kultur nicht das menschliche Leben verkürzt, sondern es verslängert.

Alls Ergänzung zu der vorstehenden Schilderung der Kameruns neger von Reichenow, an welcher seit der deutschen Besitznahme des Landes kaum etwas zu ändern ist, geben wir eine Mitteilung des Forschungsreisenden Reinhold Buchholz.

Besonders charafteristisch für die Dualla ist die förmliche Wut, mit der fie Sandel treiben, während ihre Induftrie fich auf wenige Sachen, wie Elfenbeinringe, Ebenholgftode, Meffer= und Schwert= scheiben beschränkt; alles Ubrige, was fie befigen, haben fie im Sanbel von den Europäern eingetauscht, der die Mehrzal von ihnen zu wohlhabenden Leuten gemacht hat. Infolge beffen will jeder, vom Säuptling bis herab zum Salbfreien, nur Sandel treiben, nicht produzieren ober gar Feldarbeit verrichten. Rur bas Rötigfte an yams und Bananen läßt ein jeder durch feine Frauen und Stlaven pflangen und bezieht alles übrige durch den Handel. Nach der Angahl ber Beiber, die ein Reger befitt, wird fein Reichtum gefchatt. Die Beiber werden von ihren Batern verfauft und koften durchschnittlich 900 bis 1000 Mark, oft aber, wenn die Bäter angesehene Leute find, viel mehr. Daber muffen arme Dualla oft lange bienen, ebe fie heiraten können; nachher aber bisponieren fie völlig frei über ihre Frauen, behandeln fie wie Lafttiere und fonnen fie weiter verschenken, verleihen oder verkaufen. Biel Kinder gelten als ein großes Glüd; felten aber bringt eine Frau deren mehr als zwei zur Welt. Bei gänzlicher Unfruchtbarkeit fordert der Mann feine Kauffumme zurück.

Roch rechtlofer find die Stlaven baran, welche gekauft (bas Stud etwa zu zwanzig Mart) ober auf Kriegszügen geraubt werben. Diejelben, welche nebst ihren etwas beffer gestellten Rachkommen an Rahl die freien Reger bei weitem übertreffen, wohnen in besonderen großen Dörfern und werben gerade nicht immer ichlecht behandelt, fchweben aber ftets in Gefahr, beim Ableben eines Sauptlings an einen andern Stamm vertauft, bort als Totenopfer gefchlachtet und wahrscheinlich auch aufgefressen zu werben. Es kommt fogar por. daß Säuptlinge, benen es nicht gelingt, folde Opfer burch Uberfall eines feindlichen Stammes zu erlangen, heimlich einigen ihrer eigenen Sklaven die Röpfe abichlagen laffen, um diefelben als Trophaen heimzubringen. Die Stlaven werden von den freien Reger "Nigger" genannt, ein Ausbruck, welcher, auf einen Freien angewendet, als die größte Beleidigung gilt. Etwas beffer geftellt find, wie gefagt. die Nachkommen folder Stlaven, denn obgleich auch fie als unfrei angefehen werben, fo burfen fie boch Sanbel auf eigene Rechnung treiben, Bermögen erwerben u. f. w., haben aber bei allen Beratungen bes Stammes feine Stimme.

#### VI.

## Gin Bild weftafritanifder Juftigpflege.\*)

Das Bild westafrikanischer Justizpslege, welches ich in folgendem entwersen will, spielte sich unmittelbar bei der von mir geleiteten Beka-Faktorei am 30. August 1882 ab. Ich muß dazu noch voraussischien, daß ich in Handelsverbindung mit drei ganz verschieden sprechenden und aussehenden Bölkerstämmen getreten war: die Asseuhenden und aussehenden Bölkerstämmen getreten war: die Asseuhenden und aussehenden Bölkerstämmen getreten war: die Asseuhender aussehenden und die Askelle, welche am oberen Flußlause des Comi-Rhembue angesiedelt waren. In einem Dorse regierte nun zu allgemeiner Zusriedenheit der in schon etwas vorzegerückterem Alter stehende König Juda. Als dieser sich eines Tages in etwas stark angeheitertem Zustande zu einem Jagdzuge auf Gorillas bereit machte, sprach zu ihm ein Freund, der über einen

<sup>\*)</sup> Aus: Tagebuchaufzeichnungen in Westafrita von R. L., Leiter einer Woermannichen Faktorei. D. Kolon. 3tg., 1886. S. 721.

feiner eigenen Sklaven fehr ärgerlich war: "Wenn bu meinen Sklaven im Bufchwald zufällig triffft, fo schieße ihn nieder." Juba traf ben Stlaven und führte ben ihm geworbenen Auftrag aus. Aber nicht genug damit, er zerschnitt ben Krieger in fleine Stude und warf fie im Balbe umber. Nach einiger Zeit vernahm ber König ber Könige, Daula Banje, gleichzeitig aber oberfter Gerichtsherr über alle am Fluffe wohnenden Bölter, ben Borfall und schiffte fich mit allen feinen Familienangehörigen und Sklaven ein, um fich nahe bei meiner Faktorei eine Urt Feldlager einzurichten; ba in gang Weftafrika bie Blutrache herrscht, so hatte Juba felbstverständlich bas Leben verwirft. König Ogula Banje berief bie Ginwohner fämtlicher umliegenden Dörfer zum Palaver und ließ auch den ruhig im Dorfe verweilenden Juba rufen. Nach der Sitte der Bakelle hat ein Mörber ungefähr einen Monat Zeit, fich freiwillig gu ftellen, über= schreitet er bann biefen Zeitraum, fo wird gang furger Prozeß ge= macht, er wird festgenommen und verurteilt. Jeden Tag läßt nun Dgula Banje ben König Juba rufen, letterer vertröftet des Königs Albgefandte mit: mene mia bia (morgen komme ich). Ende August, eines Nachmittags, kommt er auch mit feiner Familie, ruhig feine aus einem Bambusftiele beftebende Pfeife rauchend. Es wird von fämtlichen Regern ein lofer Kreis gebilbet, wobei viele am Boben liegen ober figen. Juba wird hineingeführt und die Berhandlung beginnt; es wird viel gesprochen und noch mehr getrunken. Sechs Uhr abends, bei Dunkelheit, begiebt man fich, ohne Bewachung des Delinquenten, nach Einnahme der Abendmahlzeit zur Ruhe, um am frühen Morgen mit Connenaufgang die Berhandlung wieder aufzunehmen. Da, am britten Tage bes Palavers, figen wieder König Dgula Banje und drei minder mächtige Könige, mit hellroten Bipfelmugen auf dem Ropfe, in der Mitte bes aus etwa 400 Perfonen beiberlei Geschlechts bestehenden Rreises. Der Oberste geht mit aus= geftredten Armen auf Juba zu und fpricht: "Aue ocho bia adiu" (Du König mußt sterben). Jubas Frage, ob er nicht noch etwas effen könne, wird burch feine nieberwerfung rudwärts in ben weißen Fluffand beantwortet. Gin etwa 25 cm bider und 4 m langer Prügel wird ihm über ben Sals gelegt, und auf beiben Seiten treten bes Rönigs Sklaven fo lange auf bas Stämmehen, bis ber Tob burch Erstidung eingetreten ift. Cobann wird mit einer Art ber Ropf abgehauen, berfelbe auf einen jugefpitten Pfahl geftedt, famt Rleid und bem verhängnisvollen Deffer. Die Stelle, wo ber Pfahl als

warnendes Beispiel für die Zukunft aufgepflanzt wurde, ist am Zusammenfluß der Flüsse Comi und Ofuwu. Un der gleichen Stelle war auch unsere Handelsniederlassung erbaut, und noch bei meinem Beggange im vorigen Jahre war der Kopf an Ort und Stelle. Den kopslosen Körper nahmen die Angehörigen weg und bestatteten ihn beim Heimatdorfe.

Bei Juba mar ber Fall flar, bag er ber Schuldige gemefen, aber meiftenteils bekennt fich ein Reger nicht jur That, und man fchreitet bann zu Fetisch= ober Zaubermitteln ober auch zum Sachewood= Trant. Diefer Art von Bauberei hatte ich oft Gelegenheit beiguwohnen. Der König mit feinen Göhnen, ben Freunden und Unverwandten ber Angeflagten mar ftets jur Stelle, etwas weiter innen in dem geformten Rreife fagen auf ber Erde in gleichen Abftanben von einander brei Stlaven, welche unter Gefang fortmabrend mit einem Bunbel Reifig auf die Erbe ichlugen. Die eines Morbes Ungeschulbigten fteben in der Mitte, ein jeder einen langen Stab in ben Sanden, um nach bem Genuffe bes Serentrantes unter Umftanben eine Stute ju finden, jeber ber Delinquenten mit einem Becher in ber Sand, welcher gefüllt ift mit einer bierroten Miffigfeit, dem fogenannten Sachewood-Extraft. Sachewood ift eine im Urwalbe machfende Solzart. Die Ungeflagten trinken ben Becher leer, und es gilt berjenige als ber wirkliche Schuldige, ber auf ben Genuß des Getrantes unwohl refp, frant niederfällt. Da nun bas Getränk für jeben gleichmäßig bereitet erscheinen follte, fo mußten auch die Folgen die gleichen für jeden fein. Aber gerade in diefer Weise ift die Berschmittheit der Könige eine fehr große. Der als oberfter Richter fungierende König läßt fämtliche Bertrauten, Unverwandten 2c. der vermutlichen Attentäter insgeheim zu fich rufen und erfährt nach mancherlei Fragen boch ben richtigen Miffethater. Diefem wurde nun in einem furg bor meiner Abreife erlebten Falle ein scharfes Pflanzengift in bas Getrant gegoffen, fo bag feine Schuld por aller Augen flar war. Entjeglich ift es anzusehen, wie fich bie Birtung bes Giftes in furger Zeit bemertbar macht. Zuerft ben Ropf fest auf ben oberften Teil bes Stodes geftütt, finkt ber Rörper allmählich unter konvulfivifchen Bewegungen am Stode nieber. Es ift nun höchste Zeit, bem Schuldigen Gegenmittel ju geben, die ben Eingeborenen vermöge ihrer großen Kenntnis ber Natur auch reichlich und mit Erfolg gur Berfügung fteben. Der weitere Berlauf ber Berhandlung ift wie ber früher ergahlte beim Ronig Juba.

Aber auch von manchen guten Eigenschaften ber Neger in jenem Teile Weftafrifas fann ich berichten. Der Guropäer, furzweg "tangani" genannt, ift bei ihnen im allgemeinen geehrt und geachtet, fo lange er nicht burch Täuschungen ober burch Robbeit bas Bertrauen ber Wilben verscherzt. Rommt ein Weißer in ein Negerborf, fo ift er Gaft bes Königs und genießt feinen Schut. Es wird ihm beffen Saus ober ein baran ftogenbes gur Berfügung geftellt, ein Bett, Feuerholz, Proviant sowohl für fich als die ftets mit dem Europäer fommenden Ruderer und Bedienung. Gine Unfitte ift's allerbings, daß ber König, wenn er auch für fich felbst nur etwas Rum, einige Pfeifen nebst Tabat fordert, die gewöhnlich große Schar feiner Chegemahlinnen fchickt, und zwar jebe mit einem anderen Bunfche. "Kerke pange mia alugu, tschawo, onamba, epele, osewe, sebinde." (R. gieb mit Rum, Seife, Rleiber, Teller, Löffel, Topfe.) Um beften ift's, man giebt ihnen ein paar Pfeifen, etwas Tabat und einige Flaschen Rum und macht fich mit feinen Kanoes auf und babon. Lang wird vom Ufer noch nachgeschrieen, aber bas fchnell unter bem Gefange feiner Ruberer bie Wogen burchichneibende Ranve läßt balb bas Dorf hinter fich. Der Reger ift ber Meinung, bag ber Beige nordweftlich von ihm wohne. Der Englander heißt bei ihnen "engesi", ber Frangofe "fuala", ber Bortugiefe "oputa", ber Deutsche "compini". Als Sprachprobe will ich ben Anfang eines ber Lieber geben, welches ich von meinen ungefähr 60 Bootsleuten auf oft vier Wochen langen Fluffahrten häufig zu hören befam: "Onome belle banda oantho, oantho pa belle, nega negissa ewere niango bia. Adeoa asawani, onome bia oantho boata ogoere mpolo." -(Ein Mann wollte eine Frau heiraten, die Frau wollte nicht, da tam plöglich ein gang kleiner Fisch [Unglück]. Sie blieben bei ein= ander, darauf ging ber Mann und die Frau davon.)

Oft kamen mir Entwendungen aus meinen Privatkoffern vor, nur konnte ich nie einen eigentlichen Diebstahl zum Zweck des Berswertens der entwendeten Gegenstände konstatieren, denn wenn ein Regerknade Photographien, Rots oder Blaustifte, Nägelzwicker, Paspier, ein leeres Notizduch entwendet, kann man dies nur als eine Art Naschhaftigkeit ansehen. Diebstahl bei den Eingeborenen kann, wenn das Individuum auf der That ertappt wird, seitens des Negers oder Weißen mit sofortigem Niederschießen des Betreffenden bestraft werden. Aber wie ich aus vieler Neger Mund ersuhr, ist diese Strafe mehr dassir, daß der Stehler so ungeschießt war, sich erwischen

zu lassen, als nur des Bergehens halber. Während sonst jeder Mord, wie oben erwähnt, durch Blut gesühnt wird, folgt auf die Tötung eines auf frischer That erwischten Diebes keine Strase seitens der Eingeborenen, höchstens Zahlung einer Entschädigungssumme an die Anverwandten.

#### VII.

## Der Geheimbund des Egboe-Ordens unter den Regern in Alt-Ralabar.")

Wie die Ausschung aller staatlichen Bande im Mittelalter das Behmgericht auf der roten Erde Westfalens hervorries, so entstanden überall in Afrika, wenn keine Gentralisation der Staatsgewalt durch fremde Eroberer angebahnt wurde, jene religiös-politischen Weihebünde, die durch den Schrecken einer geheimen Berbindung über die Bollziehung der Gesehe wachen. Als solcher herrscht der Egboe-Orden. Gegenwärtig ist derselbe schon wieder in der Ausschung begriffen (scheindar), da er vor einigen Jahren durch seine despotischen Eingriffe einen Stavenausstand hervorries, aus dem der Geheimbund der "Blutmänner" entsprang, hat sich indes in letzter Zeit durch Hervorriebung eines jungen Stammes in den "Inkas" au reformieren gesucht.

Der Egboe-Orben ober Efik (Tiger) ist in elf Grade abgeteilt, von denen die drei obersten, Rhampa, Obpoko oder der Messinggrad und Kakunda, sür Sklaven nicht käuslich sind; andere Grade bilden der Abungo, Makaira, Bambim boko u. s. w. Der gewöhnliche Weg ist, daß Eingeweiste sich in die höheren Stusen nacheinander einkausen; das dadurch erlöste Geld wird unter die Rhampa oder Yampai verteilt, die den innern Bund bilden; dem König selbst kommt die Präsidentschaft zu, unter dem Titel Chamba. Zede der verschiedenen Stusen hat ihren Egboetag, an welchem ihr Idem oder ihre gespenstische Repräsentation eine absolute Herrschaft aussibt, wie sie die Römer dem Diktator in Zeiten übertrugen, und auch Slieder anderer Stusen des Egboe-Ordens, wenn sie ihnen begegnen sollten, mit seinen Strasen nicht verschont. Das Land sindet sich gleichsam in einem permanenten Belagerungszustande, der durch die

<sup>\*)</sup> Nach Abolf Baftian. Geogr. u. ethnologische Bilber, Jena, 1873.

Uberzahl der Sklaven und Franen nötig wird, indem die traditionellen Gebräuche des alten Herkommens durch die regelmäßig einander folgenden Egboetage und der damit verbundenen Proklamierung des Kriegsgesesses beständig außer Kraft gesetzt und suspendiert werden.

Sobald ein Egboetag verkundet ift, fliehen Sklaven, Beiber und Kinder nach allen Richtungen, da der Idem, mit feiner schweren Peitsche bewaffnet, umgeht und durchaus nicht strupulös in ihrer Unwendung ift. Eine gelbe Flagge auf dem Saus des Königs verfündet den Tag der Braß-Egboe ober des Meffinggrades, wo felbit von den Freien fich nur fehr wenige außer dem Sause zeigen dürfen. So oft bei bem Egboe-Orben eine Klage anhängig gemacht ift und der Miffethater bestraft werden foll, wird durch geheime Zeremonieen ber im fernen Bufchlande wohnende 3bem citiert, ber bann mit einer phantastischen Rleidung aus Matten und Zweigen von Kopf bis zu den Füßen bedeckt und mit einem schwarzen Bifir vor dem Geficht erscheint. In Ramerun werben die Glieder bes Ordens felbst durch ein, in einen fünftlichen Knoten geschürztes Laubwert vereinigt, fo daß fie fich als eine zusammenhängende Maffe bewegen. Ein jeder, Mann, Frau ober Rind, hat das Recht, die Silfe des Egboe gegen feinen Serrn ober feinen Rachbarn anzurufen, und bagu bedarf es nur, daß er ein Mitglied des Orbens auf der Bruft berührt ober an die große Egboetrommel ichlägt. Der Beaufpruchte muß alsogleich einen Konvent zusammenberufen, wo die Klage unter= fucht und, wenn gerecht, befriedigt wird. Erweift fie fich bagegen als unbegründet, fo wird ber Rlager beftraft; hat bas Gericht ein Berdammungsurteil gefällt, fo läuft ber Ibem, mit feiner ichweren Beitsche in der Sand und von einem lärmenden Gefolge von Egboe= brüdern umgeben, birekt nach bem Saufe bes Berurteilten, aus bem fich niemand rühren barf, bis die Strafe vollzogen und gewöhnlich bas gange Saus zusammengeriffen ift, fo bag alle Einwohner mehr oder weniger Schaden nehmen. Bahrend biefer Zeit, fowie über= haupt während der gangen Dauer einer Egboefitzung, würde es für jeden nicht dabei Beteiligten der Tod fein, wenn er fich auf der Strafe bliden ließe, und erft wenn die Egboetrommel ben Schluß bes Gerichtes verkundet, konnen die Geschäfte des gewöhnlichen Lebens wieder begonnen werben. Mitglieder bes Orbens follen, wenn verurteilt, das Recht haben, im Raufch zu fterben. Leute, die auf Reifen zu geben gezwungen find, ftellen meiftens ihr Eigentum unter

ben Schut bes Meffing-Egboe, und ein gelbes Stud Beug, bas über ber Thur angebracht ift, genügt, bas Saus gegen jebe Beichabigung au ichugen; ber in ben Meffinggrad Ginguweihende wird am gangen Rörber mit einem gelben Bulber eingerieben. Um Ramerun ift ein Bünbel grüner Blätter, ber an einen Pfahl gebunden wird, bas Beichen, baf bas Gigentum unter bem Schut bes Gaboe fteht.

Seine Entstehung foll ber Orben ber freien Egboes auf ben Meffen genommen haben, die auf einem großen Olmarkte bes Innern (halbwegs zwischen bem Kalabar und bem Kamerun) abgehalten wurden. Da bort ber Sandel zur Aufrechthaltung bes Kredits eine genaue Einhaltung der übernommenen Berpflichtungen forderte, fo bilbete fich biefes Inftitut als eine Urt Sanfa unter ben angesehenften Raufleuten zu gegenseitiger Bahrung ihrer Intereffen, und gewann fpater eine politische Bedeutung, indem es die gange Polizei bes Kalabar und Ramerun in feinen Bereich jog. Die Könige fuchten fich ftets die Grogmeifterschaft in diefem Orden au fichern, ba ohne diefelbe ihr Unfeben zu einem Schatten berabfintt.

Europäische Rapitane haben es mehrfach vorteilhaft gefunden, fich in die niederen Grade einweihen zu laffen, um ihre Schulben leichter eintreiben zu konnen. Gin Mitglied bes Egboe hat bas Recht, den Sklaven feines Schuldners, wo immer er ihn finde, als fein Gigentum zu beanspruchen, indem er eine gelbe Schleife an bas Rleid ober Tuch besfelben befestigt. Der Charafter eines Gaboe wird felbst im Innern noch geachtet und gefürchtet, und giebt eine Unverletlichkeit, wie fie für ausgebehntere Sanbelsspekulationen in Afrika durchaus notwendig ist. Als Vorbereitung für ihre Aufnahme unter die freien Egboes werden am Ramerun die aufwachsenben Knaben für langere Zeit zu ben Matoto, einem Buichvolt bes Innern, geschickt. Um einen Besuch, vorzüglich einen europäifchen, befonders zu ehren, pflegt man am Ramerun die Gaboe= giege vorzuführen, beren Anblick bem Bolke fonft nur felten ge= ftattet wird.

> Brof. Dr. Abolf Baftian, Geogr. u. ethnol. Bilber. Jena, 1873.

#### VIII.

## Rlima und Gefundheitsverhaltniffe ber Rolonie Ramerun.

1. Die Borgüge.

In klimatologischer Sinficht find die Verhältniffe des Ramerun= gebietes ziemlich gunftig. Es ift weber fehr heiß noch fehr ungefund. Aberhaupt gehört die Weftfufte Ufrifas, ihre nordlicheren Teile ausgenommen, ju ben vergleichsweife fühlen Tropengebieten, und es fcheint für biefelben ein Gefet ju fein, bag bie bochften Temperaturen von Nord nach Gud abnehmen, mit mancherlei Unftetigkeiten zwar, aber völlig unbekummert um ben Aquator. In St. Louis am Senegal unter 16 Grad nörblicher Breite find 40 Centigrade feine Seltenheit, in Loando unter 8 Gr. füblicher Breite ift innerhalb breier Jahre, aus benen exakte Aufzeichnungen vorliegen, kein höherer Thermometerstand beobachtet worden, als 35 Centigrade ober 28 Gr. R., was auch zu Saufe in Deutschland faft jeben Commer an einem ober zwei Tagen vorfommt. Richt viel anders dürfte auch in Kamerun die Temperaturbewegung sich herausstellen, und wahrscheinlich ift es hier weniger heiß als an der Rongomundung. Dazu kommt noch als lokaler Borzug der eigent= lichen Kamerunortschaft die täglich in den Bormittagsftunden mit großer Bunktlichkeit auftretende Seebrife, aus Gudweft, die fo wild und ungeftum ju Genftern und Thuren hereinweht, bag die Gardinen fich gleich Flaggen aufbäumen und alle nicht mit der peinlichften Sorgfalt beschwerten Papiere auf- und bavonfliegen. In ber erften Nachthälfte foläft die Seebrife ein und wird bann von einem viel schwächeren, oft kaum bemerkbaren Landwinde aus Nord abge= löft, ber bis etwa 9 Uhr morgens anhält. Ab und zu, namentlich bes Morgens nach regnerischen Rächten, kann man fogar orbentlich frieren. Das Regenwaffer hat gewöhnlich 23 Centigrad und wirkt bann, getrunken, als köftliche Erfrischung. Allerdings lernt man auch hier die Sonne haffen, wenn fie einmal ordentlich burchbricht, und balb wird man eine gleichformige graue Bewölfung bes Sim= mels, wie fie jum Glud bisher Regel war, als bas angenehmfte Wetter schätzen.

Noch viel weniger als hier in bem eigentlichen Kamerun hat man in ben herrlichen Walbregionen ber Rachbarschaft, welche uns nicht bloß im Norben, gegen ben Berg zu, sondern ziemlich allseitig zu umgeben scheinen, von Hitze zu leiden. Dort kann man im tiesen Schatten riesiger Bäume zu jeglicher Tagesstunde spazieren gehm, ohne selbst von der brennendsten Sonne Unangenehmes zu empfinden.

Man kann Kamerun als einen klimatischen Kurort ersten Kanges betrachten. Allerdings sehlt es unter den Europäern nicht an Fieberansällen, dieser allgemeinen tropischen Plage, ja es kommen zuweilen sogar perniciöse, mit Tod endende Fälle vor. Im großen Ganzen aber scheint sich das Miasma nicht öfter und nicht hestiger geltend zu machen, als an hundert anderen tropischen Küstenstrichen der Erde, obgleich die hygienischen Berhältnisse, unter denen man hier zu leben gezwungen ist, viel zu wünschen übrig lassen.

Um übrigens auf den tröftlichen Begriff "Kurort" zurüczukommen, so liegt offendar eine Berwechslung vor mit dem seit vielen Jahren geplanten und vielsach erwähnten Sanatorium, das die englischen Missionare von Bictoria oben auf dem Ramerunderge, in einer mittleren Höhe errichten sollten oder, wenn man will, errichtet haben. Es existiert nämlich unter diesem Namen dort oben bei Mans Spring eine kleine Holzhütte, die gegenwärtig von zwei entsagungsfrohen schwedischen Natursorschern bewohnt und erhalten wird, was indes nicht verhindert, daß die beiden Herren auch oft genug am Fieder leiden.

Gewiß lassen sich an den schönen Kamerunberg, dessen Spike erst neulich, am 15. September, in weitem Umsange mit Schnee bebeckt war, so daß wir durch das Fernrohr einen Andlick aus den Hochalpen genießen konnten, die schönsten Hossinungen sanitärer Art knüpsen (s. oben S. 318). Aber dis auf jenen unwirtlichen Hängen wirklich ein richtiges Sanatorium, d. h. doch mindestens ein komfortables Hotel, zu stande kommt, darüber möchte noch manches Jahr vergehen, und außerdem ist zu bedenken, daß das Fieder, wenn es sich einmal festgeseht hat, auch im besten Sanatorium nicht sofort weicht, daß sogar das Sanatorium selber ein Fiederherd werden kann, salls es dem höhnischen Bacillus wieder einmal behagt, menschlicher Boraussischt zu spotten, und daß man siedersieche Europäer nicht ohne weiteres einem schrossen Klimawechsel aussehen darf.

Biel mehr in diefer Beziehung scheinen mir die fanfteren Sügel von Bimbia, da wo fie ber Seebrife ausgesett find, zu versprechen.

Wir befinden uns gegenwärtig, 15. Oftober, am Ende der Regenzeit und im Beginn der Gewitter und sogenannten Tornados.

Die Regen während der eigentlichen Regenmonate Juli, August treten nämlich immer ohne Donner und Blitz auf, ganz im Gegensatz zum Süden. Nur in den Übergangsmonaten Mai, Juni, Sepstember, Oktober kommt der Regen zuweilen mit Gewitter, und im März, April, November, Dezember steigern sich diese ab und zu dis zu den sogenannten Tornados, worunter Gewitter mit Sturmböen, aus der Osthälste des Horizontes zu verstehen sind. Die gewöhnslichen Regen kommen dagegen aus Südwest. Die reine Trockenheit mit dichten Nebeln ist Januar und Februar, entspricht also auch hier dem Winter der Hemisphäre. Die jährlich niedersallenden Regenmengen scheinen reichlich zu sein. So sielen im August 575,6 Millimeter, davon am 27. nicht weniger als 123,5 Millimeter.

(Milgem. Beitung bom Jan. 1884.)

### 2. Die wirklichen Gefahren.

Es barf nicht verschwiegen werben, daß von anderer Seite Klima und Gefundheitsverhältniffe Kameruns nicht fo günftig bar= geftellt werben. Die Warnungen Woermanns vor Auswanderung nach Ramerun beruhen auf ber, auch von ben meisten Forschern geteilten Aberzeugung, daß hier Ackerbankolonieen für beutsche Auswanderer gang unmöglich seien und man fich auf Plantagenwirtschaft und Faftoreien beschränken muffe. "In der Bodenbeschaffenheit", fagt Dr. Reichenau"), "wie in ben Witterungsverhaltniffen find die hier denkbar gunftigften Borbedingungen für eine wenig Mühe erfordernde und die reichsten Erträge versprechende Landwirtschaft gegeben, aber ber Europäer kann hier teine Bodenarbeit vornehmen, fich nicht körperlichen Anstrengungen unterziehen; Malariafieber, Dysenterie und Leberfrankheiten raffen ihn weg. Wenn fich nun auch in neuerer Zeit durch richtigere Behandlung des Fiebers, mancherlei Erfahrungen hinfichtlich ber Lebensweise und eine gefün= bere, bem Europäer gufagendere Ernährung, wie fie bie Ronferven geftatten, diefe Berhältniffe etwas gunftiger geftaltet haben, fo ift boch immer die Sterblichkeit unter den in Kamerun weilenden Raufleuten eine erschreckenbe." - Letteres jedenfalls unter benjenigen, welche länger als 2 Jahre bort verweilen. Die große Sterblichkeit ber Engländer (mehr als 40 Proz.) kann hier nicht absolut maggebend fein, da fie, wie in Indien und überall, ihre Lebensgewohnheiten

<sup>\*)</sup> Die deutsche Kolonie Kamerun. Nach eigener Anschauung geschilbert. Berlin, 1884.

Baumgarten, Afrita.

nicht andern und unter bem Aguator effen - und trinken, wie es bochftens unter ben falten Rebeln Englands eine Zeitlang ungeftraft geichehen tann. Doch ift, hiervon abgefeben, bas Klima noch gefähr: lich genug, um die Engländer zu veranlaffen, die Mannichaften ihrer in ber Bennebucht stationierten Schiffe jahrlich ablofen au laffen. (S. Baftian, Geogr. u. ethnogr. Bilber. S. 142. - Europäische Kolonieen in Afrika. S. 23 u. 32.) — Man hat feit 1833 mehr mals Kahrten mit Dampfichiffen auf bem Niger unternommen, anfangs mit großen Berluften (1842 von 300 Mann 295), fpater, feit ber Erpedition ber Plejade 1854 hat man mit Erfolg Borfichtsmaßregeln angewandt; nicht zu langes Berweilen an bemfelben Blake, Bermeibung der miasmatischen Ausdünstungen durch Auffuchung von gefünderen Standpunften, prophplaftischer Gebrauch von Araneimitteln, ftrenge Beobachtung aller fonftigen hygienischen Borfichtsmagregeln. Da auf Kriegsschiffen und bei wiffenschaftlichen Erpeditionen die Mannichaften ftrenge hierzu angehalten werden fonnen. jo erleiden diefe auch viel weniger Berlufte, als die Balmölichiffe.

Jernando Po.

Der Clarence Bif, bem Kamerun gegenüber. — Die spanische Stadt St. Fabel.
— Tropische Scenerieen. — Die Bevölkerung.

über den Waldgürtel, der den Fuß der Insell umschließt, hinwegschweisend, traf der Blick, höher an den Bergstrahlen, die alle dem Clarence-Pik zulausen, einen so großartigen Palmenreichtum, wie ich ihn später nie wieder in solcher Fülle gesehen habe. Wipfel neben Wipfel, ein Fiederblatt neben dem andern; von fern sah ich Tausende und Abertausende prächtig grüner Wedelsterne, die sich förmlich durcheinanderschoben und nur selten von alten, weißrindigen Baumriesen überragt wurden.

Die dichten Ölpalmenwälder, die die Insel zu einem der reichsten Pläte Westafrikas machen, umgürten den Riesenleib des Piks im ersten Drittel seiner Höhe, die dann weiter hinauf dis zum Gipsel mit dichter Landwaldvegetation bedeckt ist. Bis 3500 m hoch bildet er mit dem auf dem Festlande gegenüber lagernden, noch gegenwärtig thätigen Ramerunvulkan von 4620 m Höhe ein mächtiges

Thor, das an die Säulen des Herkules erinnert.

Um 9½ Uhr bampften wir auf ber Rhebe von St. Jfabel (Clarence-Cove) zu; schon von weitem sah ich die Häuser der Stadt als weiße Pünktchen aus dem dunkeln Grün von Palmen und Bollbäumen (Eriodendron, Silk-cottoutree), und mir siel die besonders nach Westen zu buchtenreiche Userbildung der Insel auf. Bald arbeitete die Maschine half speed, bald slowly, endlich klingelte der Telegraph im Raume: stop! und der schwere Anker rasselte an der Riesenkette in die klare Tiese. Nun konnte ich mit Muße das Fleckhen Erde betrachten, das mir für einige Tage zum Ausenthalte dienen sollte, und brauchte nicht mehr das fortwährende Verschieden des Bildes, wie es störend bei der Fahrt ist, zu fürchten.

Die Bucht, die fehr tief ift und felbft Schiffen von größerem Tiefgange dicht bis ans Ufer zu fahren erlaubt, behnt fich in einem nach Norden offenen Salbtreife aus. Sie mahnt mit ihren ichroffen Steilabfällen, die, mit Bomben und Lavafeken gefpidt, nadt ju Tage liegen und nur felten in einem Rif von üppigen Grafern ober Bananenbuischen geziert find, an einen Kraterrand, und in der That bilden einige höchst pittoreste, am Gipfel bewaldete und mit über= hängenden Pflanzenguirlanden reizend geschmüdte Felseninseln die Fortfetung bes Beftenbes bes Salbrundes. Der größere biefer Felsenbroden, der früher Abelaide (nach Williams IV. Gemahlin) genannt wurde, jest aber Ifabelinfel beißt, zeichnet fich burch bie fonderbarften Thore und Türmchen, die das ewig weiterfreffende Meer herausgewaschen hat, aus, und zeigt auf ber fiennafarbenen Grundfarbe ber in Winkeln von 45 Grad nord-füd fallenden Schichtung die wundervollsten Zeichnungen von hellgrauen Steinflechten. Das Oftende des Halbrundes, das im Durchmeffer ziemlich ein Kilometer fpannt, bildet der frubere Williamspoint, jest Ifabelpoint. Er trägt ein fehr niedriges und trübes, deshalb kaum nütliches Leuchtfeuer und ift mit einigen Geschügen ausgestattet, die wohl niemandem mehr ichaden können. Merkwürdig bleibt ber Billiams= point, weil auf ihm ein Denkftein für die auf der Baitifchen Erpebition Geftorbenen, alfo auch für unfern Landsmann, ben Botanifer Theodor Bogel, errichtet fteht.

Rach Westen blickend, sieht man der Reihe nach in eine Menge Buchten, die von weit ins Meer laufenden Bergstrahlen des Piks gebildet werden und den Ankerschuß unserer Schiffskanone in einem großartig rollenden, viele Minuten andauernden Echo wiedergaben.

In der nächsten Bucht lag das Brack eines gestrandeten fpanischen Rriegsschiffes. - Die Stadt St. Ifabel, die fich mehr in die öftliche Seite des Salbfreises schiebt, besteht aus außerst freundlich blidenben Säufern, teils mit anbeimelnden, roten Ziegeln, teils mit bem tropischen Palmenwebelbach gebeckt. Die stattlichsten und schon vom Meere auffallendften find die Rirche mit ichmucklofem, vieredigem Turm, bas mit blauer Drnamentit geschmudte weiße Saus bes Bouverneurs, welches, dem Safen brei Giebelfronten aufehrend, bon einer befonders breiten Beranda umgeben wird; baneben bas fefte. fleine Sauschen bes Safenmeisters; neben ber Rirche ein ftattliches Gebäude, das die wehende englische Flagge als das Befittum bes Agenten ber Dampferlinie fennzeichnete. Gin anderes Saus, ein wahres Schmudfaftchen an Sauberfeit, liegt gang ifoliert und bon Ficusbäumen und Kotospalmen umichloffen, am Beftende ber Bucht, während weiter hinauf an ber Bifwand, an beren Tufe bie Stadt liegt, noch zwei perspettivisch fleine Sauschen aus bem Balbesarun lugen. Wie ich fpater hörte, werden fie von zwei dort oben baufenben Pflangern bewohnt.

Zu beiben Seiten des künstlichen Aufstiegs, der von dem schmalen Userrand aus rundgespülten Lavastücken und Kies an dem steilen Felshang in sanster Windung empor zur Stadt führt, standen Masgazine und Warenlagerräume der in St. Isabel ansässigen Kaussente. Im Rücken derselben, zwischen ihnen und der Felswand, sammelte sich im Lause der Zeit genug Rahrungsstoff für die herrlichen Pisangbössche, deren Blätter je näher dem Meere, desto bläulichere Färbung anzunehmen scheinen, für die verwilderten Maiss und Zuckerrohrbössche an, die von üppigem Gewirr verschiedener Passissoren und

Cucurbitaceen burchflochten waren.

Kaum hatte ich Zeit, dieses reizende Bild flüchtig zu durchmustern, als ich von einem englischen Kausmann, dem Agenten der Dampsergesellschaft mit der in jenen europäerarmen Gegenden so außerordentlich liebenswürdig ausgesibten Gastsreundschaft aufgesordert wurde, sein ansehnliches Haus neben der Kirche für die undestimmte Zeit meiner Anwesenheit auf Fernando Po als das meine zu betrachten. Das Anerdieten war mir natürlich äußerst willkommen, da "Hotels" dort selbstverständlich nicht zu sinden sind, und ich in St. Jadel auf den nächsten, von England kommenden Dampser, der mich weiter nach Süden, zur deutschen Expedition, bringen sollte, warten mußte.

Ein Spaziergang mit meinem Wirt, ber ichon feit breigebn Jahren in Bestafrika lebte und gewissermaßen nur aus Knochen und Sehnen bestehend, trot ber noch jest fast regelmäßig monatlich eintretenden Fieberanfälle, ben klimatifchen Ginfluffen gaben Widerftand leiftete, führte mich durch die gange Stadt - wenn diefe Begeichnung auf einen Ort mit etwa vierzehn ober fechszehn größeren Säufern, zwischen welchen gahlreiche fleine Säuschen eingestreut find, anwendbar ift. Die Stragen find mit wurgelbehangenen Ficusbäumen ober niedrigen Ernthrinen eingefaßt; häufig auch wich ein am Wege ftebenber Baun bem Bahne ber Beit, und feine Stuppfoften, gewöhnlich Spondiaspfähle (Sp. Jutea) hatten Burgeln geschlagen, Zweige mit Blättern und Blüten getrieben und bilbeten nun ftellenweise hubsche, schattenspendende Allecen. Nur in ihren erften Unfängen von ber plaça d'España aus gerade laufend, verzweigen fich bie Strafen balb nach bem Gefallen ber Reger, die bie fleinen, aus Baumftämmen und größeren (Cannaceen= und Zingiberaceen) Blat= tern gebauten Säuschen im Bormalbe zerstreut bewohnen. Neben ben ichon erwähnten Rotospalmen, Bananen- und Brotfruchtbaumen, fpenden auch mächtige Bollbäume, Mango-, Drangen-, Guaven-, Limonenbäume, DI= und Rächerpalmen ben niedrigeren Maniot=, Mais= und Batatenfelbern, bie neben ben Regerhüttchen in fleinen Lichtungen angelegt find, Schatten. Überall verwildert und gehegt fteben mächtige Ananasbufche umber; die ftachliche Opuntia, die von Saufe aus nur zu Ginzäumungen angepflanzt wurde, hat fich überall festgesett und hindert ben nach einem flüchtigen Schmetterling 3agenden in oft für Rleider und Saut fehr empfindlicher Beife; über= haupt find der Dornen, Stacheln gar viele, und oft, wenn ich die Sand nach einer fammetbraunen, glänzenden Bohnenfrucht ausftredte, jog ich fie, mit hunderten glasharter, feiner Brennharchen befest und glübend wieder gurück.

Die Stadt, die mit der Insel zugleich als Deportationsort dient, zeugt im ganzen von früherem Fenereiser bei ihrer Anlage und von jeziger großer Bernachlässigung, wie ich sie auch in allen Besitzungen Portugals an der Bestküste Afrikas sand. Die stattlichen Gebäude der Spanier werden nicht erhalten, sondern mangelshaft ausgessicht, und im Balbe, schon von schönen Bäumen überwuchert, sand ich die Fundamentmauern von Lazarethen, Kasernen, sowie in den weichen Boden tief eingesunkene Kanonenrohre. Die Cacaos und Kassepslanzungen der Regierung, die ich im Laufe der

nächsten Tage slüchtig besuchte, waren halb verwildert, das Unkrant stand üppiger, als die mühevoll angepslanzten Fruchtbäume: und die Ananas, die zur Abteilung zwischen die Baumreihen gepslanzt waren, hatten sich des größten Teils des Bodens bemächtigt; nur die hohen Mangopslaumenbäume (Mangisera indica), die Aprikose der Tropen, welche größere Feldabteilungen umrahmten, ließen sich vorläusig noch nicht durch das kleinere Pflanzengelichter da unten stören und zeigten prachtvolle, kugelförmige Kronen, deren Blätter die Länge des Oleanderblattes mit der Breite und Farbe des edlen Lorberblattes verbinden. Noch hingen hier und da an den Stielen, die an die unserer herbstlichen, beerenlosen Weintrauben erinnern,

Überrefte verfaulter ober überreifer, braungoldiger Früchte.

Die Bewohner ber Stadt: Spanier, Engländer und Reger, unterscheiben fich in vieler Sinficht von einander. Dbenan ftebt natürlich ber fpekulative, fleißige und nüchterne Cohn Albions, ber auf ber Infel bie beften Geschäfte, hauptfächlich in Balmöl, macht. Ihm fühle ich mich versucht, ben Reger angureihen, b. h. ben Reger in ber Stadt, ber an Mäßigkeit, Ausbauer und Fleiß über bem gewöhnlichen Spanier ber Infel fteht. Die Stadtneger find Rolo: niften aus Gierra Leona und Rruneger, bie, verhaltnismäßig mohlhabend und bedürfnistos, fich als Pflanzer, Sandwerker, Bafcher, Rischer und bergl. ernähren. Biele von ihnen, die in den Miffionen bie Runfte bes Schreibens und Lefens erlernten, find Sandlungsdiener oder Auffeher bei ben fpanischen und englischen Raufleuten und Plantagenbesigern, erlernten die Sprache ber Baldbewohner von Fernando Bo und vermitteln ben Geschäftsverkehr amischen biefen und ihren herren. Die Spanier fielen mir burch ihre franthaft grangelbe Gefichtsfarbe, die matten, ausbruckslofen Büge und die ichlaffe, fraftlofe Haltung bes Körpers auf. Zusammengesunken huscht folch ein erbärmliches Menschengestell, wenn es sich überhaupt einmal auf die fonnige Strafe wagt, im Schute eines Sonnen= ichirms bahin und wirft fich bann, im fühleren Saufe angekommen, erschöpft und faft aufgelöst burch diese außerordentliche Anftrengung, auf das vielbenutte Lager. Die Sauptbeschäftigung biefer vertom= menen, unwürdigen Sohne einer fraftvollen Nation, die einft eine neue Welt vor fich gittern machte, in Fernando Bo ift Schlafen, Effen, Trinken und Kartenspiel, ober die Nachte hindurch das Billard, bas auch borthin feinen Weg in früheren, befferen Beiten gefunden hat. — Achtungswerter, weil ernft und redlich an ber Erfüllung ihrer großen Aufgabe arbeitend, sind die spanischen Missionare von der Gesellschaft Jesu, die mehr im Innern der Juschhauptsächlich in Banebari und an anderen kleineren Orten, ihr mühevolles, opferreiches und an Erfolgen armes Leben unverdrossen verbringen. Ihre Bemühungen, die Adihas — nach Bastians "Dorfsbewohner" — zur Annahme des Christentums und europäischer Gesittung zu bewegen, sind mit verhältnismäßig geringen, kaum in einigen nichtssagenden Außerlichkeiten bestehenden Erfolgen belohnt.

Die Abinas, bekannter unter bem Ramen "Bubis", ber ihnen von den Europäern gegeben ift, weil fie jeden mit "Bubi", b. h. Freund, anreben, kamen erft nach ber Entbedung bes bamals, wie alle atlantischen Inseln, unbewohnten Gilands durch ben Portugiesen Fernão do Po, aus dem Gabunlande von den aus dem Innern herandrangenden M-pongwes verjagt, auf die Infel hinüber. Sie find nur in ben Balbern anfäffig, und in St. Ifabel wohnen feine Abinas, benn trok einer ungewöhnlichen Sanftmut in ihrem Charafter fühlen fie fich von ben Europäern und beren Lebensgewohn= heiten nicht angezogen. Frei und höchftens nur von Diffionaren aufgefucht, leben fie in kleinen Dörfern, die fich bem an ben Ufern ber Infel entlang Kahrenden burch gablreiche Rauchfäulen verraten, mitten im Balbe und kommen nur in die Faktoreien ber Beifen und die Stadt, um die Erzeugniffe ihres Landes - diefelben wie die gang Beftafritas - jum Austaufch gegen europäische Baren angubieten. Benge werben von ihnen, im Gegenfat zu allen anderen Regern jener Länder, fast gar nicht verlangt, benn fie geben, mit Ausnahme eines ichmalen Schamtuches, das häufig aber auch nicht einmal vorhanden ift, nackt.

Ihr einziges Kleidungsstück, das nie fehlt, ist ein breitrandiger, oder besser, nur aus einer mächtigen Krämpe bestehender Hut, aus den zerspaltenen Blättern der Fächerpalme geslochten; derselbe wird auf dem dichten Haar durch lange, dünne Stäbchen oder Knochen, die wie kleine Spieße aus dem Flechtwerk hervorsehen, sestgehalten. Das Haar, meist künstlich zu großen Toupets aufgedonnert, wird gewöhnlich mit gelber Erde, wohl Ocker, eingerieben, und zwar so, daß die einzelnen Haarstränge mit der seuchten Erde zu kleinen Kuzgeln geballt sind. Um den Hals und die Handgelenke tragen sie aneinandergereihte Knochen oder Steine, auch wohl Fellstreisen oder reiche Schnüre europäischer Stickperlen. Ihre Bewassnung besteht häusig in einem Feuersteingewehr, sonst in einer Lanze, seltener einer

Kenle. Am linken Oberarm trägt jeber Mann an einer Schlinge ein großes Messer in einer Holzs oder Hautscheide; die Frauen tragen an derselben Stelle eine Tabakspfeise. Die Abihas sind ein großer, stark und kräftig gebauter Bolksstamm von tiefsdunkelbrauner Farbe, leider aber, besonders bei Frauen, häßlichen Sesichtszügen. Ihr Wesen ist sanstmittig und ruhig, und im wohlthuendsten Gegensat zu dem Schreien und Lärmen aller anderen Neger hört man von ihnen, selbst beim Handel mit den Europäern, kaum einen heftigen Wortwechsel.

hermann Conaux. \*)

# Am Benne.

Reifebilber von Gerhard Rohlis.

Wir verließen nachts um 10 Uhr die Stadt Udeni, wo der Fetischdienst von den Negern am ausgeprägtesten betrieben wird. An demselben Tage noch, als ich nachmittags Abschiedsaudienz beim Sultan hatte, konnte ich mich davon überzeugen, welche eigenkimslichen Opser diese Stämme ihren Gögen darbringen. War es ein wirkliches Fest, oder war es, um den Zorn der aus Thon gesormten Götter zu versöhnen, weil ein Weißer mehrere Tage in den Mauern der Stadt geweilt hatte, das konnte ich nicht ersahren.

Die Götter sind meist aus Erde, oft auch aus Holz geformt, und bewohnen eigene Kleine Hitten. In den Gegenden am Benue sind es hauptsächlich Dodo und Mussa, denen man allgemeine Bersehrung und Andetung zollt. Es giebt nämlich Götter, die allgemein sind, und Privatsetische; jeder hat z. B. seinen eigenen Hausgötzen, außerdem hat man Stadtgötter, Thorgötter, Felds und Gartengötter, Flußgötter 2c.

Ms ich abends mit meinen Leuten die schmale Brücke über= schritt, die uns aus dieser Hegenstadt mit ihren Blutopfern wieder

<sup>\*)</sup> Dieser bebeutende Botaniker, Teilnehmer an den afrikanischen Expeditionen von Homeyer und Pogge, dann Direktor der Boermannichen, von ihm selbst angelegten Kasseeplantagen am Sadoon schried außer zahlreichen Aufsähen un Beitschriften das für das Studium Afrikas unentbehrliche Werk: Aus West-afrika, 1879. 2 Bde. Er hat handgreistlich die hohe nationale Bedeutung des botanischen Studiums bewiesen.

ins Freie brachte, dauerte es lange Zeit, trot ber herrlichen Nacht, trok der lieblichen Gegenden, bis mir die Opfer, die ich nachmittags im Saufe bes Gultans mit angeseben hatte, wieber aus bem Ginne tamen. Immer ichwebten mir im Geifte bie Bilber bor, wie unter Paufen- und Trommelichlag nachte Sklaven Schafe, Sühner und Tauben abstachen, die irbenen Bilber mit Blut beschmierten und bann Febern baran flebten. Aber endlich riefen die Stille ber Ratur und die ippige Pflanzenwelt andere Gedanken hervor. Man fah, daß die Nähe des Benue hier ichon einen mächtigen Ginfluß auf die Entwickelung ber Begetation ausübte. Schweigend burchzogen wir die Ebene; benn nachts vermeibet man gern jedes Beräusch. Waren wir doch überdies in einer Gegend, wo fortwährend Rrieg und Überfälle an der Tagesordnung find, auf der äußersten Grenze ber Macht ber Fellata ober Bullo (Fulbe) nach Guben zu. Boron gingen zwei riefige Neger aus Keffi-abd-es-Senga; jeder trug auf feinem Ropfe einen 3 Ellen langen, an 80 Pfund schweren Elefantenzahn. 3ch hatte bas Elfenbein gegen meine Pferbe aus= getaufcht. Dann tam einer mit mehreren fleinen Bahnen, bann brei Sklaven, die unfer Gepad trugen, und ben Schlug machten wir felbft.

Die Stille ber Natur wurde fast burch nichts unterbrochen, nur zuweilen hörte man von fern das Krachen der Zweige im Gebufch, burch welches ein unförmliches Flugpferd weibend fich ben Weg brach, ober aufgescheuchte Bögel, welche eine andere Schlafftelle fuchten, flogen freischend bavon. Mehrere Male wurde Raft gemacht, benn die Elfenbeinträger, obwohl es schien, als ob fie nichts gu tragen hatten, weil fie fo ruftigen Schrittes vorwarts eilten, hatten boch von Zeit zu Zeit eine Erholung nötig. Rach einem vierstündigen raschen Dahineilen gelangten wir plöglich in einen bichten, hohen Bald; nur taftend tonnten wir vorwarts tommen, benn die Kronen der Bäume bilbeten ein fo bichtes Dach, daß fein Stern durchfunkelte. Indes war ber Pfad ziemlich breit, aber viele im Bege liegende Baumftamme und große Burgeln machten bas Weitermarschieren fehr beschwerlich. Dann wehte uns ploglich eine fühlere Luft an, der Weg wurde frei und vor uns lag eine weite Ebene. Unfere Trager hielten an und legten, fich gegenseitig belfend, bas Elfenbein auf ben Boben; ein Gleiches thaten die Gepadtrager. Schon glaubten wir, es handle fich um eine bloge Raft; als ich weiter porwärts ging, fah ich, bag ein weiter, blanker Gee zu unferen Rüßen fich ausbehnte.

Aber nein, es war kein See, es war der Benne. Nach rechts und links dehnte sich das Wasser, so weit man sehen konnte, aus, doch gegenüber sah man an einzelnen Lichtern und Wachtseuern die Grenze des majestätischen Stromes. "Jit dies das andere User?" fragte ich die Neger. — "Nein, das ist bloß eine Insel, Loko, von Bassanegern bewohnt, und hier werden wir dei Tagesanbruch übersehen," war die Antwort. Sodann luden sie uns ein, uns auf den Sand niederzustrecken, da dei Tagesanbruch, sodald die Bassa uns sähen, sie mit ihren Kähnen herüber kommen würden, um uns abzuholen. Wir labten uns mit einem Trunke Wasser; seit wir abends die Stadt verließen, hatten wir trotz des schnellen Marsches nichts getrunken, weil niemand Wasser mit sich führte. Dann legten wir uns ruhig nieder und erwarteten, halb wachend, halb schlasend, den Morgen.

Beim ersten Grauen bes Tages hörten wir fofort Geschrei und Lärmen und fahen, wie von ber mit Olpalmen bewachsenen Infel, auf beren nördlichem Ufer gablreiche fleinere Sutten ftanben, eine Menge Rahne ins Baffer ftiegen und von nachten Negern auf bie Stelle zu hingeschaufelt wurden, an ber wir uns befanden. Bir ftiegen nun auch ben Strand hinab, ber jest beim niedrigften Bafferftanbe bes Benne fehr breit war, und balb waren wir ben Baffa gegenüber. Diefe ichienen fehr erstaunt, ein paar Beife por fich au feben, benn hatten fie jemals welche gefeben, fo waren biefe ben Benue berauf in eigenen Schiffen gekommen. Anfangs ichienen fie uns fogar für Julbe, die ihre erbittertften Feinde find, ju halten. Rachbem aber die uns begleitenden Reger ihnen die Berficherung gegeben hatten, daß wir biefem Stamme nicht angehörten, überdies feine Mohammebaner wären, fondern Raffara (Chriften, mein mohammebanischer Diener Sammed ließ es fich gang gern gefallen, hier als Christ mit zu paffieren), wollten fie fich fogleich ohne weiteres unferes Elfenbeins bemächtigen, sowie des Gepäckes, um diefes und uns in die ausgehöhlten Baumftamme (ihre Rahne) zu werfen. So, bachte ich indes, geht das nicht. Die Menschen find überall dieselben, und wenn man in Italien ober im Driente nicht wohl baran thut, fich, ohne zu parlamentieren, in die Sande des dienenben Bublifums zu geben, fo glaubte ich auch hier vorerft bingen ju muffen. Wir riffen ihnen alfo unfere Sabe wieder aus ben Sanden, und ich machte ihnen begreiflich, daß fie mir gunächft ben Breis für bas Überfegen fagen mußten. Bu bem 3wede legte ich 100 Muscheln (Kauris) auf den Boden und fragte durch Zeichen, wie viel sie solcher hundert haben wollten? Nach langem Streiten und Handeln wurden wir dann handelseins über 4000 Muscheln, was allerdings teuer genug war, wenn man bedenkt, daß es sich bloß ums Übersehen handelte, 4000 Muscheln aber den Wert von einem Maria-Theresia-Thaler repräsentieren. Die anderen Neger, welche, wie ich gehosst hatte, uns dis nach Loko begleiten würden, erklärten dann, daß sie zurück müßten, um noch vor der großen Hie Ubeni zu erreichen. Nachdem sie uns dann in die Baumstämme geholsen, die so klein waren, daß kaum zwei Mann darin Platz hatten, und wir deshalb mehrerer bedursten, nahmen wir Abschied, wir stießen vom Lande und wurden von den Bassa rasch nach ihrer

Infel hinüber geschaufelt.

Die Ankunft von Fremben ift auf folden Blagen immer ein Ereignis, wenigftens bes Morgens fruh, wo alles eben vom Schlafe erwacht und noch nicht der Arbeit nachgegangen ift. Als wir lanbeten, hatte fich ein zahlreiches Publifum versammelt, das vielleicht noch außergewöhnlich vergrößert war, weil man längst gesehen hatte, daß zwei Beige bie Fremben feien. Bie beforgt ich nun anfangs war, mich fo gang ohne irgend eine Stube unter ben Baffa gu befinden, von benen die anderen bem Julbe bes Reiches Cototo unterworfenen Negerstämme mir nicht ichlecht genug zu iprechen wußten, fo legte fich doch meine Beforgnis, ba ich bald fah, daß alles Boje, was man von ihnen gefagt hatte, Abertreibung fei. Obgleich von hunderten diefer Leute umringt, die fich fo dicht wie möglich an uns herandrängten, uns befühlten und befragten, und fich bann wunderten, daß wir nicht in ihrer Sprache zu antworten vermochten, that man uns nichts zu Leide, fondern wir wurden einfach in einen von mehreren Gutten gebilbeten Hofraum gebrangt. Man gab uns gu verfteben, bag wir uns fegen möchten. Rachbem uns bann eine recht nett aussehende alte Regerin ein Gefäß voll warmer Suppe gebracht hatte, fragte man uns burch Zeichen und Laute, ob wir benn gar feine ber bort üblichen Sprachen verftanden, und nacheinander nannten fie eine Denge Sprachen, als: Fulfulbe, Berbertji, Arabtji, Sauffa, Rupe ic. 3ch glaubte nun zu verstehen, daß unter ihnen Individuen maren, die eine diefer Sprachen verftanden, und erwiederte fogleich Arabtji, Berbertji. Unter letterem Worte bezeichnen nämlich alle diese Regerftämme die Bewohner und Sprache von Bornu (bas Ranuri). Die Baffa ichienen ebenfo froh ju fein wie ich, als ich Berbertji antwortete; es wurde gleich darauf einer forsgeschickt, der dann mit einem anderen zurückfam, welcher uns schon von weitem sein La-Le-La-Le, Ke lasia-le ada tegs etc.: "Sei gearußt; Friede; wie befindet sich beine Haut" 2c. entgegenrief.

Fand er sich im Ansange etwas getäuscht, daß ich nicht so siebend au antworten vermochte, als er sich wohl gedacht hatte, so sah er boch schnell ein, daß es sein Borteil sei, uns zu Freunden zu behalten, und ich meine gar, er sagte den Bassa, daß wir wirkliche Kanuri vom Tsad-See seien, was sie indes nicht glauben wollten, sondern ihm entgegneten, wir wären Inglesse und Bettern von den beiden weißen Christen in Lososa (der bekannten, von Dr. Baike gegründeten Station an der Mündung des Benue in den Niger). Er selbst war gerade nicht von Bornu, sondern von einer im Reiche Sosoto gegründeten Kolonie Namens Lasia-Bere-Bere. Er sagte mir dann, daß man eine Hütte für uns in Stand sehe, und daß der König der Insel mir einen Besuch machen würde, den ich später zu erwiedern hätte.

Unterbessen nahm ich die Gelegenheit wahr, mich etwas umzussehen. Unser Kanuri erzählte mir, daß die Bassa auf Loko hauptsächlich von der Fähre lebten, da hier ein Hauptsbergang sei; bei Hochwasser sei die ganze Insel, welche jetzt etwa 16 Fuß über dem Wasserspiegel lag, überschwemmt, und die meisten Leute zögen sich dann aufs linke Ufer zurück, während nur die zur Besorgung der Fähre unumgänglich notwendigen jungen Leute in hohen, auf Pfählen

ruhenden Sütten gurudblieben.

Die Bassanger wohnten früher alle auf dem rechten Benne-User, wurden aber von den Fellata, ihren fanatischen Feinden, zurückgedrängt, so daß nur noch einige wenige Pläte von ihnen am rechten User behauptet werden. Die Bassa sind mit den Uso- und Kotonegern eng verwandt und scheinen sanster Natur zu sein; sie nähren sich hauptsächlich von Fischen, die der Benue ausgezeichnet und in unglaublicher Menge liesert. Dem Außeren nach sind sie echte Neger, ohne doch dabei häßlich zu sein. In der Jugend gehen beide Geschlechter nacht, und unter den Erwachsenen haben die ärmeren Leute höchstens ein Schurzsell um die Hüsten geschlagen. Eigentümlich ist die Art ihrer Begrüßung, indem sie den Borderarm der Länge nach aneinander legen, derart, daß einer dem andern den Ellenbogen umfaßt. Sie sind wie die Asoneger Fetischbiener, ohne jedoch einen so ausgeprägten Penatendienst wie jene zu haben.

Endlich war die kleine, runde Hütte, welche man provisorisch aus Matten aufgeführt hatte, fertig, fo daß wir einziehen konnten. Raum hatten wir uns niedergelaffen, als der Galadima ober König der Infel kam. Er befah alles, that viele Fragen mittels des Ranuri und fagte, er wurde nach einem Araber als Dolmetscher fenden. Im ganzen benahm er fich recht anftändig. Als er fich entfernt hatte, war meine erste Sorge, ein Schiff zu mieten nach Imaha (wird auch von den Arabern und Sokotonegern Um-Aischa genannt), einem Orte, der drei Tagereisen unterhalb am Benue liegt und wo= hin wir gunächst mußten. Das war feineswegs leicht, nicht etwa beshalb, weil die Leute zu hohe Preife forberten - fie verlangten, ich glaube 10 000 Muscheln, was mit ben 4000 für's bloge Über= fegen also in gar keinem Berhältnis stand —, sondern weil wir gar fein bares Geld, b. h. Muscheln, mehr hatten. 3ch versprach ihnen, in Imaha zu gahlen, wo ich einen Burnus, das lette Stud, was mir von meinen Waren geblieben war, zu verkaufen gedachte. Aber fein Mensch wollte Kredit geben; es blieb uns also nichts anderes übrig, als alle Kleidungsftude, die wir entbehren konnten, zu ver= taufen, um fo die Summe ju ftande ju bringen. Indem wir uns auf das notwendigfte beschränkten, gelang es uns, 8000 Mufcheln zusammen zu bekommen, und indem wir gleich im voraus bar begahlten, konnten wir von den 10 000 Muscheln 2000 abdingen.

Nachbem dies in Ordnung war, machte ich dem Könige meine Auswartung. Er mochte wohl ein hübsches Geschenk erwartet haben, ich konnte ihm aber bloß einige kleine einheimische Baumwollentücher geben, mit denen sich in Haussa die Weiber bekleiden. Damit gab er sich zusrieden, weil er selbst vorher gesehen hatte, daß wir gar nichts mehr besaßen. Er machte dann die freundschaftlichsten Verssicherungen, und meinte, er wünsche nichts so sehr, als mit den Engländern direkt in Handelsverbindung zu treten. Ja, als ich zu Hause ankam, sandte er mir sogar ein Gegengeschenk: ein Huhn, trockene Fische, Madidi, d. h. eine Art Reister in Bananenblätter gewickelt, und 1500 Muscheln bar.

Denselben Tag konnten wir natürlich nicht an die Abreise benken, und es war auch gut, daß wir blieben. Denn am Abend kündigte sich die Regenzeit mit einem solchen Tornado (Orkan) an, daß ich seft glaubte, es sei ein Erdbeben damit verbunden. Da das Unwetter gegen Sonnenuntergang hereinbrach, also um eine Stunde, da alle Leute ihren Topf auf dem Feuer hatten, so kann man sich benten, wie fehr die Beiber fich beeilten, die Feuerstellen gugudeden. Die Binbftoge waren fo beftig, bag in einem Ru mehrere Gutten weggeführt und Gott weiß wohin geweht wurden. Glüdlicherweise lag unfere Sutte zwischen anderen jo geschütt, daß wir nicht zu fürchten brauchten, fortgeweht zu werben. Das hinderte aber nicht, bag, als bie Bolfen an ju brechen fingen, Strome Baffers bon oben und unten hereinfluteten, so daß wir in einem Augenblice burchnäft waren. Es ift gut, bag bergleichen Unwetter in ber beifen Bone nie lange anhalten; nach einigen Stunden hatten wir einen pollfommen fternhellen und unumwölften Simmel, und am andern Morgen tauchte bie Sonne wie neu aus bem Benue, beffen fruber ftaubige, bunkelbuschige Ufer jett burch ben Regen rein gewaschen waren und wie im Frühlingsgrün prangten. Bei uns in Europa hat man feine 3bee bavon, wie rafch belebend ber erfte Regen auf die tote Natur einwirkt. Schon nach einigen Tagen fprofit alles nen und frifch aus bem Boben, welcher fich wie burch Zauber in einen grünen Teppich voll bunter Blumen umwandelt. Und fobald bie Pflanzenwelt erwacht, thut es nicht minder die fleine Tierwelt: Schmetterlinge und Rafer, die man fonft nur in Thalern, wo immer fliegende Bache und Rinnfale riefeln, bemerkt, treiben fich überall herum.

Am andern Morgen endlich nahmen wir von unseren Bassafreunden in Loko Abschied und bestiegen unsern hohlen Baum. Dieser Kahn war gerade groß genug, um uns beherbergen zu können; nur ein Reger stand auf dem Hinterteile, um mit einer Schausel das schnell stromadwärts treibende Schifschen zu Ienken. In seinem Munde hatte er eine lange Pfeise, die dis auf den Boden ging und nur von Zeit zu Zeit fortgelegt wurde, wenn die Lenkung des Schifschens vielleicht mehr Ausmerksamkeit wie gewöhnlich erheischte. Wenn uns ein anderer Kahn begegnete, dann wurde sicher beigelegt, um einige Züge gemeinschaftlich zu schmauchen. Die meisten hatten sogar ein kleines Feuer in einem irdenen Topse auf dem Borderteile des Kahnes brennen, teils um Fische im Rauche des Feuers vor Fäulnis zu bewahren, teils um die Pfeisen anzünden zu können.

Es ist die Sitte des Rauchens hier bemerkenswert genug; während z. B. in ganz Nord-Central-Afrika, Uadai, Bornu, Haussa, Bambara 2c., siberall Tabak gezogen wird, verwenden die dortigen Einwohner dies Kraut nur zum Kauen, indem sie es pulveristert

mit Natron mischen, zuweilen auch zum Schnupfen; erst in der Nähe bes Benue wird bas Rauchen allgemein.

An Abwechslung sehlt es bei dieser Fahrt natürlich nicht; zahlreiche Herden von Flußpferden, Hausen fauler Kaimans, die sich auf den Sandbänken sonnten, kliegende Fische, die unser Fahrzeug umgankelten, in den dichtbelaubten Bäumen am User Herden von Assen aller Art, die neugierig auf uns herunterschielten, — hier und da, und dies meist am linken User, ein Negerdorf. Auch sah ich die mannigsaltigsten Borkehrungen zum Fischsange; sie nahmen sich wie große Bogelbauer aus und standen überall an seichten Stellen im Benne. Die Zeit wurde mir nicht lang. Nachts legten wir bei einer Sandbank inmitten im Strome bei, unterhielten aber immer Feuer, damit die gefräßigen Kaimans nicht zu nahe herankämen. Am dritten Tage endlich waren wir im Angesichte Amahas, wo wir bei Sultan Schimmege, einem Freunde des verstorbenen Dr. Baike, die freundlichste Aufnahme fanden.

## Der Kongoftaat.

#### I.

Umfang des Kongostaates. — Ergebnisse beutscher Durchsorschungen des Landes. — Das eigentliche Königreich Kongo. — Die eingeborenen Könige und Häuptlinge. — Die internationale Gesellschaft.

Der Kongostaat, d. h. das Areal, worin durch den Berliner Kongreß dem König der Belgier die Ausübung der Souveränität als ausschließliches Recht vertragsmäßig verdürgt worden ist, umsfaßt einen Länderkomplex, der sünfs dis sechsmal so groß wie Deutschland ist, aber weder 80 Millionen Einwohner, nach Stanley, noch 25 Millionen, nach Hübner, sondern, nach Pr. L. Kund, höchstens 10 Millionen E. zählt, von denen %10 noch keinen Weißen gesehen haben. So erfreulich es auch ist, daß der neue Stäat, dem der hochherzige König der Belgier seine Fürsorge zuwendet, die Ausbreitung europäischer Kultur im Herzen von Afrika mächtig

fördern und dem Bordringen der mohammedanifchen Barbarei einen bauerhaften Damm entgegenftellen wird, fo wenig ermunternd für beutiche Raufleute und Plantagenbauern find die Ausfichten, welche Diefes Land noch auf Jahrzehnte bieten fann. Die Afrikanische Gefellichaft in Berlin, welche ber Wiffenschaft und bem Sandel ichon fo viele und wichtige Dienste geleiftet bat, fandte 1884 im mobilverstandenen Intereffe Deutschlands eine Expedition nach bem Kongo, bie aus ben herren Premierlieutenant Rund, ben Lieutenants Schulge und Tappenbed, Dr. Büttner und Dr. Wolf bestand, zu dem Zwede, bas weftliche Kongogebiet genauer ju ftubieren und namentlich bie hygienischen und klimatischen Buftande, die Produktionefabigkeit des Bobens, fowie bie für Deutschland maggebenden Sandelsverhaltniffe mit unbefangenem, fritischem Ange - gegenüber ben pomphaften Schilberungen Stanlens und ber Belgier - ju untersuchen. Das Ergebnis biefer gewiffenhaften, fast zwei Sahre, 1884-6, bauernben Untersuchungen, welches Serr Premierlieutenant Rund in ber Berfammlung bes Deutschen Kolonialbereins ju Berlin am 20. Januar 1887 und in der Junifigung 1887 ber Gefellschaft für Erdfunde mitteilte, läßt fich in folgenden Gagen gusammenfaffen, die mit ben Untersuchungen von Bechuel-Lösche, Ostar Leng, Tisbel. Mar Buchner und Montemeper in allem Befentlichen übereinstimmen:

1) Das ganze untere Kongogebiet von der Mündung bis Bivi ist wegen der Unfruchtbarkeit des Lateritbodens, sowie wegen der Spärlichkeit und Unregelmäßigkeit des Regenfalles für jede geregelte

Bobenwirtschaft größeren Umfanges burchaus ungeeignet.

2) Das Klima ist für Europäer am unteren Kongo in hohem Grade gefährlich. (Bon den hunderten Europäern, die im Dienste der Juternationalen Sesellschaft am Kongo beschäftigt waren, haben kaum sechs Mann die kontraktliche Zeit von drei Jahren aushalten können. Nach Nipperden gingen z. B. auf der Station Manhango innerhalb dreier Tage vier Missionare am hämaturischen Fieder zu Grunde.)

3) Ohne eine Eisenbahn zwischen Bivi und Stanley Pool (15 bis 18 Tagemärsche), welche das obere Kongogebiet dem Handel zusgänglich macht, hat der Kongostaat überhaupt keine Zukunft und ist, wie selbst Stanley in seiner Erwiederung auf Pechuel Dische (New-York Herald, 29. November 1885) eingestand, keine zwei Schilling wert.

4) Gine folche Gifenbahn burch ben Rataraftenbiftrift wird

ungeheure Summen kosten und in den ersten Jahrzehnten die Betriebs= kosten nicht decken.\*)

5) Im ganzen ift nur der Uferrand des Kongo und einiger Rebenflüsse (oft nur oberflächlich) bekannt; es ist demnach eine genauere Durchsorschung des ganzen Gebietes das nächste und unabeweisbarste Arbeitsziel.

Eine zuverlässige Belehrung über alle Kulturs und Produktionssverhältnisse des Kongostaates sindet man in der Schrift: Betrachstungen über das tropische Westafrika, speciell über das Unterskongosgebiet. Bon W. Mönkemeher, früher Chef der Kulturen zu Boma am Rongo. Berlin, 1886. 60 Pf. — Dieser gründliche Sachkenner schließt sich ganz den Aussührungen und Grundsähen des Dr. Pechuelsösiche an, der nach eigener Anschauung der Dinge am Rongo es zuerst wagte, den Übertreibungen des sonst so verdienten Stanlen entgegenzutreten und nachzuweisen, daß das Rongosand niemals ein "Indien" sür Europäer werden kann. Daß jedoch das obere Rongogebiet sür Handel und Plantagendau weit bessere Aussichten bietet, wird selbst der ärgste Pessimist nicht leugnen können, und hier wird sich auch in Zukunst die Hauptthätigkeit der Europäer geltend machen.

Das Verhältnis des Kongostaates zu den eingeborenen Besitzern des Landes darf nicht, wie es oft geschieht, mit Stillschweigen übersgangen werden; wir entnehmen eine kurze Darstellung desselben dem Werke Stanlehs\*\*), der zur Gründung dieses Staates den Hauptsanstoß gegeben hat:

<sup>\*)</sup> In der Situng der Geogr. Geselschaft in Wien vom 19. April 1887 sagte Dr. Lenz allerdings: "Ich din überzeugt, daß diese Eisenbahn für die ersten Jahrzehnte wahrscheilich nicht einmal die Betriebskossen wird, aber," fügte er hinzu, "für mich steht es sest, daß der Kongostaat ohne diese Bahn überhaupt nicht lebenssähig ist. Es wird mit Vollendung diese Schienengeleises ein großer Umschwung in den ganzen Handelsverhältnissen am unteren Kongo eintreten, der jest in Banana besindliche Handel wird an den Stanley-Vool verlegt werden und von hier ans werden der nicht als 1000 Kilometer schisseren derlicht werden werden können. Die Buschbewöhner an den Usern den Dampsern besahren werden können. Die Buschbewöhner an den Usern des Stromes können für längere Zeit noch Erzeugnisse liefern; es wird allerdings auch eine Beit kommen, wo das Elsenbein selten wird und ganz aufhört, die dahin aber werden die Reger gesennt haben, andere Artikel für den europäischen Hänler zu beschäpfien. Es sicheint, daß jest die sinanziellen Bedingungen für den Bau der Kongobahn gegeben sind, und es wird damit zweisellos eine bedeutende Kultnrarbeit geschäffen, die sreilich shre Zinsen erst in später Zufunst tragen wird".

<sup>\*\*)</sup> henry M. Stanley. Der Kongo und die Gründung bes Kongo-Baumgarten, Afrika. 24

Wie groß die Ausbehnung Rongos und der verschiedenen benachbarten Länder im 15., 16., 17. und 18. Jahrhundert und welcher Urt die politische Macht auch gewesen sein mag, welche die von den alten Chronifichreibern in prablerifcher Beife Ronige, Botentaten, Bringen, Sergoge und Grafen genannten Sauptlinge befagen: gegenwärtig und bis fo weit gurud, wie die altesten Leute, benen ich begegnet bin, benten konnten, beutet fein Zeichen baranf hin, daß die Berhältniffe früher wesentlich verschieden von den

heutigen gewesen seien.

Das Kongoland ift ein Binnenland und im Guben von dem oberen Laufe bes Ambrifettefluffes begrengt. 3m Weften läuft bie Grenge nördlich bis au einem etwa 45 km von Roffi entfernien Buntte; von da geht biefelbe etwa 96 km weit in öftlicher Richtung. bann in gewundener Linie füdöftlich, füdlich und füdweftlich, und am westlichen Abhange ber Maites Quemados ober "Berbrannte Kelsen" hin nach dem Ambrisette. Das Gesamtareal des Königreichs beträgt etwa 4000 engl. Quadratmeilen ober 10 340 Dkm. Die Stadt des Säuptlings wird von den Eingeborenen Umbaffi, pon den Portugiesen aber noch immer San Salvador genannt. Berr Comber, welcher ben Ort im Jahre 1878 besuchte, schilbert ben König Totela als eine unbedeutende Perfonlichkeit, obgleich berfelbe ben Titel "Se. Maj. Dom Bedro, König von Rongo" angenommen hatte. Die Nationalflagge war dunkelblau mit golbenem Stern in ber Mitte.

Alles übrige Land am linken Ufer bes Stromes und an der Rufte wird von kleineren Ronigen in Anspruch genommen und fteht unter der Herrichaft von ebenso vielen Säuptlingen ober noch gewöhnlicher von Gruppen von Altesten, zu benen, je nach ber Größe bes Diftriftes, 3 bis 10 Perfonen gehören. Der landesübliche Titel eines Sauptlings ober Alteften, ber 2 ober 3 Sklaven befigt, ift "Nfumu", was zweifelsohne gleichbebeutend mit "König" gewesen ift. Nachbem aber bie Stlavenbefiger fo gahlreich geworden find, ift der Titel allmählich von demjenigen, welcher in alten Zeiten glücklicher Sieger über Taufende und badurch ber Serr feiner

ftaates. Aus dem Engl. von H. von Wobeser. Mit fiber 100 Abbildgn, und Karten. Leipzig, Brochaus, 1885. — Es ist wohl überschiffig, auf die Bebeutung biejes, alle Rolonialfragen bes neuen Kongoftaates umfaffenben Bertes hinzuweisen, wenn auch feine Schilberung bes unteren Kongos ben oben mitgeteilten Korretturen ber beutiden Forider unterworfen werben muß.

Gefangenen in Bezug auf Leben und Freiheit war, auch auf ben anmagenden und ehrgeizigen Sflaven übergegangen, ber mit Silfe feiner Schlauheit, Sparfamkeit und Betrügereien fo viel Bermogen au erwerben gewußt hat, daß er fich felbft ein paar Sklaven hat faufen können. Sier und dort findet man wohl am linken Ufer einen eingeborenen Herricher, wie 3. B. Matoto von Ufanfi, ben Sohn bes gleichnamigen Mafoto, ber, als wohlhabenber und mäch= tiger herr über ein erworbenes großes Gebiet, geftorben ift, beffen nominelle Macht fich über ein, mehrere taufend Quabratkilometer grokes Gebiet erstreckt, und dem eine Angahl von Dorfhäuptlingen einen gewiffen Refpett und Gehorfam bezeugen. Gin folder Cougerän ift auch Buguku von Ubuma. Aber felbst in dieser Form ift die Macht eigentlich nur die ftillschweigende Anerkennung ber Geniorität im Range, in Bezeugung einer Achtung, wie fie in England etwa ein wohlhabender Raufmann bem Sprökling eines edlen Saufes gegenüber hegt. Um rechten Ufer bes Kongo findet man vielleicht awei ober brei hervorragendere Häuptlinge: Manipambu von Loango, Mpumu-Ntaba von Mbe, die Nachfolger des Makoko, von dem in jungfter Zeit vielfach die Rebe gewesen ift, und Samung, den Sauptling von Manda bei Bivi.

Die Agenten der Internationalen Association, die mehr als 400 mit über 2000 Unterschriften versehene Berträge mit den Häuptlingen auf beiden Usern des Kongo abgeschlossen haben, mußten sich notwendigerweise mit diesen Thatsachen bekannt machen und bei der Berteilung der von ihnen zu leistenden Jahlungen demgemäß verssahren. Un der Spize dieser seltsamen Bruppen von Häuptlingen steht stets ein von allen anerkannter Altester, indes hat derselbe, wenn sein Rang auch unbestritten ist, nur das Privilegium, für sich eine größere Entschädigung, die häusig genug nur höchst undebeutend ist, zu verlangen; aber selbst der Kleinste Häuptling hat oft die Macht, den Abschluß eines Bertrages zu verhindern, wenn er glaubt, daß seine Ansprüche nicht berücksichtigt oder vernachlässigt worden sind." Soweit Stanley.

Das Boranstehende gilt nur von dem unteren Kongo und einzelnen Punkten weiter flußauswärts; am mittleren und oberen Kongo und an zahlreichen Nebenstüssen, die in das Innere des Kontinents führen, und welche, nachdem Grensell den Ubangi, Wißmann den Kassai, v. François den Uriki und L. Wolf den Sankuru und Lumani befahren haben, schiffbare Wasserkraßen von mehr als

8000 Kilometer Länge bieten, find erft an wenigen Stellen geregelte Begiehungen gu ben Gingeborenen porhanden, und es bürfte zweifelhaft erscheinen, ob von dem kleinen Belgien aus diefer ungeheure Länderkompler genügend bewirtschaftet und geschützt werden fann. Dr. 3. Falkenstein (1. c. 34) wies ichon por zwei Jahren barauf hin: "Rein mit den Berhältniffen Bertrauter wird fich barüber tanichen, daß wir an einen genugenden Schut einzelner Stationen längs bes gangen Laufes bauernd nicht benten können. wird, wie am Nil, die Zeit fommen, wo die wilbe Bevölferung von allen Seiten berandrangt, um die Fremblinge wieder zu veriggen. und die Behauptung der Plate wurde, wenn fie überhaupt möglich mare, unendliche Summen von Kraft und Gelb erfordern. Mir würde baber nur die Sicherung bes Rongo bis jur Stelle, wo er ichiffbar wird, nötig erscheinen, was ohne große Opfer zu bewertftelligen ift. Da alfo, etwa am Stanlen-Bool, ober an irgend einer Stelle zwischen ber Alima= und Quangomundung foll ein großer und "fefter" europäischer Sandelsplat entstehen, von bem aus bie Dampfichiffe ben gangen Strom befahren und aus bem "freien" Regerlande die Produtte holen. - So gut wie dort fchon große Martte bestehen, jo gut wie an anderen Orten, 3. B. ber Samoagruppe, die Gingeborenen fich baran gewöhnen, ju den Ankunftstagen der Dampfer an den Landungsstellen zu kommen, fo aut merben auch hier die Reger ju bem regelmäßigen Stations: handel zu erziehen fein."

Nach den Entdeckungen des Dr. Ludwig Wolf, der 1886 den Kassai und dessen Nebenfluß Sankuru, sowie des letzteren Zufluß Lomani hinaufsuhr und dadurch das durch seine Kupserminen derühmte Katangegediet und das bereits von Livingstone seiner Fruchtbarkeit und seines Reichtums wegen gepriesene Mangemagediet als für Dampsschiffe zugänglich nachwies, wird in Zukunft der Hafen von Leopoldville am oberen Kongo in den Vordergrund treten, denn er bildet den Ausgangspunkt eines Wassernehes, wie es im Gediete des Amazonas oder des Mississippi kaum in gleicher Aussehnung vorhanden ist.

Wenn Dr. Falkenstein und alle anderen Forschungreisenden das westliche Üquatorial-Afrika vom Riger dis Benguela für durchaus ungeeignet zu Aderbaukolonieen mit europäischen Arbeitern halten und die Thätigkeit der Europäer nur auf Handelsunternehmungen beschränkt wissen wollen, so macht doch dieser zuverlässige Forscher

eine Ausnahme mit Moffamedes und bem bis zum Guene gehenden Rüftenftrich, fowie mit bem Sochplateau jenfeits bes Randgebirges, wo das Land nach allen Berichten gleichmäßig gefund und guträg= lich fei. hierzu treten die Schilberungen bes Dr. Pogge, welcher 1883 mit Lieutenant Wigmann ben oberen Rongo bereifte. Sie fanden u. a. im Lande ber Bafchilange (22° 28' öftl. L.=Gr. und 60 6' fübl. Br.) einen außerordentlich fruchtbaren Boben, fo daß die Eingeborenen eine "reine Brachwirtschaft treiben und jedes Jahr neue Urbarmachungen für ihre Pflanzungen von Maniot, Buffelhirfe, Bohnen, Pferdezahnmais, Erdnuffe u. f. w. vornehmen. Bataten, Yams, Baumwolle, Sanf, Tabat, Ricinus tommen vorzüglich fort, benn während der Regenzeit findet reichlicher Regenfall ftatt, während Raffanbiche und Malandiche öfters durch Durre heimgesucht wird. Dazu tommt die unerschöpfliche Menge bes prächtigften Rukholges für Bau- und Luxuszwecke in den Balbern, die auch Sarge, Rautschuf und Baumöl in Rulle liefern. Die Station ift bereits in raschem Aufblühen begriffen und vergrößert immer mehr ihre Felder und Berben".

Zedenfalls sind über diese und andere Gebiete des oberen Kongo, welche vielversprechend fruchtbar und scheindar gesund gesunden worden sind, die Untersuchungen und Kultivationsversuche noch nicht abgeschlossen, aber wie sie auch schließlich ausfallen mögen, ohne die oben erwähnte Eisenbahn durch das Kataraktengebiet des Kongo werden sie wegen der Kosten und Schwierigkeiten des Warentransportes dem Handel niemals ein so ergiediges Feld der Thätigkeiten bieten können, wie das Stromgebiet des Riger und des Benue, dessen sich die klugen Engländer — fast durch Überrumpelung — bemächtigt haben.

Baumgarten.

#### II.

Charafteriftif der Bevolferung. — Die Neger am unteren Kongo.

Die Menschen der Gegend, sagt Pechuel-Lösche, gehören alle einem Stamme an, dem der Bantuneger; sie scheiden sich aber in eine Reihe von Bölkerschaften mit verschiedenen Dialekten und unzähligen kleinen Staaten. Der Hänptling herrscht oft nicht weiter als bis zum letzen Hause seines Dorfes; dennoch hält sich jeder von ihnen für den mächtigsten Fürsten. Je weiter man von der Küste

in das Innere vordringt, umsomehr verschwinden die Spuren da Einwirkung europäischer Kultur, umsomehr treten aber auch die Eigentlimlichseiten der einzelnen Bölkerschaften hervor. Im Innem hat jedes Bolk seine besondere Tracht, besondere Abzeichen, auch besondere Berunstaltung des Körpers. Durchgängig sind die Männer mehr bekleidet, als die Weiber.

Seitdem Stanley durch die Gegend gezogen ift, findet man auch da schon vereinzelt Stücke europäischer Kleidung; so sieht man zwweilen einen Neger mit einem alten Cylinderhut, oder in einem abgesehten bunten Unisormrock einherstolzieren. Die liebenswürdigste dieser Bölkerschaften sind die Basunti, nördlich vom Kongo, die viele Dörfer haben und starken Ackerbau, auch Fischsang treiben. Bei ihnen haben namentlich die jungen Mädchen eine eigentümliche Mode angenommen. Sie kneten aus Kohle, Ruß und Erdnußel eine ölige, klebrige Masse zusammen, mit welcher sie ihr Haar zweinzelnen kleinen Knäueln zusammenballen. Wenn die Mädchen schwihen, läuft das Fett vom Kopf herunter, löst die Aschenkruste, mit welcher der Körper sast vom Kopf herunter, löst die Aschenkruste, mit welcher der Körper sast vom Kopf herunter, löst die Aschenkruste, mit welcher der Körper sast vom Kopf herunter, löst die Aschenkruste, die den Körper sast vom Kopf herunter, löst die Aschenkruste, mit welcher der Körper sast vom kopf herunter, löst die Aschenkruste, die den Korper sast vom kopf herunter, löst die Aschenkruste, die den Körper sast vom kopf herunter, löst die Aschenkruste, die den Körper sast vom kopf herunter, löst die Aschenkrusten.

Die jungen Männer lieben es, den ganzen Körper mit einer oder mehreren farbigen Massen einzusalben. So sieht man zuweilen Basuntis, deren rechte Körperhälfte schwarz ist, während die übrige im schönsten Hochrot prangt. Sie lieben ferner, den ganzen Körper mit roten und blauen Perlen zu schmücken. Die Balwenden haben weniger gutes Land, sind auch magerer und häßlicher als die Basunti. Die Batesen, die sich weiter nach Osten anschließen, schneiben sich eine Menge Narben in die Wangen und flechten ihr Haar in einen Zops, welcher steis gemacht und nach vorne gebogen wird und so wie ein Horn vorausraat.

Auch bei diesen Bölkern zeigen sich schon gewisse durftige Anfänge einer Kunst. An solchen Stellen, wo der Boden ganz kahl ist, macht man Risen in den letzteren, die einsach die Sestalt von Kreisen haben oder bestimmte Dinge, z. B. Räder, Wagen, Schiffe, die sie bei Stanleys Durchzug kennen gelernt haben, darstellen. In diese Risen legt man Steine, die man oft weit herbeiholen muß, weil da die Felsen meist mit der mürben Masse des Laterits überdeckt sind. Die Wohnungen sind da überall ziemlich gleich. Weil man nicht, wie an der Küste, Palmenblätter hat, bedeckt man sie mit Gras. Auf dem gekrümmten Dach ist ein gewöhnlicher Ausenthaltsort der

Sühner, Katen und Ziegen. Die Dorfer find ziemlich reinlich, halten allerdings ben Bergleich mit ben Dörfern an ber Rufte ichon beshalb nicht aus, weil das Waffer fehlt. Aus demfelben Grunde baden die Stämme im Innern nie, mahrend die Ruftenftamme bies fehr häufig thun. Der Sauptverkehr bei ben Stämmen bes Innern findet bei Gelegenheit der Bochenmärkte ftatt. Die Boche hat da vier Tage. Un jedem Tag ift in einem beftimmten Begirt an einem bestimmten Punkte Markt, ber nach den Tagen der Boche benannt wird. Bu biefen Märkten kommen bie Leute mit ihren Nahrungs= mitteln, einfachen Geräten und Saustieren, befonders Biegen und Sunden und fehr fleinen Suhnern von weitem herbeigezogen. Sie tauschen dieselben einfach aus ober benuten blaue Bruchperlen als Zahlmittel. Gegen Fremde find die Leute durchweg liebenswürdig. Sie faufen von ihnen mit Borliebe bunten Flitterfram. Für ein gang leichtes, aber recht buntes Taschentuch bringen fie mehrere ihrer kleinen Hühner ober zehn bis zwölf entsprechend kleine Gier. Die Beiber bestellen das Feld, die Männer forgen für Fleisch und Palm= wein, hüten die Ziegen und treiben Fischfang. Um Kongo werden die Fische vielfach geräuchert, um verschickt zu werden. Daß die Leute der Gegend Kannibalen find, ift vielfach behauptet, aber nie bewiesen worden; daß es weiter im Innern Afrikas noch Menschen= freffer giebt, ift nach ben Ausfagen ber Leute allerbings ficher."

Die vorstehende Schilderung von Pechuel-Lösiche ergänzen wir durch die interessante Darstellung des Freiherrn Dr. A. von Dankelmann, welcher im Auftrage des Königs der Belgier zwei Jahre lang

das untere Kongogebiet studierte.\*)

"Es existieren am unteren Kongo keine größeren Reiche, wie wir sie in Gentral- und Ostafrika haben, die Bevölkerung zerfällt vielmehr in eine Unzahl kleiner Stämme, die keine Beziehungen zu einander haben und sich mehr oder weniger seindlich gegenüberstehen. Die einzelnen Bolksstämme wohnen dann wieder in Ortschaften weit über das Land verteilt, ohne von besonders einflußreichen Herrschern regiert zu werden. Die Berfassung ist eine republikanische, der einzelne König oder Dorshäuptling nimmt etwa die Stellung unserer Dorsschulzen ein; er hat herzlich wenig zu sagen, und ebenso hat auch der Stammeshäuptling kein allzu großes Ansehen; despotisch

<sup>\*)</sup> Bortrag auf der III. Generalversammlung des Bestdeutschen Bereins für Kolonisation und Export. 1884.

regierende Herrscher giebt es nicht. Als eine besonders charakteristische Eigenschaft der Bölker am unteren Kongo muß es bezeichnet werden, daß sie insgesamt eine große Abneigung gegen den Krieg haben; man sucht thunlichst alle Streitigkeiten durch Berhandlungen, sog. Palaver, die oft tagelang dauern, und bei denen eine erstannliche Redesertigkeit entwickelt wird, zu schlichten. Es zeigt dies eine nicht zu unterschähende Stuse von Sesittung, die beispielsweise selten nicht zu unterschähende Stuse von Sesittung, die beispielsweise seltstam gegen das wassenstartende Europa kontrastiert. Kommt es wirklich einsmal zu Blutvergießen, so giebt es kein männermordendes Abschlachten, sondern es fallen gewöhnlich nur ein paar ganz zusällig getrossen. Opfer dem Kriegsmoloch anheim, und dann wird die Sache alsbald durch neue Palaver zu Ende geführt. Bewassnet sind jene Bölker jetzt alle mit Steinschloßgewehren, die einen großen Handelsartikel ausmachen, aber auch Hinterlader haben schon vielsach Eingang gefunden.

Bei allen diesen Stämmen herrscht Polygamie, die Treue der verheirateten Frau wird im allgemeinen sehr eizersüchtig bewacht und Untreue hart bestraft; nicht ganz selten sieht man an Kreuzwegen Holzkreuze errichtet, an denen menschliche Gebeine hängen: hier haben die Chebrecher ihre Schuld gebüßt, indem sie lebendig angebunden und dann dem Hungertode überlassen wurden. Die Hauptlast der Arbeit ruht auf den Frauen; sie haben die Felder zu bestellen und den Hausstand zu versehen, während der Mann die Produkte des Handels nach den Faktoreien trägt, in Palavern seine Redekunst hören läßt, oder die Zeit mit Rauchen und süßem Richtsthun verbringt.

Im allgemeinen ist der Kongoneger gutmätig und leicht zu behandeln, umsomehr, je weniger er mit dem Europäer dis jeht in Berührung gekommen ist. Man kann augenblicklich von Vivi nach Stanley-Pool mit einem Stock in der Hand wandern, ohne dessürchten zu müssen, eine Gesährdung für sein Leben von Seiten der Landesbewohner zu ersahren. Dort freilich, wo der Neger lange bereits mit dem weißen Mann verkehrt hat, wie an der Küste, wo er alle die niedrigen Leidenschaften desselben zu beodachten Gelegenheit gehabt hat, da ist er schwieriger zu behandeln. Ein jeder, der den Neger und seine Katur in den verschiedensten Lebenslagen vorurteilsstrei studiert hat, wird zugeden müssen, daß der afrikanische Schwarze, selbst wenn er Kravatte und geputzte Stieseln trägt und Missionsschulen besucht hat, im Durchschnitt nicht auf gleiche Susse

mit dem Weißen zu stellen ist. Jenes Takt-, Pflicht- und Ehrgefühl, welches wir im allgemeinen bei dem Weißen sinden, wird
man nie oder nur äußerst selten bei einem Neger erwarten können.
Der von der Kultur noch nicht beleckte und verdorbene Neger ist
wie ein kleines Kind; giebt man allen seinen Launen und Wünschen
nach, so wird er frech und ausdringlich, will alles und jedes haben,
was er sieht, und wird ein unausstehlicher Patron. Weiß man ihm
aber von vornherein seine Stellung deutlich zu machen, so ist er
sehr leicht zu lenken. Darin liegt das Geheimnis der großen Erfolge Stanlens, daß er, wie sobald kein anderer, den Neger bei
seinen Schwächen, seiner Eitelkeit zu fassen weiß, seinen Charakter
und seine Sesinnungen eingehend studiert und durchschaut hat, so
daß er schließlich auch den Widerwilligsten sozusagen um den Finger
wickelt.

Der größte Feind alles Fortschrittes in Afrika wird stets die heftige Abneigung des Negers gegen die Arbeit sein, odwohl er, wenn er will, erstannliches leisten und dann, nach harten Anstrenzungen des Tages über noch dis spät in die Nacht hinein singen und tanzen kann. Allein er arbeitet in den meisten Fällen nur gezwungen. Das wenige, was er zu seinem Lebensunterhalte bedarf, wächst von selbst, oder unter geringer Nachhilse; ihn drücken keine Sorgen um Steuern, Wohnung, Kleidung und heizung, und deschalb arbeitet er auch nur gerade soviel, als er absolut muß, um sein Leben zu fristen und die Mittel zum Ankause einiger ihm werter Genüsse, wie Tabak und Branntwein, zu verdienen.

Er wird nie der freiwissige und zugleich ausdauernde und zusverlässige Arbeiter des Weißen werden; er wird zwar hier und da bereit sein, mit Hand anzulegen und gegen Bezahlung eine Arsbeit übernehmen, sobald er aber genug verdient zu haben glaubt, um sich einige Zeit dem vergnüglichen Nichtsthun hinzugeben, wird er regelmäßig vom Arbeitsplat verschwinden, und es wird auf ihn für eine Zeitlang nicht zu rechnen sein.

Man benke nur an ben verwahrloften Zustand der westindischen Inseln, vor allem Domingo und Jamaica, die seit Aufhebung der Sklaverei und Zwangsarbeit so unendlich zurückgegangen sind.

Da, wo der Schwarze in Westafrika arbeitet, verlangt und ers hält er notgedrungen regelmäßig mehr Lohn als bei uns der ges wöhnliche Tagelöhner und Arbeiter. Zimmerleute aus Aktra an der Goldküste, die recht geschickt arbeiten, aber viel weniger Arbeit täglich leiften, als ein weißer Zimmermann, erhalten 4-6 L. Lohn pro Monat, außerbem noch freie Station, in ber fie nicht felten fehr anspruchsvoll find und europäische Konserven verlangen. Sinlänglich bekannt find die Breife, die zuweilen für Trägerdienfte verlangt und bezahlt werden. Um unteren Kongo werden für einen dreitägigen Marich, wobei der Träger eireg 30 kg zu tragen hat, nach europäischem Gelb circa 10 Dt. in Manchesterwaren und Rum beaahlt und womöglich noch Reis als Proviant für die Reifedauer hinzugefügt. Dem gegenüber fei nur nebenbei angeführt, daß ein beutscher Landbriefbote, ber viel mehr Kilometer täglich gurucklegen muß, um feiner Aufgabe gerecht zu werden, durchschnittlich 480 bis 590 M. pro Jahr erhalt, in einzelnen Gegenden fogar nur 75 Pfg. bis 1 Mf. pro Tag bei 8-10ftundigem Dienste. Schwer dürfte es fein, einen Reger gu finden, ber burch feiner Sande Arbeit es au etwas gebracht hatte. Die felbft nach europäischen Begriffen gang mohlhabenden Reger, die man an der Beftfufte von Ufrifa zuweilen findet, und die es fich eine Chre fein laffen, ben fie besuchenden Beigen mit Champagner und allerhand europäischen Konferven zu bewirten, find zu ihrem Reichtum, ber es ihnen gestattet, aus Europa eingeführte Solzhäuser zu bewohnen und biese mit Möbel und Gerümpel aller Art höchft geschmadlos anzufüllen, nur durch ben mühelofen, Gewinn bringenden und von ihnen monopolifierten 3wifchenhandel zwifchen Guropäern und ben Bewohnern bes Sinterlandes gefommen.

Je ferner von seiner eigentlichen Heimat man den Neger bei der Arbeit verwenden kann, desto besseren Kesultate wird man mit ihm im allgemeinen erzielen, da er unter solchen Umständen nicht jeden Augenblick die Sache liegen lassen und nach Hause gehen kann, wenn ihm die Anstrengung leid wird. Die Arbeiter aus Janzibar, welche unter Stanlehs eiserner Faust den Dampsertransport am Kongo bewerkstelligten, würden in ihrer Heimat diese Arbeit jedenfalls nicht geleistet haben. Fern von derselben mußten sie aber ausharren und konnten nicht davonlausen, wenn sie nicht im ersten besten Dorse von den Bewohnern ausgesangen und zu Sklaven gemacht sein wollten; so würden sie ihre Heimat nie wieder zu sehen bekommen.

Eine Institution, welche die Kongovölker mit allen mittelafrikanischen Bölker gemeinsam haben, ist diejenige der Sklaverei, und es ift wohl am Blat, bei diesem Punkte einen Augenblick zu verweilen.

Ein Sklavenhandel und Sklaventransport besteht bekanntlich im Gegenfak zu Dit= und Nordoftafrika an der Gudweftkufte biefes Erbteils, foweit es die Beteiligung von Beigen an demfelben betrifft, nicht mehr, die portugiefischen Kolouieen etwa ausgenommen, wo eine Urt Zwangsarbeit auf Zeit mit einer gewiffen Berechtigung noch aufrecht erhalten wird. Das lette Stlavenichiff hat etwa 1874 die Rongomundung verlaffen, es fommt alfo diefe Seite der Sklavenfrage für die Kongoländereien nicht mehr mit in Betracht. Aber gerade diese war die gehäffigste. Im allgemeinen läßt fich wohl fagen, daß erst durch die Robbeit und Graufamkeit, mit welcher die Europäer die Sflaven, namentlich als der Sandel mit denfelben für illegitim erklärt und vervönt wurde, behandelten, die Institution ben verabschenungswürdigen und haffenswerten Charafter angenommen hat. Die Sklaverei unter Negern felbst hat einen gang anderen, viel milberen Charafter. Der Reger betrachtet feinen Sklaven nicht wie ber Europäer als eine Maschine, die man zu energischer Thätig= feit anspannen und ausnuten muß, um Gelb mit ihr zu verdienen, fondern ihm gilt der Stlave, da er felbst die raftlose Thätigkeit des Europäers nicht fennt, vielmehr als ein Mittel zur Gewinnung eines vermehrten Ansehens, benn als ein wenig rentables Anlagemittel feines Bermögens. Die Sklaverei unter ben Negern felbft hat viel mehr ben Charafter ber Hörigkeit, als ben, welchen wir gewöhnlich unter ber Bezeichnung Stlaverei verfteben. Die Inftitution ber Sklaverei ift baber auf bas innigfte mit bem gangen Befen ber Reger verwachsen.

### III.

### Die Regerfonigreiche am unteren Rongo.\*)

Der Distrikt zwischen dem Kongo und Loango, letteres mit eingeschlossen, ist in drei Königreiche eingeteilt: Ngoyo oder Cabinda, Kakongo und Loango. Jedes ist von ziemlich beträchtlicher Ausbehnung, und hinsichtlich der Größe stehen sie zu den winzigen

<sup>\*)</sup> Herr R. C. Phillips, seit vielen Jahren in Bonto da Lenha an ber Kongomandung als Kaufmann ansässig, übersandte der Geographischen Gesellsichaft in Bremen ein interessante sociologische Studie über "die Bolksstämme am Kongo" (Deutsche Geogr. Blätter, 1884, Heft 4), worans wir die nachischende Stizze herausgehoben haben.

Königreichen füblich vom Rongo in großem Gegenfate. Die Königreiche Ngono und Rakongo haben die Eigentümlichkeit, ungefähr feit ben letten vierzig Sahren "Regentschaften" zu fein; mahrscheinlich werben fie auch in Bufunft noch für unbestimmte Zeit ohne gefronte Säupter bleiben. Die "Regentschaft" ift nur nominell und in gewiffem Grabe eine Ceremonie; irgend welche befondere politische Macht icheinen die Regenten nicht zu befiben. Das Königreich Rafongo fowohl wie Ngopo ift in bestimmte Begirfe eingeteilt, und die Saupter ber bebeutenbiten Städte halten Ordnung und enticheiben fleine Streitigkeiten. Es ift auch ein höherer Beamter porhanden, der Mambutu, der in folden Angelegenheiten gu Rate gegogen wird, die von den Sauptern der Begirke nicht entschieden werben können, auch giebt es einige Beamte, die unter bem Titel: Mongovo Rapita bekannt find, und einige andere. Der Mambufu würde bem Könige folgen, wenn ein Rönig vorhanden ware, aber da der "Regent" wenig Macht hat, so ist der Mambuku wirklich ber mächtigfte Mann im Königreiche. Es giebt mehrere Mambufus in verschiedenen Gegenden, aber nur einer von ihnen hat den erwähnten hohen Rang.

Das Königreich Loango wird von einem regierenden König beherrscht, aber seine wirkliche Macht erstreckt sich nur auf Gegenden,
die von seiner Stadt aus leicht erreichdar sind; die Regierung des
übrigen Teils des Königreichs (soweit es von den Franzosen oder
der internationalen afrikanischen Gesellschaft noch nicht in Beschlag
genommen wurde) ist in den Hainen kleiner Potentaten, so wie sie
in Kakongo und Ngoho bestehen. Dieser Übergang königlicher Macht
in die Hände von Lokalregenten ist gewöhnlich ein Zeichen teilweiser
socialer Auslösung; der plößliche Bechsel der Berhältnisse läßt Unterwerfung unter eine centrale Autorität weniger zwecknäßig erscheinen
als sonst, denn solcher Bechsel mindert gewöhnlich die Notwendigkeit militärischer Leistungssähigkeit. Tritt ein derartiger Fall ein,
so bleibt die monarchische Form erhalten, aber die Volksmacht steigt.
Bo der Bechsel plößlich stattsindet, ist die bezeichnete Folge sehr
wahrscheinlich.

Im Königreich Agoho besteht eine Einrichtung, die augenscheinlich aus einer Zeit, die kriegerischer war als die jezige, stammt, und welche, obgleich sie ihren Augen verloren hat, doch in der Form sich noch erhält. Ich spreche von einer Anzahl Adunga (Zindunga im Plural) genannter Hosbeamten. Diese Leute bilden eine geheime

Organisation; fie tragen einen mächtigen Mantel aus Palmblättern, welcher fie vom Ropf bis jum Juge bebedt, und eine abscheuliche Maste überragt alles. Diese Maste dient wahrscheinlich bazu, daß jeder feine Befährten erkennen fann, aber fie wird oben auf dem Ropfe getragen, das Geficht ift vom Mantel bedeckt. Die Diffnung vorn im Mantel gestattet bem Träger herauszublicken, ohne felbft erkannt zu werden, und ferner bient fie bagu, einem Sakenftock freien Spielraum zu gewähren, mit welchem ber Ndunga in allerlei kleine Gegenstände hineinhaft, die er zu ftehlen Luft hat. Diefe Männer haben das Borrecht, alles, was fie erreichen können, zu stehlen, ja, fie dürfen fogar ben, ber fich ihnen dabei widerfest, toten, und vor allem toten fie jeden, der ihre Identität entdedt. Nichts, was fie in ihrem Charafter als Ndunga thun, ift ftrafbar, und wenn fie fich im Walbe verbergen und ihre Tracht ablegen, fo weiß niemand, daß ber Mann, ber ba in feiner gewöhnlichen Rleidung wieder herausfommt, Nounga ift. Sie verstellen ihre Stimmen, wenn fie mit anderen reden und fprechen mit Fistelstimme. Diefes erhöht noch die durch ihr scheußliches Aussehen hervorgebrachte Wirkung. Nur burch die althergebrachte Sitte ift es zu erflären, daß bei dem gegenwärtigen socialen Zustande des Bolfes diefe Infognitorauber noch geduldet werben. Sie find eben ein Aberbleibsel aus früheren Tagen, als ber König noch mächtig, als die Bevölferung noch in militärische Rangftufen eingeteilt, jeder der Sklave der höheren und der herr aller niederen Rangftufen war. Wie erlangte aber in jenen Beiten ber Schwache Beiftand gegen ben Stärkeren, wenn er thrannisch behandelt wurde? Er hatte einen unbekannten Freund; der Ndunga klagte den Unterdrücker beim König an, ohne die Rache zu fürchten. Sie waren die geheime Polizei, welche den König von den Mighandlungen der Stärkeren gegen die Schwachen in Kenntnis fetten. Die Dienfte, welche fie bem Bolfe leifteten, waren von fo großem Werte, daß die Ndunga für unverletlich angesehen wurden, welche Räubereien fie auch begehen mochten. Dhne Zweifel pflegte der König die Ndunga gurudguhalten, wenn er erfuhr, daß ihre Sandlungen die Grenze ber Mäßigung überschritten, aber fie muffen ihre Stellung durch ihren unzweifelhaften Nugen behauptet haben, und das Ansehen, welches fie auf diese Weise erlangten, fichert noch heute ihren Beftand, obgleich fie ihren 3wed nicht mehr erfüllen. Was ich hier berichte, ist die Tradition, welche sich unter diesen Stämmen erhalten hat, mit Ausnahme ber Borausfegung, bag es eine kriegerische Organisation des Bolkes gewesen ist; wir müssen dies aber, wie ich glaube, nach den bekannten früheren Funktionen des Ndunga zu urteilen, doch annehmen. Es ist ziemlich augenscheinlich, daß als die Einsehung der Zindunga erfolgte, eine engere Gemeinschaft bestanden haben muß, wogegen seht die einzigen Spuren von Gemeinschaft gelegentliche Einmischung einer Stadt in die Angelegenheiten einer andern und auch die Ansprüche einiger Fürsten auf eine gewisse Herrschaft in einer der Nachbarstädte sind.

Das nörbliche Ufer des Kongo hat ähnliche Züge hinsichtlich der Regierungsform aufzuweisen, und in der Gegend, von welcher aus ich schreibe, Ponta da Lenha, sind die Gemeinschaften einsach, indem nur den benachbarten Häuptlingen von den Einwohnern eine gewisse Chrerdietung, je nach Stand und Macht, bezeugt wird; von einer Unterordnung unter eine Centralherrschaft, König oder Regent, ist dier nicht die Rede. Wenn wir den Fluß aufwärts gehen, sinden wir in Boma acht gemeinschaftlich regierende "Könige", die in den Unterhandlungen mit weißen Kausleuten präsidieren. So kommen wir auch hier wieder auf eine gelegentliche Phase des Rückschrittes der politischen Organisation; der vereinigte regierende Vorstand hat etwas Ühnlichkeit mit der Einrichtung im Königreiche Ngoho, wo die Centralmacht verschwunden ist, und nur einzelne Lokalregenten mit lediglich nominesser Lehnspflicht zurückblieben.

Das ganze sübliche User bes Flusses und die das nördliche User begrenzenden Inseln von Ponta da Lenha dis Banana, wo die Inseln enden, sind von Stämmen, die unter dem Namen Misserongo bekannt sind, bewohnt; ihre Gebräuche und Sitten weichen von denen der Stämme von Ponta da Lenha etwas ab. Sie werden von Lokalkönigen und Beamten regiert, die nur Häupter gewisser Städte sind, aber mehr persönliche Macht haben, als ihre Nachdarn, die mit dem Cadindastamme ein Bündnis geschlossen haben. Bis vor kurzem haben sie sich immer durch ihre Kändereien ausgezeichnet, die nach einem gewissen System betrieben wurden. Sie haben die Einrichtung der Rounga nicht, aber es giebt hier noch ein überbleibsel einer anderen eigenartigen, Kimbi (Plur.: Zinkimbi) genannte Einrichtung, welche höher am Flusse hinauf von den Palafällen dis ins Innere in Blüte steht.

Die Zinkimbi gleichen ben Zindunga von Cabinda insofern, als fie ebenfalls privilegierte Räuber, jedoch anderer Art, sind. Wir müssen sie weiterhin noch genauer erwähnen, da sie die persönliche Macht bes Häuptlings vermehren. Wir finden hier auch die Sitte der frühen Berlodungen und überhaupt einige Einrichtungen, die von denen der anderen Flußstämme verschieden sind, wie z. B. die größere Streitbarkeit der Misorongo. Indem wir diese Berschiedensheit betonen, müssen wir doch zugleich anerkennen, daß bei verminderter Kriegslust und zunehmender Industrie die Mißstände in der Regierung sich abschwächen und vermutlich bald ganz verschwinden werden.

In Bezug auf die Stämme höher am Flusse hinauf ist meine Kunde nur sehr mangelhaft. Ich muß jedoch erwähnen, daß an den Orten des südlichen Users gegenüber der Landstrecke zwischen Boma und Bivi (welche beide Orte am nördlichen Flußuser liegen) die Häuptlinge bis zu einem gewissen Grade Lehensmänner des Königs von Kongo sind, d. h. des Herrschers des ehemaligen großen Königereiches Kongo, das vom Flusse ab ziemlich weit ins Innere reichte und an die portugiesische Provinz Angola grenzte.

Die persönliche Macht bes Königs von Kongo scheint jest auf eine kurze Strecke im Umkreis um die Stadt San Salvador und auf dieselbe beschränkt zu sein, seine Gewalt über die untergeordneten Häuptlinge bezieht sich nur noch auf die Bestätigung ihrer Wahl durch die Ceremonie der "Krönung" oder auf die Überreichung ihrer Amtstracht.

Seit ich diefe letten Bemerfungen niederschrieb, bin ich auf einen Umftand aufmertfam geworben, ber bie Regel, bag gemeinsame Befahr die Macht des Rönigs ftartt, in helles Licht ftellt. Die Entfaltung ober Behauptung königlicher Macht hat bis jest geruht und ift erft durch die Notwendigkeit bes Schutes gegen die Ansprüche ber internationalen Gesellschaft erweckt worden. Nachdem biese weit und breit bas Recht ber herrschaft "erworben" hat, fo wendet jest ber Rönig von Rongo bagegen ein, daß bie betreffenden Säuptlinge feine Bafallen feien und verweigert die Rechtsabtretung anzuerkennen. Die in Frage stehenben Sauptlinge erkennen natürlich lieber ihre Abhängigkeit vom Konig von Kongo, als von der "internationalen Gefellichaft" an, jest, nachdem fie mahrgenommen haben, daß diefes die Bedingung ihrer "Berträge" ift, und es läßt fich voraussegen, daß von diefer Seite ber versucht werden wird, ber Gefellichaft Widerstand entgegenzusehen. In diefen Gegenden finden wir die Zinkimbi, die ich schon erwähnte und denen ich jest noch ein paar Worte widmen muß. Die Zinkimbi find eine Ungahl Gingeborener, die für Zauberer gehalten werben, fich weiß bemalen, ihre Lippen schwärzen und unbekleidet geben, mit Ausnahme eines Bipfels von Palmblättern, den fie mit Silfe eines Bandes um den Leib ichlingen. Es gehört eine formliche Unterweifung bagu, um in biefen Orden eintreten zu können. Der Reuling wird von dem oberften Bauberer unter ben Ginflug eines fraftigen Ginfcblaferungsmittels gestellt, und man glaubt, bag bie Birfung ber Medigin fei, ben Jüngling gu toten, jeboch ber Zauberer erwedt ihn nach brei Tagen. Danach ift er, wie fie fagen, ein anderer Mensch, bekommt auch einen anderen Ramen und erhalt Unterricht in der Mimbisprache. eine Sprache, die, wie ich aus guter Quelle erfahren habe, ben übrigen Eingeborenen fowohl ihrer Bedeutung, als bem Urfpring nach gang unbefannt ift. 3mei Monate lang ift bas Waschen berboten und allerlei feierliche, geheimnisvolle Gebräuche werden erlernt. beren Ratur ich nicht fenne. Ginige fagen, daß Fleischspeifen bann für immer verboten find, aber ich weiß nicht, ob das wirklich fo ift. Diefe Binkimbi find ben Sauptlingen bestimmter Gegenden ergeben. boch tenne ich ihre Funktionen nicht. Sie weigern fich, ihre Muttersprache zu sprechen, wenigstens so lange fie in ihrer eigentümlichen Tracht find, und fie durfen jeden, der fie mit ihrem früheren Ramen anredet, toten. Dies ift alles, was ich über die Zinkimbi weiß, aber es ift gang offenbar, daß eine, fo wie die ber Rongo-Gingeborenen eingerichtete, Gemeinschaft, folch eine Inftitution nicht ins Leben rufen konnte; die einzige, mir hierfur möglich erscheinende Erklärung ift, daß in früheren Zeiten diefe Begend von einer erobernden Raffe überwältigt worden ift, die einen Orden von Prieftern mitbrachte, welche zugleich Zauberer waren, und daß einige aus der befiegten Raffe in den Priefterorden aufgenommen worden find, die dann die Borrechte ber Sieger hatten. Der Priefterftand, ber fich gewöhnlich einer alteren Sprache bediente, als ber fonft gebräuchlichen, behielt diese geheiligte Sprache bei und überlieferte fie fpateren Nachkommen, wie die Akimbifprache wirklich eine überlieferte ift, und nur durch biefe Unnahme kann ich eine Untwort auf die Frage "Bober tam diese fremde Sprache?" finden.

R. C. Phillips.

### Muffumba.

Gin Stadtebild aus bem Lunda-Reiche im Guben bes Rongoftaates.

Mussumba, die Hauptstadt des Matiamvo\*) im Lunda-Reiche, bietet zur Anlage einer Station den Europäern nicht bloß ein gessundes Klima, sondern auch, obschon 150 d. Meilen von der Küste im Innern gelegen, mehr Sicherheit des Lebens und des Eigentums als manche Küstenstadt.

Das Klima der Gegend von Mussumba gleicht in der That dem eines nicht heißen Sommers in Deutschland, fodaß der Europäer dort ebenso leben kann, wie in seinem Baterlande, ohne im geringften von ber Witterung ungunftig beeinflußt zu werben. Der Reifende, welcher von einem beigen, nicht gefunden Ruftenftriche allmählich weiter und weiter nach Often gieht, trägt ben beften Makftab eines heißen und nicht milben, gunftigen und ungunftigen Klimas an feiner Gefundheit von Gegend zu Gegend mit fich fort, und wenn er 8 Monate lang und länger in Ländern gereift ift unter ungewohnten Entbehrungen und Strapagen aller Art, die an der Rufte die verschiedensten Krankheiten jur Folge haben wurden, ohne auch nur im geringften von einer Unpäglichkeit befallen gewesen zu sein, so wird er berechtigt sein, das Klima als ein ganz besonders gesundes zu schilbern; und unter diefer Boraussehung fann ich bas Klima ber Länder zwischen bem Lulua-Fluß und Muffumba, sowie den letteren Ort felbst, für außerordentlich angenehm und gefund erklären. In zweiter Linie wurde fich Muffumba besonders darum für europäische Anfiedelungen eignen, weil der gange Bolksftamm des Lunda-Reiches, namentlich aber die Ginwohner in der Mitte des Landes, die Kalunda\*\*), ein gutmütiges, friedliches und bem Europäer gewogenes Bolk find. Bahrend bie= jenigen Ralunda, welche, fern von ihrer Sauptstadt \*\*\*), das Land bewohnen, nicht intelligent genannt werben können, zeichnen fich die

<sup>\*)</sup> Matiamvo ft. Muata Jamvo (Großer Bater Jamvo), nach der Ausfprache der Eingeborenen.

fprache ber Eingeborenen.
\*\*) Ka heißt ber Mann, Lunda bas Land; Kalunda, der Lunda-

<sup>\*\*\*)</sup> Das Land der Kalunda beginnt wenige Tagereisen westlich vom Kassais Strome und ist nicht zu verwechseln mit dem der Kioko, welche ebensalls in Lunda wohnen und Unterthanen des Muata Jamvo sind.

Bewohner von Muffumba durch Intelligenz und Umgänglichkeit im Berkehr mit den Beißen vorteilhaft vor allen mir bekannten Eingeborenen aus.

Die regelmäßige Handelsverbindung, welche die Hauptstadt seit vielen Jahren durch Bermittelung schwarzer Händler mit der Küste unterhält, die Tributsendungen der verschiedenen Häuptlinge von Lunda an Muata Jamvo, und die damit verbundene langjährige und fortbauernde Berührung mit andern Stämmen werden das Ihrige dazu beigetragen haben, die Einwohner von Mussumba, speziell die Mitglieder der Dynastie Muata Jamvo's, auf eine verhältnismäßig hohe Kulturstuse zu bringen.

Muffumba bietet benn auch bem Beigen einen ungleich angenehmeren Aufenthalt als irgend ein anderer Ort in bem von mit durchreiften Gebiete. Gin freundliches, ehrerbietiges Benehmen wird ihm von allen Seiten entgegengebracht, und die ca. 10 000 Ginwohner gahlende Stadt mit bem Soflager bes Fürften, ben Großen bes Staats, ben jum Befuch weilenden Sandels= und Tribut=Karabanen ferner Länder, mit Freien und Sflaven, mit Reichtum und Urmut, eröffnet ihm in ethnologischer Beziehung ein reiches Reld für seine Thätigkeit. Wer in Lunda gereist ift und gewohnt war, in menschenleerer Wildnis oder in jammerlichen 1 bis 200 Geelen gablenden Dorfern zu leben, wird beim Betreten von Muffumba benfelben Gindruck empfinden, den vielleicht ber europäische Dorfbewohner beim erften Befuch der großen Refidenz feines Baterlandes erhält. Bahrend in ben gewöhnlichen Dorfern von Lunda fein öffentlicher Raufmarkt abgehalten wird, und die Säuptlinge ihren Unterthanen an perfonlicher Ginfachheit fast gleichkommen, findet aur großen Bequemlichkeit des Reisenden in Muffumba täglich mahrend ber Bormittagszeit ein bedeutender Markt ftatt, auf dem Lebensmittel und Industrieprodukte feilgeboten werben, und das luxuriose Hofleben Muata Jambo's, fowie das Treiben der gablreichen Menichen bietet reichlich Stoff zu intereffanten Beobachtungen und gur Unterhaltung. Das luftige, geräuschvolle Bolksleben erreicht feinen Söhepunkt in den regenlosen Sommertagen, hauptfächlich des Nachts; da erleuchten nach allen Richtungen hin, von nah und fern, zahlreiche Wachtfeuer, hoch auflobernd, ben himmel; von allen Seiten ertont ber Tam-tam, die Trommel, und ber gellende Chorgefang jum Tange, ohrenbetäubend und ichlafverscheuchend wirkend auf ein nicht an das geräuschvolle Leben ber Großstadt gewöhntes Dhr.

Eine Schattenseite, hervorgerufen durch die häufigen Intriquen awischen ben gablreichen reichen Familien, ift in Muffumba bie Fetischverbächtigung. Go lange ein Reifender nur fleine Dorfer berührt, wo die Einwohner unter ihrem Häuptling gleichsam eine Familie bilben, find Fetischverbächtigungen außerft felten, mahrend in der großen Sauptstadt Fetischerklärungen mit Sinrichtungen feitens des Häuptlings ober Gifttrinken fehr häufig find. Muata Samvo felbft ift fehr abergläubisch, fodaß die Urfache bes kleinften Greigniffes ftets auf Zauberei gurudgeführt wirb; inbeffen ift jeder Beige eo ipso vom Berbachte bes geiftigen Zauberverbrechens ausgefchloffen, ba er in Folge feiner geiftigen Überlegenheit mit bem Häuptling auf berfelben Stufe rangirt. Muata Jamvo gilt in feinem Reiche als ber größte Zauberer, ber als folcher heimlich schützen und ftrafen, aber niemals von einem Menschen als Zauber= verbrecher angeklagt werben tann. Gin Europäer in Muffumba mußte fehr unvorfichtig fein und gang befondere Umftande mußten eingetreten fein, um ihn bei ben Gingeborenen in ben Berbacht ber ftrafbaren Zauberei zu bringen. Muata Jamvo gab einen befon= beren Refpett vor meinen Kähigkeiten fund, wenn er fich regelmäßig allerlei Gegenftanbe, 3. B. Spiegel, Brennglas, Galg, Biegen 2c. von mir holen ließ, um fie ju gebrauchen, wenn er, wie üblich, fast alle 4 Bochen einen oder zwei Tage im Geheimen mit feinem Zauberaffistenten beschäftigt war, Staatszaubermedizin zu bereiten.

In Mussumba ist man stolz daraus, schon seit so langer Zeit mit den Europäern gehandelt zu haben, und die ganze Nation betrachtet es als ein besonderes Glück, wenn eine Karavane von Küstennegern oder gar ein Weißer die Hauptstadt besucht. In ganz Lunda, so sagt man in Mussumba, sei noch niemals — so lange ein Muata Jamvo regiert — ein Küstenhändler erschlagen worden, und als der jezige Herrscher im Mai 1874 den schwarzen Händler Deserra, aus Umbacca in Angola, hinrichten lassen wollte, weil er nach dem Tode des Borgängers im Verdacht stand, gegen seine Thronbesteigung intriguiert zu haben, traten sämtliche Kilolos (Ebelleute) und die Lukokesschaft (Königin) zusammen und protestierten gegen die Exekution, um das Land nicht mit der Schande eines Mordes an einem Kändler von der Küste zu beslecken.

Der Landwirtschaft ist Boden und Klima von Mussumba befonders günstig. Die weite, nach vielen Quadratmeilen zählende Ebene von Mussumba ist ein Grasmeer mit wenig Büschen und

Bäumen, in dem unzählige Stationen überall die ausgedehntesten Plantagen und Viehweiden anlegen könnten. Überall sind die Mulden zwischen den Hügeln von Bächen durchsurcht, welche klares und gesundes Basser liefern und in einzelnen Schluchten der Bäche, sowie auf dem Plateau nach Kabebe besinden sich mächtige Urwälder, welche das Baus und Brennholz liefern. Obgleich die Eingeborenen reichlich Lebensmittel dauen und Muata Jamvo sogar recht ansehnliche Plantagen besitzt, so beschränkt sich der bedaute Boden im Berhältnis zu den weiten unbedauten Flächen auf ein Minimum, sodaß von eigentlichem Ackerdau in unserm Sinne überhaupt nicht die Rede sein kann. Ühnlich verhält es sich mit der höchst unbedeutenden Biehzucht, die namentlich durch Einführung von Kindvieh einer außerordentlichen Entwickelung sähig werden könnte.

Dr. Paul Pogge. (Mittheil. ber Afrik. Gefellicaft. Berlin 1880. II. 3.)

## Dondo,

### ein fiebernest in Ungola.

Dondo am Roanza, diefes giftigfte Rieberneft von gang Ungola, weit berüchtigt wegen feiner Sige, in dem der Beige gu beftandiger Rranklichkeit verurteilt ift, wo man es kaum magen barf, während bes Tages weiter als eben nur fiber bie Strafe ju geben, liegt gerade am oberen Ende ber Roanzaniederung, gerade ba, wo fich biefe mit einer breiedigen Bucht zwischen bie Berge hineinschiebt. Die vollftändig eben gelegene, mit einer Bone von Maisfelbern umgebene Ortschaft, bebectt einen verhältnismäßig ziemlich ausgebehnten Raum, da alle die in zierlichem und fehr entsprechendem Stil gebauten fteinernen Säufer ber Raufleute weite Sofe und Lagerichuppen umichließen. Es mogen babon ungefähr fünfzig bier fein. Bier ober fünf befigen ein oberes Stockwert, alle anderen haben nur ein Erdgeschoß, Glasfenfter giebt es hier nicht mehr, fie find auch ganglich entbehrlich bei der gleichförmig schwülen Temperatur, die hier Jahr aus Jahr ein herricht. Gine fehr ichabhafte Rirche, die äußerlich jedes Schmudes entbehrt, eine Raferne und

ein Gefängnis, aus beffen vergittertem Innern beständig fchwarze Befichter herausgrinfen, bann oben auf dem Berge bas höchft durftige Hospital und zugleich verfallene Fort mit brei zerbrochenen Ranonen find die öffentlichen Gebaube. In ber Mitte ein großer viereckiger Plat, mit Cajabaumen (Sgondias lutea) aus Brafilien bepflanzt und einige gerade breite Strafen, überall voller Unrath, dahinter und außen herum drei ober vier Gruppen von Negerdörfern mit ihrem Labhrinth ichmaler, ichmutiger Gaffen von Strohaunen und Strobbütten, bann borne am Palmenufer bes Roanga eine ger= tretene Wiese, auf welcher die kleinen, ichwächlich aussehenden Rinder und Ziegen der Gemeinde weiden und wo unter Tamarinden, Mafumeiras und Cajas ber tägliche Markt abgehalten wird, find bie wesentlichsten Sebenswürdigkeiten. Namentlich ber Markt mit ben großen, ju Reihen geordneten Schuffeln weißichimmernben Maniot= mehles, mit ben Saufen von Maistolben, von Bohnen und Erbfen, von Brennholz und gedörrten Fifchen, hinter welchen robufte schwarze Hökerinnen figen, um die fich unter bem nie fehlenden Begant und Gepolter ben gangen Tag ein bunkles Gewimmel von Regern und Regerinnen ftreitet, burften ben Reuling am meiften intereffieren. Dort hat man auch Gelegenheit, zu beobachten, welche elende Raffe biefes feindliche Klima erzeugt. Da ift kaum eines ber vielen nachten bunnbeinigen Rinder mit diden aufgeschwollenen Sangebauchen ohne fauftgroßen Nabelbruch und jedes zehnte diefer verkummerten menschlichen Wefen ift einäugig und lahm. Sier kann man die abschredendften Dinge von schlecht geheilten Beinbrüchen, Contracturen, Brandwunden und Geschwüren sehen. Sier fah ich das Entfetlichste, was mir jemals vorgekommen — ein lebendes Stelett, mit Schmut bebectt, in schmutige Lumpen gehüllt, mit struppigem Saar, statt des Gesichtes nichts als eine unförmliche Geschwulft voll vertrodneten Giters mit zwei tiefen Löchern, von benen bas eine Bahne fletschend, Mund und Rafe, bas andere ein bereits verlorenes Auge bedeutet, während bas zweite Auge noch unversehrt aus feiner Sohle hervorleuchtet. Es ift offenbar ein bösartiger Krebs an ber Schäbelbafis, was biefe fürchterliche Zerftörung angerichtet hat. Seitbem ich neulich fo unvorfichtig gewesen bin, jenem unglucfeligen Scheufal einen Macuta auguwerfen, tangt es jeden Morgen vor meinem Fenfter auf der Strafe unten, und ein gablreiches Bublifum von Weibern und Rindern fteht herum und freut fich mit äffischem Gebaren bes gräßlichen Anblicks.

Auch unter den Weißen und Halbweißen fieht man hier die traurigsten Gestalten. Namentlich die wenigen Mischlingskinder sehen erbärmlich leidend und freudlos aus und auch bei ihnen sindet man nur zu häusig Geschwüre der schlimmsten Sorte. Was sür elende Existenz führt hier so mancher kleine Kaufmann, der hohlwangig, gelb und vom Fieber geschüttelt, dazu verdammt ist, Tag für Tag in seinem kleinen Laden zu lauern, hinter lauter Schundartiseln, schlechten Messen und schlechtem Kattun, roten Unisormröden und rot angestrichenen Steinschloßgewehren mit sichtenen Schäften, eben nur gemacht, um damit die dummen Neger um ihren Kassee, ihr Wachs oder ihren Kautschaft zu prellen.

Es fehlt übrigens nicht an manchen angiehenderen Bilbern in Dondo. Man begegnet hier ichon einer Menge wild ausfehenden, mit Rabenfellen behangenen Bolles aus bem Innern und aus ben füdlichen Gegenden, welches als Träger hierher geraten ift, und fast täglich kommen und gehen Raravanen, meift von und nach Ca= fengo, bem großen Raffeebiftritte. Um häufigften find Bailunbas, kenntlich burch fingerlange Lockchen über bem gangen Ropf, bie fie aus ihren frausen Saaren geflochten und durch Stirnbander feitgebunden haben. Solche Karavanen, bis zu 80 Mann ftark, bivouafieren bes Nachts um große Feuer gelagert in den Sofen der Raufhäuser und ift das Wetter gut, fo ertonen schone melodische Lieder bis jum frühen Morgen gen Simmel. Regnet es, fo flüchten fie fämtlich unter den Schutz ber Gebäude, verlegen Flur und Treppen, und kommt man spät nach Saufe, so ift es oft schwer, über alle die ichlafenden menschlichen Körper hinweg, fein Bimmer gu erreichen. Während bes Tages lungern fie bann auf ben Strafen herum und verschachern ihren Berdienst, lange Stude weißen Baumwollenzeuges, gegen andere Artikel, wobei es nicht felten au Briigeleien fommt.

Faft mit sedem Dampser gehen jest etliche fünfzig kontraktlich engagierte Schwarze aus dem Lande der Libollo als Arbeiter sür San Thome nach Loanda. Jeder mit einer Blechnummer um den Hals und mit Sepäck beladen, marschieren sie gewöhnlich in geschlossener Kolonne an Bord und ein mächtig Klingender, sehr harmonischer Gesang seiert auch dei ihnen den Abschied vom Baterlande. Die musikalischen Leistungen der hiesigen Reger, wenigstens soweit sie vokaler Katur sind, verdienen alle Achtung. Bor einigen Tagen wurde ich morgens um vier, als es noch dunkel war, durch ein

merkwürdig ergreifendes Klagelied, welches ganz Dondo durchhalte, geweckt. Sechs Negerinnen unter Anführung eines Mannes liefen durch die Straßen und verkündeten singend, daß einer der Ihrigen gestorben sei. An zwei Stellen von Dondo haben sich Schmiede aus Ambacu angesiedelt und fertigen, beschirmt von niedrigen Strohdächern, mit denselben naiven Blasedälgen und hämmern, von denen bereits Cremplare im Berliner Museum sind, eiserne hacken zum Bearbeiten der Erde.

Die gelehrten Stände find in Dondo durch zwei Hindus aus Goa vertreten. Hindus aus Goa trifft man überhaupt häufig hier zu Lande, namentlich als Priefter. Auch der hiefige Priefter und der hiefige Arzt find Söhne des Lotosblumenlandes. Dr. Collaco ist ein sehr angenehmer und hervorragend gewissenhafter Kollege, mit dem ich mich oft und gern unterhalte. Er ist derselbe, der seinerzeit in Benguella Cameron an seiner Glossitis behandelte. Als rühmenswerte Ausnahme geistigen Strebens, als ein Mann, der seine Bibliothek besitzt und sich lebhaft sür Naturwissenschaft interessiert, ist serner Herr Fortunato Zagury, einem alten Judengeschlecht auf den Azoren entsprossen, zu nennen. Diesem echten Gentleman sind wir Reisende zu großem Dank verpflichtet. Denn er war es, der sowohl Herrn von Meschow als auch mir die nötigen Träger verschaffte.

Dr. M. Buchner. Mittheil. ber Afrik. Gef. 1879. III.

# Central-Afrika und die Aegerbevölkerung.

## Kurzer Blick auf die Geschichte der schwarzen Raffe\*).

Die schwarze Raffe, speziell bie Reger, ja felbft bie Fulbe haben nie Reiche von folder Bedeutung und Dauer zu grunden vermocht, wie die Agteken, Centralamerikaner und Beruaner. Die Regerstaaten find in ewiger Fluktuation begriffen, in alter Zeit waren in Bestafrita die Sonintie ober Serratolets und Malintie ober Mandingos die Sauptmächte; erftere find jest bedeutungslos und es ftehen nur noch die Mandingos und die Fulbe auf ber Bühne. Im Mittelalter gründeten die Berbern mit den Gerrafolets die Reiche Glanata und Melle. Biele Negervölker find gang gefcichtslos, es giebt aber felbft in ber weißen Raffe ungeschichtliche, roh gebliebene Stämme. Das aus Oftafrifa ftammende hirtenvoll ber Fulbe brang, nach Barth, bor mehreren Jahrhunderten gegen Beften vor, fturgte mehrere Regerreiche und grundete die Staaten Maffina, Bando, Sofoto und Abumua und erreichte im 16. Jahrh. ben oberen Senegal, wo es im 18., vermischt mit ben Mandingos und Joloffs ein großes westislamitisches Fulbereich stiftete, während feine Aussendlinge zwischen Niger und Tschabsee das öftliche Fulbereich gründeten. 1848 rief fie ihr Saupt El Sabji Dmar gu einem Glaubenstampf gegen die heidnischen Reger und Franzosen auf, ber 1860 mit einem für lettere gunftigen Waffenftillftand endigte. Omar unterwarf hierauf bis zu feinem Tobe 1864 eine

<sup>\*)</sup> Nach Perty, Anthropologie II.

Anzahl Bölfer des Westsudans und vereinigte sie zu einem Reiche, sein Sohn setzte den erbitterten Kampf sort, der noch mehrere Jahre wütete. — Baker behauptet, der allgemeine Charakter des Sudans sei höchstes Elend; von Ägypten schreibt er (die Nilzustände in Abyssinien, II, 247), die Menschen seien an den Usern des Nils noch eben so roh und wild, wie zur Zeit des Baues der Pyramiden. "Der Nil ist ein Segen, der jeht bloß halb zu Wirkung kommt, aber es wird eine Zeit eintreten, wo die Welt mit Bewunderung auf ein mächtiges Ägypten blicken wird, dessen wogende Kornselder über dieselben durstigen Wüsten, wo jeht nur das Kamel mit der erschöpften Katur zu kämpsen vermag, dis in die weitesten Fernen lausen. Bon einigen hohen Punkten werden die Menschen auf ein Rehwerk von Kanälen und Becken blicken, welches das von Fruchtsbarkeit überquellende Land überall durchzieht."

In Abyssinien blühte im 4.—7. Jahrh. n. Chr. das Reich von Arum, wo das Gherz gesprochen wurde; es bestand aber schon vor der christlichen Ara eine Kultur daselbst, das Christentum wurde von 330 n. Chr. an eingeführt. Später wurde das Reich sehr durch die Kämpse mit den Mohammedanern geschwächt, seit dem 16. Jahrh. durch die Gallas verheert. Nach der Vernichtung der Herrschaft Käsa's (Kaiser Theodor I.) durch die Engländer 1868 siel das Land wieder in Anarchie, die wohl zur Stunde noch nicht beendigt ist.

Das berberisch-maurische Reich Marokko ist bis auf den heutigen Tag auf einer ziemlich tiesen Kulturstuse stehen geblieben, war früher ein Piratenstaat, dem die kleinen europäischen Seemächte bis in die vierziger Jahre dieses Jahrhunderts Tribut bezahlten, in den letzen Jahrzehnten mit den Spaniern und (wegen Ab el Rader's Unterstühung) wiederholt mit den Franzosen in Krieg verwickelt, der mit Niederlagen endigte.

Die neueste Zeit charafterisiert sich einerseits burch das fast unaushaltsame Bordringen des Mohammedanismus vom Sudan aus nach Süden und Besten, andrerseits durch das Eindringen europäischer Kolonieen und christlicher Religion und Kultur von allen Küsten des Festlandes aus nach dem Innern. Hossentlich wird der Fortschritt des halbbarbarischen, kulturseindlichen Islam zurückaedämmt werden.

## Die Kulturbefähigung der Heger.

Bom Berausgeber.

In dem letten Jahrgehnt ift die Negerbevölkerung Afrikas von gahlreichen Forschungsreifenden und Diffionaren fo eingehend ftubiert worden, daß bas höchst ungunftige Urteil mancher Ethnographen fich wesentlich geändert hat; namentlich wird keiner mehr alle Negervölker über einen Ramm icheeren und allgemeine absprechenbe Deinungen wie die Franklin's: "Der Reger ift ein Tier, welches moglichft viel ift und möglichft wenig arbeitet," unterschreiben wollen. MIS Carus 1849 bie bis babin angestellten Studien aufammenfaßte\*), tam er zu bem Ergebnis: "Der typische Ropfbau bes Regers zeigt ein weniger entwickeltes Borberhaupt, aber ein ausgebildetes Mittelhaupt bei einem gewöhnlich fehr ftark ausgebauten Sinterhaupt. Zieht man die Lehren von der Grundbedeutung dieser Ropfgegenden au Rate, fo erhalt man ben Begriff eines Geelenlebens mit nieberer Befähigung zu hoher Intelligenz, aber bei viel Gemütlichkeit mit ftartem Begehren und fraftigem Bollen. - Die Doglichfeit gu einem wenn auch etwas materiellen, aber boch immer echt menich lichem Lebensglück." — Bekanntlich ift die Regerrepublik Liberia, bie ber Geograph Ritter 1853 als einen "Lichtpunkt" bezeichnete, jum größten Teile in die alte afrikanische Barbarei guruckgefallen; doch zeigen fich auch hier unter allen Mifftanden Anfänge einer beffern Gefittung und eines Rechtsbewußtfeins, welches biefe Reger, im Laufe eines bazu jebenfalls nötigen längeren Zeitraumes, ber europäischen Kulturftufe näher zu bringen verspricht.

Zu den Regern, die sich durch Talente und Kenntnisse oder durch literarische Leistungen ausgezeichnet haben, gehören noch der Regerbischof Dr. Crowther, die Katursorscher Ferguson und Leadbetters, der Autodidakt Elis, ein Schmied aus Alabama, der Latein, Griechisch und Hebräisch gelernt hatte. Bekannt ist der Schauspieler Ira Aldridge. Die Civilisationsfähigkeit der Reger ist nach den Stämmen derselben äußerst verschieden. Rohlfs stellt z. B. die Reger von Lagos sehr hoch: er fand dort eine schwarze Salondame, welche die schwieriasten Stücke von Beethoven und Mozart meisters

<sup>\*)</sup> C. G. Carus, Über bie ungleiche Befähigung ber berichiebenen Menichheitsftammen für hohere geiftige Cutwickelung. Leipzig 1849.

haft spielte. Dagegen spricht der Missionär Morlang von "affenartigen Regerstämmen" am oberen Ril. — In den amerikanischen Schulen ist nach Speke vielsach beobachtet worden, daß Regerknaben schneller fassen als die weißen und daß sie besonders untereinander schlagfertig in scharfen Antworten sich zeigen. — Übrigens sind, nach Rohlfs, die Regervölker des Sudans in der Kultur weiter vorgeschritten, als unsere Vorsahren vor 2000 Jahren waren.

Die bisherigen Untersuchungen über die geistige Begabung des Negers faßt Friedrich Müller (Allgemeine Ethnographie, 2. Aufl.

Wien 1879, p. 153-5) in folgenden Worten zusammen:

Der vorwiegend receptiven Grundlage des Gemütes entspricht auch die geistige Begabung des Negers. Im Allgemeinen sind alle jene Geistesgaben, bei deren Bethätigung es vor allem auf Nachahmung ankommt, beim Neger gut entwickelt, während er in betreff jener Geistesfähigkeiten, wo ein selbständiges Denken ersordert wird, auf einer niederen Stufe steht.

Das Regerkind ist in den ersten Jahren seiner Entwickelung, wo es ausschließlich auf's Aufnehmen von Kenntnissen ankommt, in der Regel dem weißen Kinde überlegen; es bleibt aber in der Periode der Pubertät, wo die selbständige Berarbeitung der ausgenommenen Kenntnisse und Ersahrungen beginnt, stehen, während das weiße Kind stetig fortschreitet. Hiermit in Übereinstimmung steht auch die oft gemachte Wahrnehmung, daß der Neger gleich dem Kinde mit einem eminenten Gedäcktnisse begabt ist und z. B. sehr leicht fremde Sprachen, oft mehrere zu gleicher Zeit zu erlernen im stande ist. Dagegen zeigt er gar keinen Sinn sür Zahlen. Dies geht so weit, daß oft ein Individuum nicht einmal sein Alter anzugeben im stande ist. Während die Azteken in Central-Amerika einen Kalender konstruiert haben, der den griechischen an Genauigkeit weit übertrisst, haben die Negervölker es stets nur zu einer unvollskommenen Zeitrechnung gebracht.

Mit biesen Bemerkungen steht jene, daß der Neger namentlich im Handelsverkehr mit den Fremden große Findigkeit und List zeige, nicht im Biderspruche. Gerade dieser Zug illustriert so recht die Beschränktheit des Negers, aus der das Mißtrauen, die Quelle der List, leicht zu erklären ist. Pflegen ja in der Regel geistig nicht besonders entwickelte Beider in betreff der List und Findigkeit selbst

hochbegabte Männer zu übertreffen.

Die Beschränktheit bes Negers offenbart fich auf anderer Seite

barin, daß er alles, was über die Capacität feiner Geisteskröste hinausgeht, d. h. was er nicht im täglichen Leben mit eigenen Augen geschaut hat, dem andern unbedingt glaubt. Über das unmittelbar Gesehene durch Schlüsse hinauszugehen und sich über das von anderen Gehörte selbst eine bestimmte Meinung zu bilden, ist nicht des Negers Sache. Daher sindet selbst das Unsinnigste und Lächerlichste beim Neger Glauben und der erste beste Betrüger, der es versteht, seine Phantasie gesangen zu nehmen, vermag ihn zum Spielballe seines Willens zu machen.

Diese an einzelnen Individuen gemachten Erfahrungen bestätigen auch vollkommen die Negervölker. Dieselben, seit uralten Zeiten mit höherstehenden Rassen verkehrend, haben es in der sogenannten äußeren Kultur, deren Formen bloße Produkte der Nachahmung sein können, ziemlich weit gebracht, sie haben sich aber nie zu einer selbständigen höheren Kultur erhoben. In allem, wo es auf die Initiative ankommt, sind sie immer von den höheren Rassen abhängig gewesen; selbst die Bildung von Einheitstaaten scheinen die Neger dem Impuls des Islam ausschließlich zu verdanken. Gleich dem unselbständigen Kinde wurden und werden sie von anderen geseitet.

Wenn man bebenkt, daß andere Rassen unter denselben oder viel ungünstigeren klimatischen und materiellen Verhältnissen, z. B. die Amerikaner in Mexiko und Peru, es zu derselben oder einer höher entwickelten Kultur gebracht haben, wiewohl sie nicht dem Einslusse höher gebildeter Rassen ausgesetzt waren, oder dort, wo letzteres stattgesunden (z. B. auf Java), sie den Reger dei weitem übertrossen haben, so kann man nicht umhin, eine gegenüber anderen Menschen varietäten viel geringere geistige Begabung der Regerrasse anzunehmen.

Diese Inseriorität der Negerrasse in geistiger Beziehung zeigt sich auffallend sowohl in der mangelhaften Benutung der von der Natur dem Menschen zur Versügung gestellten Schätze, als auch in dem Verhältnisse, welches, wie die Geschichte bestätigt, die Negerrasse

ftets zu ben anberen Raffen eingenommen hat.

Manches in Afrika einheimische zähmbare Tier war der Neger zu zähmen nicht im stande, während dem Weißen dies stets gelang. Seit den ältesten Zeiten sinden wir, wie die ägyptischen und westasiatischen Denkmäler darthun, den Neger als Sklaven im Dienste der weißen Bölker, wodurch sich, stritten nicht dagegen Christentum und Moral, ein historisches Recht der am höchsten entwickelten weißen Rasse auf die Sklaverei des Negers ableiten ließe.

Im ganzen und großen wird man aber in betreff des Negers bei der von unbefangenen Beobachtern gemachten Bemerkung bleiben müssen. Der Neger läßt sich zwar abrichten, aber nur sehr selten wirklich erziehen."

Die neuesten Ersahrungen teilt Konst. Rammstedt in der Kolon.= Zeitung von 1887 (4. u. 5. Heft) mit. Er erkennt, wie die neuesten Forscher, im Sklavenhandel, der keine Sicherheit im Besitz des Erworbenen auskommen ließ, die Hauptursache der Faulheit der Neger. über die Kulturbefähigung der Neger spricht er sich wie solgt aus:

"Bon einzelnen Gelehrten ift die Behauptung aufgestellt, es fei vergebliche Mühe, Afrika zu erschließen, ba ber Neger nicht fähig fei, die Rultur in fich aufzunehmen, und die niedrige geistige Stufe bes Negers werbe burch die niedrige Stufe der Gliederung Afrikas gerechtfertigt. Die Ansicht möchte ich als irrig bezeichnen, wenig= ftens laffen fich gegen biefelbe hunderte von Beifpielen anführen. Die unter ber Leitung bes ichwarzen Bischof S. D. Ferguson stehenden Erziehungsanstalten der Protestant Episcopal Mission nehmen, mit wenigen Ausnahmen, nur Kinder ber Natives auf. Sie lernen bort lefen, ichreiben, rechnen u. f. w., und werben bort besonders talentvolle Schüler zu Lehrern und Miffionaren ausge= bilbet. In Rap Palmas befindet fich das fogenannte Afpl, eine Erziehungsanftalt für Töchter von Gingeborenen, und in Salf-Cavally, einem Regerborfe etwa vier Stunden vom Rap, ift bas Hofmanns-Inftitut, in dem Knaben bis jum fechszehnten Jahre ihre Erziehung erhalten. Berheiratet werden die jungen Chriften nach vollendeter Erziehung miteinander und in befonderen Dörfern und Kolonieen angefiedelt. Mancher schwarze Miffionar ober Lehrer, der im ichwarzen Tuchangug ben Weißen mit europäischen Manieren begrüßt und in gutem Englisch zu unterhalten versteht, trägt die über der Rafe fich hinziehende blaue Marke, der beste Beweis, daß die bireften Abkömmlinge von fogenannten wilden Gingeborenen febr wohl unfere Kultur in fich aufzunehmen im ftande find. Mich befuchte in harper häufig ein folder, in bem hofmanns-Inftitut erzogener Schwarzer, beffen Bater, ein Grebro-King, ihn der genannten Schule übergeben hatte. In dem Institute hatte er ben Namen Appelton als Familiennamen erhalten, und war nach beendigter Erziehung nach Fishtown, einem Negerborfe, unter lauter Gingeborene als Dorfichullehrer geschickt worden. Bei einem folchen Besuche brachte er auch seine Frau, die im Uspl erzogen war, mit. Ich bat

beibe, an meinem Nachmittagskaffee teilzunehmen, und gang wie Guropäer wußten fie fich ju benehmen. Gin Gefprach entwidelte fich über paheliegende Sachen, und nur zu natürlich tam Dr. Appelton auf feine Rinder zu reden. Er erzählte mir von feinem gehn: jährigen Cohnchen, ber fo besonders gut lerne und ben er gerne in eine beutsche Schule geben möchte; boch feien die Roften ju uner schwinglich für ibn; ob ich nicht behilflich fein konnte, feinen Bunich au verwirklichen. Uber feine Schule außerte er: Die Schule wird an fünf Tagen ber Woche regelmäßig mit bem Borlefen eines Abichnittes aus ben Büchern bes Renen Testaments, in ber Grebroiprache, eröffnet. Die täglich gebrauchten Bücher find bas New American Spelling Book, Reader's Arithmetics, Grodrich's Child's Pictoral History of the United States, Mitchell's first and second Lessons in Geography, Richardson's Temperance Lesson Books und Fuster's Story of the Gospels and Bible mit farbigen Muftrationen. Die Kinder find begierig zu lernen. Die Rativefinder besonders ichaken ein Buch mehr als die Kinder von Liberianern.

## Geiftige Erzengniffe und Geiftesverfaffung der Neger.

Sprichwörter und Rätsel. — Zwei Beschnanenmärchen. — Kulturseinblicher Einfluß ber arabischen Märchen. — Charasteristische Gespräche: Burton und der Neger ohne Zahlensinn. Mit dem Obmann der Eseltreiber Der mohammedanische Glaubenseiserer und der steptische Neger. Der Missionar und sein Schüler.

Sehr viele Regersprachen, vor allen die Mpongwesprache, sind ungemein reich an Sprichwörtern, worin sich bekanntlich der Witz und die Weisheit eines Volkes am charakteristischken kundgiedt. Die Sprichwörter sind das ungeschriedene Gesetz und das Sittenbuch dieser Naturvölker und bei den Mpongwe stehen dieselben in solchem Ansehen, daß man von einem sehr weisen Manne sagt: Er versteht die Sprichwörter.

Wir geben einige ber charakteristischsten:

Der Steigbligel ift der Bater des Sattels (Aller Anfang ist schwer).

Der Faben ift gewohnt, ber Rabel gu folgen.

Die Fußsohle kommt in allen Schmuß des Weges (Schlechter Umgang 2c.).

Dhne Pulver ift die Flinte nur ein Stod.

Faft bringt nichts ins Saus.

Eine einseitige Erzählung ist nicht allemal richtig; höre auch die andere Seite, ehe du entscheidest.

Wer eine schöne Frau nimmt, nimmt Unruhe ins Saus.

Seute ift der altere Bruder von Morgen.

Gin Tag Regen macht bie Durre von Bochen gut.

Das Schlinggewächs will mit jedem Baume verwandt fein.

Man foll nicht den Fisch fragen, was auf dem Lande geschieht, und die Ratte nicht, wie es im Wasser aussieht.

Der Tod brachte ben Fisch in ben Palaft.

Wenn ber Fuchs ftirbt, trauert keine henne, benn ber Fuchs gieht kein Sühnchen auf.

Wenn der Fisch getötet ist, wird ihm der Schwanz ins Maul gestedt (Wer den Schaden hat, braucht für Spott nicht zu sorgen).

Die Sterne folgen bem Mond, wie die Rüchlein der henne. Die Leute meinen, der Arme fei nicht fo klug wie der Reiche,

benn, fragen fie, wie konnte er arm fein, wenn er klug ware.

Der Sklave ist kein Stück Holz (wörtlich: Kein Kind eines Baumes). Wenn er stirbt, weint seine Mutter, benn auch der Sklave war einst ein Kind in seiner Mutter Hause.

Zorn zieht Pfeile aus bem Röcher, Geduld Rüffe aus dem Sack. Wohin ein Mann sich wendet, sein Charakter geht mit ihm.

Außer ben Sprichwörtern bestigen diese Bölker auch viele Märschen und Rätsel. Wenn die Familien im Mondenscheine an Sommersabenden in dem offenen Hofe sitzen, welcher den Mittelpunkt der Wohnung ausmacht, und die Märchen sind erschöpft, so ergötzt man sich an Kätselaufgeben und über glückliche und unglückliche Lösungen derselben erhebt sich ein mehr als homerisches Gelächter. Solche afrikanische Kätsel sind z. B. folgende:

Wie heißt die kleine verschloffene Kammer, die voll Nabeln ift?

- Der Mund mit ben Bahnen.

Belchen kleinen Berg kann niemand erfteigen? - Das Gi.

Bas kann jeder zerschneiden und doch sieht er nicht, wo er es zerschnitten hat? — Das Basser.

Im allgemeinen gilt von den Erzeugniffen bes bichtenden Bolks= geiftes der Neger das zusammenfassende Urteil von Friedrich Müller, ber bieselben auf Fabeln, Rätseln und Sprichwörter beschränkt. "Namentlich die letzteren, sagt er, zeugen von einer besonderen Drisginalität und angeborenem Mutterwitz. Die lyrischen Gesänge sind bei dem engen Gesühlskreise des Regers unbedeutend; die besseren berselben lassen fremden, arabischen Einfluß nicht verkennen."

Charafter und Gemittsleben eines Bolkes treten am augenscheinlichsten und prägnantesten in dessen Märchen- und Erzählungslitteratur zu Tage, deren Bichtigkeit für die Kulturgeschichte erst gegenwärtig in ihrem ganzen Umsange gewürdigt wird. So zeigen dem auch die zahlreichen Märchen, welche sich die Betschunans seit alten Zeiten erzählen, trot manchen ungeheuerlichen, barbarischen Seiten Züge des lebhaft aufsassenen afrisanischen Geistes, welchem selbst höhere moralische Regungen nicht fern liegen. In dieser Beziehung sind die solgenden zwei Märchen, deren Mitteilung wir dem katholischen Missionar Casalis verdanken, weit charakteristischer als manche weitläusige Sittenschilberungen.

### I.

### Rammapa und Litaolane.

Bor sehr alten Zeiten ging einmal bas ganze Menschengeschlecht zu Grunde. Ein Ungeheuer, das man Rammapa nennt, verschlang alle, die Großen wie die Kleinen. Dieses Tier hatte eine solche Länge, daß die schärfsten Augen kaum von dem einen Ende zum andern sehen konnten. Kur Eine Frau blieb auf Erden übrig. Diese entging der Gestässigseit der Kammapa, weil sie sich verstedt hatte. Sie gedar einen Sohn in einem alten Kuhstalle. Als sie ihren Reugeborenen genau betrachtete, staunte sie nicht wenig, seinen Hals mit Amuletten geschmückt zu sehen.

"Da bem so ist" — sprach sie — "soll sein Kame Lita olane (ber Prophet) heißen. Armes Kind, in was für einer Zeit bist du zur Welt gekommen! Wie wirst du dem Kammapa entgehen? Was werden deine Amulette dir nüßen?" So sprechend, sammelte sie draußen einige Handboll Düngerstroh, die ihrem Säugling als Lager dienen sollten. Als sie aber wieder in den Stall trat, wäre sie vor Schreck und Staunen beinahe des Todes gewesen: das Kind war schon zum Manne herangewachsen und hielt Reden voll Weisheit. Litaolane ging sogleich hinaus ins Freie und wunderte sich über die Stille und Ode ringsumher. "Mutter" — sprach er — "wo sind

denn die Menschen? Giebt es niemanden auf Erden außer bir und mir?"

"Mein Kind", — antwortete die Frau zitternd — "noch vor kurzem hat es von Menschen gewimmelt, auf Bergen und in Thälern; aber das Tier, vor dessen Stimme die Felsen erbeben, hat sie alle verschlungen."

"Wo ift diefes Tier?"

"Ach, es ift gang in unferer Rabe!"

Litaolane nimmt ein Messer und geht, trot der Borstellungen seiner Mutter, um den Weltfresser zu bekämpsen. Kammapa öffnet seinen entseklichen Rachen und verschluckt den Litaolane; der Sohn des Weibes ist aber nicht tot; er ist, mit seinem Messer in der Hand, leibhaftig in den Magen des Ungeheuers gefahren und zerschneidet ihm die Eingeweide. Kammapa stürzt unter fürchterlichem Gebrüll zu Boden; Litaolane macht sich soson werk, um durch den Bauch des Ungeheuers eine Bahn zu brechen; aber sein spises Messer bedroht Tausende von Kreaturen, die gleich ihm selber eingeschlossen sind, mit dem Tode. Stimmen ohne Zahl schreien aus allen Winkeln des Bauches: "Durchbohre uns nicht!" Es gelingt ihm jedoch, eine Öffnung anzubringen, durch welche die Völker der Erde mit ihm aus Kammapas Bauch entsommen. Die geretteten Menschen sagen zu einander:

"Wer ist derjenige, den ein Weib allein geboren und der niemals die Spiele der Kindheit gekannt hat? Welches ist seine Abkunft? Er ist ein Wunder, kein Mensch — er kann nicht mit uns zusammen wohnen; sorgen wir, daß er wieder von der Erde verschwinde."

Darauf machten sie eine große Grube, bedeckten sie mit etwas Rasen und setzen eine Bank darauf. Dann schickten sie einen Boten an Litaolane und ließen ihm sagen: "Die Altesten beines Bolkes haben sich versammelt und wünschen, daß du in ihrer Mitte Platz nehmest." Litaolane kam; sobalb er aber dem Sitze nahe war, stießer einen seiner Widersacher in die Grube, und dieser verschwand sür immer.

Als seine Feinde diese List vereitelt sahen, versuchten sie eine andere: "Litaolane hat die Gewohnheit", — sagten sie — "wenn der Tag heiß ist, an einem Röhricht zu ruhen; verstecken wir einen beswassneten Krieger in dem Röhricht." Dieser heimtückische Kunstzgriff gelangt nicht besser, als der erste; Litaolane wußte alles und

feine Beisheit machte immer die Bosheit feiner Berfolger zu Schanden.

Nachher versuchten einige, ihn in ein großes Feuer zu wersen; aber sie sielen selbst hinein. Als er eines Tages hartnäckig versolgt wurde, kam er zum User eines tiesen Flusses und verwandelte sich in einen Stein; der Berfolger, erstaunt darüber, daß er ihn so plösslich aus dem Gesichte verloren, ergriss zufällig diesen Stein und warf ihn an das jenseitige User, mit den Worten: "So würde ich Litaolane den Kopf zerschmettern, wenn ich ihn drüben bemerkte." Der Stein wurde wieder Mensch, und Litaolane lächelte über seinen Widersacher, der jest seiner ohnmächtigen But mit Scheltworten und drohenden Gedärden Luft machte.

#### II.

## Der fleine Baje.

Gine Frau bekam Luft, von ber Leber bes Riamatfane gu effen. Ihr Mann fagte ihr: "Beib, du bift toll; das Fleisch des Niamatfane ift gar nicht egbar, und außerdem ift diefes Tier febr fchwer zu jagen, da es in einem Sprunge drei Tagereifen gurud: legt." Aber die Frau ließ nicht nach, und ihr Mann ging, da er fürchtete, fie würde trant werben, wenn ihr Gelufte feine Befriebigung fande. Er fah in ber Ferne eine Berbe Riamatfanes; Ruden und Beine diefer Tiere waren wie glühende Kohlen. Er verfolgte fie mehrere Tage, und endlich gelang es ihm, fie zu erreichen, als fie eben in der Sonne fchliefen. Er warf einen ftarten Zauber auf die Tiere, totete das schönfte von ihnen, schnitt ihm die Leber aus und brachte seiner Frau die ersehnte Speife. Sie ag mit großem Appetit; aber bald darauf fühlte fie ihre Eingeweide wie von Feuer verzehrt. Richts konnte ihren Durft ftillen; fie lief an ben Gee ber Büfte, trank alles Baffer und blieb bann, jeder Bewegung unfähig, am Boden liegen. Am anderen Morgen erfuhr der Elefant, der Rönig ber Tiere, daß fein See ausgetrochnet fei. Er rief den Safen und fagte ihm: "Du bift ein großer Läufer; eile und fieh, wer mein Waffer getrunken hat."

Der Hase lief mit Windesschnelle und kam balb wieder, seinem Könige anzuzeigen, daß es eine Frau gewesen. Der Elefant ließ einen Kat der Tiere berusen, es erschienen Löwe, Leopard, Rhinoce-ros, Büssel, Antilope — und alle sprangen und hüpsten um ihren

König herum, daß die Wüste erbebte. Der Elesant rief zuerst die Hyäne auf und sagte ihr: "Du, deren Zahn so scharf ist, geh und durchbohre den Magen des Weibes." Die Hyäne antwortete: "Nein, Herr! Du weißt ja, daß ich gewohnt din, die Menschen nur in offenem Kampse anzugreisen." Dann rief er den Löwen und sagte ihm: "Du, dessen Klaue so start ist, geh und zerreiße den Magen des Weibes." Der Löwe entgegnete: "Nein; du weißt, daß ich nur denen ein Leid anthue, die mich zuerst angreisen." Dann rief der Elesant den Strauß und sagte: "Du, der so gewaltige Schläge versehen kann, geh und hole mein Wasser."

Der Strauß rennt fort, mit den Flügeln im Winde rudernd, und wirbelnder Staub bezeichnet seinen Weg; endlich naht er der Frau und stößt sie so heftig mit dem Fuße, daß alles eingeschluckte Wasser aus ihrem Munde sprudelt und in einem ungeheuren Bogen zurück in das Bett des Sees fällt. Die Tiere tanzen einen Reigen um ihren Gebieter und schreien freudig: "Das Wasser des Königs ift wieder da!"

Schon hatten sie brei Nächte geschlafen, ohne zu trinken; sie lagerten sich um ben See und wagten es boch nicht, das Wasser des Königs zu berühren. Nur der Hase erhob sich in der Nacht und trank; dann nahm er etwas Schlamm und beschmierte damit das Maul und die Kniee des Springhasen, der neben ihm schlief. Um Morgen bemerkten die Tiere, daß das Wasser sich etwas vermindert hatte, und schrieen alle: "Wer hat von dem Wasser des Königs getrunken?" Der Hase spring: "Seht ihr nicht, daß es der Springhase war? Seine Kniee sind kotig, weil er sich beim Trinken gebiätt hat, und er hat so viel getrunken, daß Schlamm an seinen Lippen klebt."

Da fuhren alle Tiere in die Höhe, tanzten um den Elefanten und riesen: "Der Springhase hat den Tod verdient, er hat sich vermessen, das Wasser des Königs zu trinken!" Ein paar Tage nach der Hinrichtung des Springhasen sing der Hase, als er sich allein glaubte, zu singen an: "Häschen, wie bist du verschmitzt! Dein Nachbar hat für dich sterben müssen." Man hörte es und versolgte ihn; er entkam aber und hielt sich verborgen.

Nach einiger Zeit ging er zum Löwen und sagte: "Freund, du bist sehr abgemagert; die Tiere sürchten dich, und es gelingt dir selten, eines zu erlegen; mach ein Bündnis mit mir, und ich werbe dich mit Wild versorgen." Der Bund wurde geschlossen; nach

Unleitung bes Safen umgog ber Lowe einen großen Raum mit ftarkem Pfahlwerk und grub in der Mitte ein ziemlich tiefes Loch. Der hafe ließ den Löwen in das Loch friechen und bededte es fo weit mit Erbe, daß nur die Bahne hervorsahen. Dann lief er und fchrie in bie Bufte: "Ihr Tiere! tommt, ich zeige euch ein Bunder: ihr könnt eine Kinnlade feben, die aus ber Erde wächft!"

Die Tiere tamen von allen Seiten herbei; querft erschienen bie Gnus, nach ihnen die bummen Anaggas, bann die verzagten Antilopen. Auch der Affe stellte fich ein, sein Junges auf dem Ruden tragend; er ging auf bas Loch ju, nahm einen fpigen Stab, räumte etwas Erbe weg und fagte: "Rind, halte bich feft an meinem Rücken — biefer Tote ift noch furchtbar!" Mit biefen Worten fletterte er behend bas Pfahlwerk hinan und eilte fort. In bemfelben Augenblide entstieg der Löwe dem Loche; der Safe verschlof den Eingang ber Berpfählung, und alle Tiere wurden erwürgt.

Die Freundschaft zwischen beiden war jedoch nicht von Dauer; ber Löwe machte feine überlegene Stärke geltend, und fein fleiner Berbunbeter beichloß, fich ju rachen. "Mein Bater", - fprach er einft jum Lowen - "wir find bem Regen und Sagel ausgefett; bauen wir uns eine Sutte." Der trage Lowe überließ bem Safen die ganze Arbeit; dieser nahm bes Löwen Schwanz und flocht ihn fo geschidt in die Pfahle und bas Rohr ber Sutte, bag er für immer barin ftecken blieb. Go hatte ber Safe die Freude, feinen ftarken Gegner por Sunger und But fterben zu feben: barauf zog er ibm die Saut ab und ftedte fich hinein.

Bon allen Seiten brachten die Tiere ihm gitternd Geschenke: man fiel por ihm nieder und überhäufte ihn mit Ehren. Der Dünkel bes Safen wuchs immer mehr; er vergag endlich feine Berlarvung und prahlte mit seiner Lift. Bon dem Augenblide an wurde er verfolgt, von allen Seiten bedroht, von allen Tieren verwünscht und verabicheut. So oft er fich zeigte, rief man: "Siehe ba, ber Mörber bes Springhafen, ber Erfinder ber Zahngrube, ber graufame Sklave,

ber feinen Serrn verhungern ließ!"

Um in feinen alten Tagen einige Rube zu genießen, mußte er fich endlich ein Ohr abschneiben, und erft nach diefer schmerzhaften Operation durfte er es magen, unter feinen Mitburgern zu erscheinen. ohne die Beforgnis, erfannt zu werden.

Bekanntlich ist burch das Vordringen der Araber in Afrika deren Erzählungslitteratur, natürlich durch mündliche Überlieferung, weit nach Westen und Süden hin verbreitet. Mit ihren Märchen verbreiten die Mohammedaner ihre sabelhaften geographischen Ansschauungen, von denen Burton uns ein Bild giebt. Als er einst einem mohammedanischen Scheich von Lamu die runde Gestalt der Erde und ihre Bewegung um die Sonne zu beweisen suchte, wurde der Scheich sehr unwillig und warnte alle vor solchen Lehren, welche dem Koran widersprächen. Hierauf sehre er seine eigene rechtgländige Meinung den Passagieren auseinander:

1. Im Norden der Erde, fagte er würdevoll, giebt es ein Baher-el-Tulemat, d. h. ein Meer der Finsternis, weil am Ende der Erde beständige Finsternis ist, und weder Sonne noch Mond gesehen werden, und die Sterne aneinander schlagen. Es sind dort ungeheure Walfische, welche die größten Schiffe umstürzen. Die Franken gehen dorthin, um Gold und Silber im Wasser zu suchen. Dorthin kommt das viele Geld der Europäer, welche Esel und Pferde vor die Wal-

fifche werfen, damit fie ihre Schiffe nicht umfturgen.

2. Es giebt drei Bunder der Welt, welche von allen guten Mohammedanern geglaubt werden. Erstlich die Munara-el-Jskandaria, d. h. die Minarete von Alexandrien, welche sehr hoch sind und auf ihrer Spihe Kanonen haben, die bei einer Annäherung von Schiffen von selbst losgehen; zweitens die Mesdschidzel-Bannamai (die Moschee von Bannamai, welche jeht zerstört ist), welche 300 Thore gehabt hat, die sich alle selbst öffneten, nachdem ein Thor geöffnet war; drittens El-Schagir-el-Hindie (der indische Baum), welcher eine Frucht erzeugt, die Franen hervorbrachte, die riesen: "Baki, Waki!"

3. Zenseit China ist eine Insel, welche ihre Lage verändert nach der Beschaffenheit des Windes von Norden nach Süden, Often und Westen. Dort ist der Baum Eksir, welcher keinen Schatten giebt, aber eine Arznei enthält gegen alle möglichen Krankheiten und bösen Geister.

Mit solchen Märchen unterhalten sich die Araber auf den Schiffen, besonders nachts beim Mondschein, wenn sie lange nicht einschlafen. Aber sie verbreiten sie auch als Glaubensartikel unter den Regern. Sie lernen diesen kulturseindlichen Unsinn in den Schulen. (S. Seite 174.)

Die Geistesversassung der Neger, die Beschränktheit und die ungeheuren Schwierigkeiten, welche die Europäer, vor allen der Missionar, zu bewältigen haben, um sich in geistigen, namentlich religiösen Dingen verständlich zu machen und in ihre geistige Nacht einzudringen, läßt sich am objektivsten aus einigen Gesprächen zwischen Negern, Europäern und Arabern erkennen, welche wir nachtehend mitteilen und welche das höchste Interesse beanspruchen dürsen.

I.

In Oftafrika hatte Burton trot seiner Kenntnis der Suaheli-Dialekte Mühe, sich einigen Bölkern verständlich zu machen; sie konnten sich z. B. den einsachen Begriff einer Zahl nicht versinnlichen. Wenn er sie fragte, wie man in ihrer Sprache 1, 2 und 3 nenne, liesen sie fort oder saßen starrend und schweigend da. Er fragte etwa in folgender Beise:

"Höre, o du mein Bruder! In der Sprache der Küfte (dem Kisawaheli) sagen wir 1, 2, 3, 4, 5." Dabei bezeichnete er die Sache

an ben Fingern, um fie beffer zu verfinnlichen.

Der wilde Mann entgegnete: "Hu, hu! Wir sagen Finger."
"Die find nicht gemeint. Der weiße Mann will wiffen, wie du
1, 2, 3 nennft?"

"Eins, zwei, drei? Was? Schafe, Ziegen, Frauen?" "Das nicht, fondern nur 1, 2, 3 Schafe in deiner eigenen Sprache

der Wapota."

"Si, hi! Bas will ber weiße Mann mit ber Bapota?"

In dieser Beise ging es fort; wenn aber die Bilden einmal ins Schwaßen gekommen waren, hörten sie nicht mehr auf. Mit Sklaven, die schon länger in Dienst waren, ging es schon etwas besser, obschon man auch mit ihnen nach zehn Minuten alle Geduld verlor.

#### II.

Burton teilt eine Unterhaltung mit, welche der Obmann der Eseltreiber, Tuanigana, anknüpste; sie ist sehr bezeichnend. Der Kirangozo erkundigte sich zuerst nach der Gesundheit und sprach: — Dein Zustand, Mduta? (d. h. Abdullah; der Regroide kann aber bieses Wort nicht aussprechen.) — Der Zustand ist sehr (d. h. gut). — Und der Zustand von Spikka? (Es ist Speke gemeint.) — Der

Zustand von Spikka ist sehr. — Nun fährt Tuanigana fort: Wir sind den Wagogo entronnen, weißer Mann, Oh! — Wir sind ihnen entronnen, mein Bruder. — Die Wagogo sind schlecht. — Sie sind schlecht. — Sie sind schrecht. — Die Wagogo sind sehr schlecht. — Sie sind sehr schlecht. — Die Wagogo sind nicht gut. — Sie sind nicht gut. — Die Wagogo sind gar nicht gut. — Sie sind gar nicht gut. — I Wagogo sind gar nicht gut. — Sie sind gar nicht gut. — I Schlichtete mich sehr vor den Wagogo, denn sie töten die Wanhamswezi. — Das thun sie. — Aber nun sürchte ich mich nicht mehr vor ihnen. Ich nenne sie (folgen einige derbe Schimpswörter) und will mit dem ganzen Stamme sechten, weißer Mann, Oh! — So ist es, mein Bruder!

#### III.

Außer bem heidnischen "Medizinmann" besitzt die Karawane auch einen Araber, der das Amt eines mohammedanischen Priesters und Wächters in sich vereinigt. Ob er gleich ein arger Dieb ist, lastet doch die Religion schwer auf dem armen Manne. Während z. B. alle untereinander am Feuer sigen, fährt er plöglich im Bekehrungseiser auf einen der Heiden los, der den für ihn sehr phantastischen Ramen Mugunga Mbaya (der böse weiße Mann) sührt, denn er ist so schwarz wie das Pique-Aß und sagt:

"Auch du, Mugunga Mbana, mußt fterben."

"Ich!" antwortete der Angeredete, der sich persönlich beleidigt fühlt, "sprich nicht also. Auch du mußt sterben."

"Es ift ein bitteres Ding, bas Sterben," fahrt Gut Maho-

med fort.

"Hm." sagte der andere, "es ist schlimm, sehr schlimm, niemals wieder schönes Zeug zu tragen, nicht mehr bei seiner Frau und seinen Kindern zu sein, nicht mehr zu essen, zu trinken, zu schnupsen und Tabak zu rauchen. Hm! hm! es ist schlimm, sehr schlimm."

"Aber wir werden", entgegnete der Moslem, "Fleisch von Bögeln essen, sehr viel Fleisch, vortresslich gebraten, und Zuckerwasser trinken

und was wir fonft wünschen."

Den Afrikaner bringen diese Widersprüche in Verlegenheit. Bögel hält er nicht gerade für ein gutes Gericht, Braten dagegen liebt er sehr, "sehr viel Fleisch" vergleicht er mit seinem halben Pfund im Topfe und sich selbst würde er für Zucker verkausen; aber er hört nichts von Tabak und fragt verlegen:

"Wo, mein Bruder?"

"Dort," antwortet Gut Mahomed und zeigt nach dem Himmel. Das versteht der andere nicht. Die Entsernung ist groß und er kann kaum glauben, daß der Araber oben im Himmel gewesen ift und die Borräte dort gesehen hat. Er wagt also zu fragen:

"Bift bu bort gemefen, Bruber?"

"Berzeihe Allah!" ruft Gut Mahomed, halb zornig, halb erfreut, aus. "Bas für ein Heide du bijt! Mein Bruder, eigentlich dort gewesen bin ich nicht, aber Allah sagte es meinem Lehrer, der es seinen Nachsommen erzählte, die es meinem Bater und meiner Mutter mitteilten, daß wir nach dem Tode zu einer Pflanzung kämen, wo..."

"Hm!" grunzt Mugunga Mbaya, "es ist gut, daß du uns solchen Unsinn von deinem Bater und beiner Mutter erzählst. Allso Felder

und Pflangungen giebt es im Simmel?"

"Ganz gewiß," antwortet Mahomed, der nun ausführlich die Borstellung des Moslems von dem Paradiese auseinandersett, die der andere mit allerlei ungländigen Ausrufungen unterbricht, die er aus seinem Nachdenken plöglich auffährt, den Kopf emporrichtet und fragt:

"Run Bruber, bu weißt alles; fage mir, ift bein Gott fcmarg

wie ich ober weiß wie unfer Fremder ober braun wie bu?"

Darauf weiß Mahomed nicht fogleich zu antworten; er hilft fich vorläufig mit Ausrufungen, bis er endlich den weisen Ausspruch thut: "Gott hat gar keine Farbe."

"Bfui!" ruft darauf ber Beide, ber fein Geficht schredlich ver-

zerrt und verächtlich ausspuckt.

Er ist nun vollständig überzeugt, daß ihn der Araber zum Narren haben wollte. Das "sehr viele Fleisch" hätte ihn gegen seine bessere Überzeugung beinahe verleitet; jest schwand dies und nichts blieb ihm übrig, als das halbe Pfund im Topse. Er hört auf gar nichts mehr, was der andere auch zu ihm sagen mag. —

#### IV.

Es ift eine ziemlich allgemeine Erfahrung der Forschungsreisenden und Missionare, daß die Neger häusig für Bekehrung und Überredung durchaus unempfänglich sind. "Die Missionare", sagt Burton von den Mombas, "mußten eingestehen, daß ihre schwarze Herde den ärgsten Ungläubigen und Spöttern in Europa nichts nachgebe und blasphemiere". Die Schwarzen sagten zu den Sendboten: "Guer Gott ist ein schlechter Gebieter, denn er heilt seine Diener nicht." Sin Mann, welchen man bekehrt hatte, starb an einer Krankheit; daraus zogen die Wanika den Schluß, daß es einen Erlöser gar nicht gebe; ein solcher müsse ja doch dafür sorgen, daß seinen Freunde nicht vom Tode hinweggerasst werden können. Bei Gesprächen über Gott äußern sie den Wunsch, ihn einmal zu sehen, aber nur um an ihm Rache dafür zu nehmen, daß Berwandte, Freunde und Ochsen gestorben sind; denn daran trägt ja er die Schuld.

Der westafrikanische Neger gleicht in dieser Beziehung vollskommen seinem ostafrikanischen Bruder. J. Smith, Trade and Travels in the gulf of Guinea and Western Africa, Lond. 1857, erzählt Folgendes:

Ich nahm jede Gelegenheit wahr, mit ihnen über Gott und Religion zu sprechen. Gines Tages sagte ich jum Häuptling:

"Was habt ihr gethan, König Pepple?"

"Dasselbe wie ihr; ich danke Gott." "Für was?"

"Für alles Gute, bas Gott mir fenbet."

"Sabt ihr Gott fcon gefeben?"

"Schi! Rein! Gin Mensch, der Gott fieht, muß fogleich fterben."

"Berbet ihr Gott feben, wenn ihr fterbet, Ronig Bepple?"

"Das weiß ich nicht (dabei wurde er sehr aufgeregt). Wie kann ich das wissen? Denke gar nicht daran und will auch über diesen Gegenstand gar nichts mehr hören."

"Weshalb denn nicht?"

"Das geht euch nichts an und ihr habt nicht danach zu fragen, denn ihr seid hierher gekommen, um mit mir Handel zu treiben."

Smith schreibt weiter: Ich wußte nun, daß ferner nichts mit ihm anzufangen war, und ließ den Gedanken fallen. Indem ich von Sterben und Tod sprach, hatte ich eine zarte, sehr empfindliche Saite berührt. König Pepple sah nun wild und grämlich aus, der Ausdruck in seinem Gesichte wechselte rasch, und er war innerlich sehr ausgeregt. Endlich gebärdete er sich sehr heftig, sein Antlitz zeugte von wildem Grimm, und er fuhr dann mit den Worten heraus: "Wenn ich Gott hier hätte, so würde ich ihn auf dem

Flede totschlagen." Nach so diabolischen Worten trat ich voll Ent-

fegen einen Schritt gurud.

"Ihr möchtet Gott totschlagen, König Pepple? Ihr schwatt wie ein Berrückter, ihr könnt Gott nicht totschlagen. Aber angenommen, ihr könntet ihn umbringen, dann würde ja alles gleich aufhören, denn er ist ja der Geist, der das Weltall zusammenhält. Er aber kann euch töten."

"Ich weiß, daß ich ihn nicht totschlagen kann, aber wenn ich

ihn totichlagen könnte, fo würde ich ihn totichlagen."

"Wo lebt Gott?"

"Dort oben." Er zeigte nach dem Simmel.

"Aber weshalb möchtet ihr ihn benn totschlagen?"

"Beil er bie Menfchen fterben läßt."

"Aber, mein guter Freund, ihr möchtet doch nicht etwa ewig leben? Ober möchtet ihr das?"

"Ja, ich möchte immer leben."

"Alber nach und nach werdet ihr alt und dann schwach und hinfällig, wie jener Mann dort." In der Rähe stand ein blinder, abgemagerter Mensch. "Ihr werdet lahm und taub werden, wie dieser, und blind obendrein, und habt kein Bergnügen mehr auf der Welt. Wäre es nicht besser, ihr stürbet vorher, und machtet eurem Sohne Plat, wie euer Bater euch Platz gemacht hat?"

"Rein, das will ich nicht; ich will bleiben, wie ich bin!"

"Aber bedenkt boch; wenn ihr nun nach dem Tode an einen

Ort kamet, wo es schon und herrlich ist und -"

König Pepple fiel mir ins Wort: "Davon weiß ich nichts, das kenne ich nicht; ich weiß, daß ich jeht lebe, ich habe sehr viele Frauen, viele Riggers (Sklaven) und Kähne; ich bin König, und viele Schiffe kommen in mein Land. Weiter weiß ich nichts, aber am Leben bleiben will ich."

Ich konnte zu keiner Antwort kommen, benn er wollte nichts mehr hören, und wir fprachen bann von Sandelsgeschäften.

## Die afrikanischen Sprachen.

Die Riefenarbeit von Robert Needham Guft über die afritanifden Sprachen. -Einteilung in fechs große Gruppen. - Segen ber Miffionen. - Berichiebenartige Abstammung ber Negersprachen. — Charafteristisches über einige Negeribrachen. - Die Sabir-Sprache als lingua franca. - Das Rreolifche auf ber Infel Mauritius. - Formenreichtum und Schönheit afrifanischer Sprachen. -Die merkwürdigen Probleme ber Sottentotten-Sprache.

Bisher waren die Sprachforscher vor der Riefenarbeit gurud= geschreckt, bas durch eine lange Reihe von Reisenden und Miffionaren auf afrikanischem Boben gesammelte linguistische Material wiffenichaftlich zu fichten, um endlich einmal eine genaue überficht und Rlaffifizierung aller heutigen afritanischen Sprachen zu erlangen. Noch 1879 konnte Friedrich Müller (Allgemeine Ethnographie) nur die Ungulänglichkeit der Wiffenschaft trot der ansehnlichen Silfs= mittel gegenüber ber "Ungahl ber afritanischen Sprachen und ber

beinahe unglaublichen Menge von Bölfern" fonftatieren.

Die Arbeit war um fo fchwieriger, ba das oft kostspielige und feltene Material für die afrikanische Linguistik, die noch keinen Lehr= ftuhl an Universitäten befitt, in teiner öffentlichen Bibliothet vollftändig vorhanden ift. Der Forfcher war alfo auf feinen eigenen Sammelfleiß, feine eigenen pefuniaren Mittel angewiesen, es mußte ein Mann fein, ber, wie Cuft felbft in der Borrede fagt, genügend freie Zeit, Geld, Fleiß und Intelligenz befaß, um durch Sammlung und Klaffifizierung bes ungeheuren Materials "ben fünftigen Sprach= forichern eine folide und gefunde Bafis zu verschaffen, von wo aus fie mit Sicherheit weiterschreiten können." Das Werk ift nicht blok für Sprachforscher, sondern auch für Miffionare von höchster Bedeutung. Erwägt man, daß Cuft 438 unterschiedene Sprachen und außerdem noch 153 Dialette bearbeitet hat und daß wohl vier Fünftel bes Materials aus ben von Miffionaren gefchriebenen, jum teil noch nicht veröffentlichten\*) Wörtersammlungen, Grammatiken, einheimischen Fabeln und Beschichten, Übersetzungen von Liedern und heiligen Schriften, Schulbüchern, Gebetbüchern und Katechismen befteht, wie fie von der Miffion für die Miffion ausgearbeitet werden,

<sup>\*)</sup> In ben Archiven ber Miffionsgesellichaften, in Gir George Grey's Bibliothet in Capftadt ift noch ber großere, wertvollere Teil vergraben.

fo tann man feine Entruftung über Unwiffenheit und Dberflächlich: feit ber Tagespreise und felbit einzelner Forichungsreisenden nicht gurudhalten, welche noch immer die Mar von der Unwiffenheit und Richtsthuerei der Miffionare verbreiten, die nur barauf bedacht feien, unter ben Seiden in aller Bequemlichkeit und Gemitlichkeit ihr Schäfchen zu icheren. Im Schlugworte fagt ber Berfaffer: "Laffen Gie mich noch einmal ben Diffionaren Lebewohl fagen, Diefen guten und felbstlofen Leuten, welche wohl in ihrem eigenen Lande & hatten zu hohen Ehren bringen tonnen und find boch ausgegangen, in elenden Sütten zu wohnen, oft genug, um darin zu fterben; welche während fie auf dem Ambos Afrika mit dem Sammer des Evangeliums hart arbeiten, auch belle Funten fprachwiffenschaftlichen Lichtes hervorloden, eine vorher in tiefftes Dunkel gehüllte Belt zu erhellen." - "Der Miffionar ift bas besondere Erzeugnis, bet höchste Ruhm des 19. Jahrhunderts. 3ch fümmere mich nicht barum, wer biefe letten Beilen lieft ober ungelefen läßt; aber fie find durch eine lange, bewährte Erfahrung in Afien, durch eine genaue Beobachtung Afrikas biktiert, burch bie Abergengung, wie aut es für das Menschengeschlecht ift, daß neben dem Lärm der Kriegstrommel, bem egoiftischen Ruf bes Raufmanns, bem Bischen ber Beitsche bes Sklavenhändlers, inmitten ber Rolonieen, bes Sandels, des Rrieges, in jedem Teile ber Belt, besonders im dunkelften, immer wieder ein ehrlicher felbstlofer Mann fich finde, in Perfon die bochfte und ritter lichfte Form der Moralität gerade bort barftellend, wo diefelbe fonit am wenigsten zu finden; einer, der fich nicht fürchtet, für die Unterdrücken au ftreiten, die übeln Sitten aufaudeden, gegen bas Unrecht au proteftieren." - Ms Mitglied des Übersetzungs-Komitee der Society for promoting christian knowledge, als honorary secretary bet Royal Asiatic society, Romitee=Mitglied der Church missionary society, ber Royal geographical Society war Guft im ftande, die juverläffigften Erfahrungen über bas Borftehende zu fammeln.

Obgleich eine ganze Reihe von afrikanischen (namentlich die von Friedrich Müller, Allgem. Ethnographie, S. 20 als isolierte bezeicheneten) Sprachen sich noch einer strengen Klassiszierung zu entziehen scheinen, da ja mit den vielen Bölkermischungen auf afrikanischem Boden auch Sprachmischungen vor sich gegangen sind und selbst noch gegenwärtig stattsinden, so ist doch die von Eust nach dem Borgange anderer Sprachsorscher angenommene Einteilung in sechs große Eruppen im wesentlichen richtig. Eine Übersicht derselben

mit einzelnen bekannten Namen bürfte allgemeines Interesse beanspruchen\*).

## I. Semifen.

A. Rördlicher 3meig.

1. Punisch. 2. Arabisch mit 8 Dialetten: ägyptisch-arabisch, tripolitanisch-arabisch, Zangibari, Sahari, 2c.

B. Ethiopifcher 3meig.

8 Sprachen, worunter Umbarifch, Tiare, Sarari, 2c.

### II. Samifen.

A. Agnpter.

1. Agyptisch. 2. Koptisch (mit 3 Dialetten).

B. Libner.

- 1. Libhsch (Maroffanischer, Saharischer, Algerischer, Tunissischer Dialekt). 2. Kabylisch (mit 9 Dialekten). 3. Tasmashek (mit 4 Dialekten). 4.—9. Sechs andere Sprachen mit 5 Dialekten.
- C. Ethiopen.
  - 1. Somali. 2. Galli, 2c., 2c., 18 Sprachen mit verschiedenen Dialekten.

## III. Aubah-Julah.

A. Nubier.

16 Sprachen, darunter Ruba, Mafai, Monbutto, 2c., 2c., mit Dialekten.

B. Fulah.

1. Fulah mit 5 Dialekten.

## IV. Meger.

A. Atlantischer Zweig. Nördliche Settion.

28 Sprachen und viele Dialette; unter den erfteren: Wolof, Serer, Bambara, Mande, Felup, 2c.

Südliche Settion.

39 Sprachen und viele Dialette (Kru, Afchanti, Dahome, 2c.).

<sup>\*)</sup> Eine ansführliche Inhaltsangabe findet man in der Allgem. Wiffions-Beitschrift von 1884. Buttner, Die modernen Sprachen Afrikas, S. 241 ff.

B. Nigritier.

Weftliche.

23 Sprachen mit Dialetten (3b30, 3bo, Nupe, 2c.). Hitliche.

15 Sprachen (Efit, Moto, 2c.).

C. Centralafrifanifcher 3meig.

59 Sprachen mit Dialekten (Surhai, Hauffa, Tibbu, Ruka, u.).

D. Rilotifer.

31 Sprachen (Shillut, Dinta, Bari, Sofi, Latuta, 20.).

## V. Zanfu.

A. Güdlicher 3weig.

Ditliche.

1. Zulu (mit 4 Dialetten). 2. Xofa. 3. Suamba. Centrale.

4 Sprachen und 7 Dialekte (Suto, Chuana, Kalahari, 18.). Westliche.

1. Herero. 2. Beine (mit Schubea). 3. Monga.

B. Ditlicher 3weig.

Südliche.

20 Sprachen und 11 Dialekte (Toka, Ranfa, Rganga, n.). Hilliche.

24 Sprachen und 9 Dialekte (Komoro, Konde, Donde, Swahili nebst 3 Dialekten, Sambara, Teita, Taweta, Chagga, 1c.).

Westliche.

34 Sprachen mit Dialetten (Hehe, Gogo, Zongoro, Rumu, Gamba, 2c.).

C. Weftlicher Zweig. Sibliche.

25 Sprachen mit verschiebenen Dialekten (Kubele, Nela, Nano, Gangella, Bunda, Lunda, 2c.).

Nördliche.

55 Sprachen mit verschiedenen Dialekten (Kongo mit 11 Dialekten, Buma mit 3 Dialekten, Gala, Kamma, Fan, Edigy mit 5 Dialekten), Dualla, Pangue 2c.

## VI. Softentoffen — Buschmänner.

A. Rhoi-thoi.

1. Rhoithoi (mit Dialeften Nama, Rora, Dama, 2c.).

B. Seloten.

12 Sprachen (San, Bumantfu, Lala, 2c.).

C. Phamaen.

1. Affa. 2. Obongo. 3. Baffe-Baffe. 4. Doko. 5. Mdibifimo. 6. Twa.

Eust fand wie seine Borgänger (Friedrich Müller, Allgemeine Ethnographie, p. 177), daß die Regersprachen von einer einzigen Ursprache nicht ausgegangen sein können, sondern im Gegenteil mehrere von einander unabhängige Ursprungspunkte voraussehen. Denn abgesehen davon, daß die Abweichungen im grammatischen Bau der Regersprachen solche sind, die nur zwischen ganz unverwandten Sprachen sich sinden, lassen sich auch in lexikalischer Hinsicht, abgesehen von einzelnen entlehnten Kultur-Ausdrücken, keine Übereinstimmungen wahrnehmen, die irgend eine Verwandtsschaft verraten könnten.

Besonders in der nördlichen Sälfte des afrikanischen Kontinents ift die Bahl und Verschiedenheit der Sprachen groß; doch scheint bas Bedürfnis ber Sandelsbeziehungen im Sudan der Sauffafprache als lingua franca des Berkehrs eine bedeutende Berbreitung gegeben zu haben. Friedrich Müller (p. 20) zählt hier nicht weniger als 24 Sprachen, refp. Sprachftamme, unter benen fich 14 ifolierte Sprachen befinden, auf. In der füblichen Sälfte treten besonders hervor die eine große Familie bilbenden Bantu-Sprachen (Kafer, Zulu); die gang eigentümlichen Sprachen ber hottentotten und Buschmänner, bie Zambefifprachen, fowie im Often bie Sprachen von Zangibar (Rifuaheli, Rifamba, 2c.). Man fchließt aus ber größeren Berwandtschaft ber fübafrifanischen Sprachen, daß ber nördliche Teil Afrikas durch die Negerraffe weit früher bevölkert worden fei als ber füdliche, ober daß die Ureinwohner bes erfteren in nicht fehr entlegener Zeit ausgerottet worden feien; jedenfalls fpricht die außerordentliche Verschiedenheit aller biefer Sprachen gegen einen gemeinfamen Urfprung, wie viele forperliche Ahnlichkeiten auch vorhanden fein mögen.

Wir wollen einiges Wiffenswerte über ben Charafter mehrerer

Negersprachen mitteilen.

Die am meisten verbreitete Sprache im äußersten Westen, wo ber Negertypus am reinsten sich erhalten hat, zwischen bem Senegal und Riger ist die der Wolof (Yolof oder Giolof, d. h. die Schwar= gen im Gegenfat zu ben Fulah, ben "Gelben"). Es ift mahr

icheinlich bie altefte Regerfprache im Beften.

Die Obschi-Sprache ist nicht minder verbreitet: sie wird gesprochen in den Reichen Asante (Aschanti), Assin, Fanti, Akim, Abwapim und Akwambu und ist sehr verwandt mit der Ga-Sprache (in Akra) und mit der Weyde-Sprache in Whida (Ouida, Juda) und zwischen dem Gediete des Odschi und Yoruba.

Im Nigerbelta und dem Kamerungebiete find die Sprachen ganz besonders zahlreich und wie die Sprachen von Bonny, die des Braß-Landes, die von Kwa und Andonny höchst unverständlich und

ichwer zu erlernen.

Die Sprache der Mandingo (Mande) ist durch die Eroberungszüge dieses mächtigen Bolkes weit in die Gebiete der Wolof und Fulup vorgedrungen und hat sich mehrere westafrikanischen Sprachen assimiliert.

Die Hauffasprache, die Handelssprache im Sudan, steht ifoliert unter ben westafrikanischen Sprachen und weift viele femitisch-hami-

tifche Elemente auf.

Im frangofischen Genegambien hat fich neben bem Bolof, ber Bolkssprache ber Schwarzen und Mulatten, noch kein frangöfischer Jargon wie auf ben Antillen gebildet. Mur haben die Reger eine fleine Angahl europäischer Wörter, merkwürdiger Weife meiftens portugiefischer, die jebenfalls vor ber frangofischen Befigergreifung aufgenommen wurden. Go: signare, Dame; rapace, junger Diener; rapareille, junge Magd; laptot, Matrofe; Tougal, Guropa. - Tougal, b. h. Portugal, war für die Schwarzen, welche die Bortugiesen querft fahen, ganz Europa. Bekanntlich hat Faidherbe eine kleine Elementargrammatik nebst Bokabular und Phraseologie in Bolof und Frangöfisch veröffentlicht. - Un ber Gubkufte bes mittellandischen Meeres hat sich bagegen aus frangösischen, spanischen, italienis ichen und grabischen Wörtern, eine lingua franca, von den Frangofen Sabir genannt, gebilbet, die befonders jum Sandelsverkehr bient, und auch in Algier im Berkehr zwischen Gingeborenen und Solbaten gebraucht wird. Diese Sprache hat keine Syntax, von der Formenlehre nur ben Infinitiv.

Moi meskine, toi donnar sordi. Je suis pauvre, donnemoi un sou.

Toi bibir lagua. Tu bois de l'eau.

Lui fenir drahem bezef. Il a beaucoup d'argent.

Sbanioul chapar bourrico, andar labrizon. L'Espagnol a volé un âne (bourrique), il ira en prison. — Merkwürdig das bei ist, sagt Faidherbe, daß der französische Troupier, der sich so ausdrückt, glaubt, er spreche arabisch; der Araber, er drücke sich gut französisch aus.

Auf der Insel Mauritius, wo reines Französisch die Sprache der wohlhabenden Klasse ist, hat sich daneben unter dem Einsusse der Kulis aus Bengalen, China, Madagaskar eine französische Kreolensprache gebildet, deren Grundstock das Französische ist, welches die früher ausschließlich auf den Plantagen arbeitenden Schwarzen redeten. Dieser Dialekt hat merkwürdige Eigentümlichkeiten. Der Artikel wächst z. B. mit dem Hauptwort zusammen, licien (le chien), lamort, dei häusig vorkommenden Worten auch der partitive Artikel: dipain (du pain), Brot, dibois, Holz, dise, Feuer; Hauptwörter dienen oft als Zeitwörter: laguerre, kämpsen, coquin, stehlen.

#### Présent.

mon coquin, ich stehle; nous coquin, wir stehlen; to coquin, bu stiehlst; vous coquin, ihr stehlet; li coquin, er stiehlt; zotte coquin, sie stehlen.

## Imparfait.

mon ti coquin,

to ti coquin, etc.

#### Futur.

mon va coquin,

to va coquin, etc.

Die Chinesen, Tamulen, Madagassen verändern wiederum dieses Kreolische, oft in der drolligsten, unverständlichsten Weise.

Von den füdafrikanischen Sprachen (Bantusprachen) weiß man nach den neuesten Untersuchungen jetzt, daß sie trotz mannigfacher Verschiedenheiten doch viele Ahnlichkeiten besitzen und ihre gemein-

fame Abstammung unzweifelhaft ericheint.

Biele dieser Sprachen, namentlich die, welche an der Seeküste gesprochen werden, haben eine größere oder geringere Anzahl fremder Wörter aufgenommen, je nachdem die Bolksstämme größeren oder geringeren Berkehr mit fremden Nationen gehabt haben. Die an der westlichen Küste haben viel von dem Portugiesischen, jene in der Nähe des Borgebirgs der guten Hoffnung von dem Englischen und Holländischen, die von Mozambique von dem Madagassischen, wie von dem Portugiesischen aufgenommen, während die an der nördelichen Küste namentlich aus dem Arabischen schöpften.

Diese große Sprachensamilie zeichnet sich, wenn man den Mpongwe-Dialekt als Muster annehmen dars, durch ihre Schönheit, ihre Bierlichkeit, ihren regelmäßigen Bau und ihre sast unbegrenzte Ausbildungsfähigkeit aus. Sie braucht darin den Bergleich mit keiner Sprache in der Welt zu scheuen, ja wenige kommen ihr gleich. Natürlich gilt dieses nicht von jener Seite der Sprache, welche die stetig fortschreitende Kultur und besonders die der Begriffsentwickelung ausdrückt.

Merkwürdig ist, welchen Reichtum an Wörtern und Ausbrucksweisen diese Sprachen durch Borsehen von Buchstaben erhalten, was nach bestimmten Regeln erfolgt. Als Beispiel diene aus der Sprache Yorubas:

Se, fündigen;
ese, die Sünde;
lese, in Sünde sein, immer fündigen;
elese, Einer, der immer fündigt;
ilese, das immer Sündigen;
ailese, das Reinsein von Sünde;
lailese, das nicht Sündigen, frei sein von Sünden;
alailese, Einer, der nicht fündigt.

Die Mpongwes bilden ihre Wörter ebenso burch vorgesette Buchstaben, 3. B.:

Noka, lügen; inoka, die Lüge; onoka, der Lügner. Jufa, stehlen; ijufa, das Stehlen, Diebstahl; ojufa, der Dieb. Sunginla, retten; isunginla, die Rettung; osunginla, der Retter.

Die Art zu zählen ist verschieden. Der Grebo zählt bis sünf und verdoppelt dann die Zahlen bis zehn, von da bis zwanzig noch einmal; mit zwanzig geht es dann weiter bis zehn-zwanzig, d. h. zweihundert. Die Mpongwes und Mandingos haben eigentlich ein Decimalspstem, denn sie zählen bis zehn, dann solgt eine Berdoppelung, z. B. zehn und eins (elf), zwei-zehn (zwanzig), zehn-zehn (hundert).

Sehr reich find die Formen der Zeitwörter in der Mpongwesprache, die, ebenfalls meist durch Vorsetzen oder Umändern eines Buchstabens gebildet werden. So wird die vergangene Zeit gebildet durch Vorsetzen eines a und Umwandeln des Endza in i, z. B. mitonda, ich liebe, mi atondi, ich liebte; die längst vergangene Zeit

dagegen durch Ansehen eines a vor die Imperativsorm und Umsänderung des Endsa in i, — mi arondi, ich habe geliebt.

Der außerordentliche Formenreichtum mehrerer afrikanischer Sprachen zeigt sich am ausfallendsten in der Kassernsprache, welche durch Präsize und Flexionen die Verbalsormen in merkwürdiger Weise variieren kann. So z. B. kann "ich war liebend" (amadam) zunächst durch acht Formen dargestellt werden. Da aber die dritte Person hier, wie im ganzen Verbum, schon des Subjektpräsizes wegen zehnmal sich verändern kann, so resultieren sür diese allein, durch alle acht Formen des Impersektes 80 Formen. Und doch handelt es sich hier nur von einer Person einer Unterabteilung der einen Vergangenheit!! — Endemann zählt in seiner Basutogrammatik nicht weniger als 37 Tempora und viel weniger sind es im Herero auch nicht. In sedem Tempus haben wir im Herero circa 20 Formen für die einzelnen Personen.

Wenn sich auch hier ber sprachbilbende Geist des Menschen von einer ganz neuen Seite zeigt, so muß man sich doch hüten, in dem Bortreichtum mancher afrikanischen Sprache eine besonders hervortretende geistige Entwickelung zu sehen. Bölker von beschränktem geistigen Horizont und in einsachen Berhältnissen lebend, haben sür dieselben Dinge eine Menge von Wörtern; die Malgassen z. B. 30 sür die verschiedenen Arten das Haar zu slechten, 20 sür das Wachstum der Ochsenhörner, die Araber gegen 100 Ramen sür das Kamel. Livingston hörte bei den Südostafrikanern, die sür jeden Hügel, jede Schlucht, jedes Bächlein einen Ramen haben, gegen 20 Zeitwörter, um die verschiedenen Arten des Spazierengehens auszudrücken und noch mehr zur Bezeichnung der verschiedenen Arten der Rarren. Die Kultur vermehrt mit den Bedürsnissen und Ersindungen auch den Bortschaft, beschränkt dagegen die Zahl der überslüssigen Bezeinnungen der Dinge.

Höchst interessant ist die Rolle, welche die Euphonie in den afrikanischen Sprachen spielt. Bei vielen werden nach hellfrich die Sähe nicht nach der Gedankenfolge, sondern nach dem Wohlklang eingeteilt, was durch ein regelmäßiges Alliterationsshstem bewirkt wird und Speke sagt von der Sprache um den Rhanzasee, sie sei so wundersam wie die Bewohner, beruhe auf Wohlklang und sei deshalb sehr compliciert; um das Geheimnis ihrer Euphonie zu enträtseln, müßte man die Eigenkümlichkeit einer Negerseele kennen. Wa, dem Namen eines Landes vorgesetzt, bedeutet in dieser Sprache

"Menschen", M vorgesett bedeutet "einen Menschen", U "Ort ober Ortlichkeit", Ki, die "Sprache". So ist Wagogo das "Bolk von Gogo", Mgogo ein "Gogomann", Ugogo, das "Land von Gogo", Ki-gogo, die "Sprache von Gogo". (In den einsilbigen Sprachen ist die Rolle der Betonung höchst bedeutend, so bedeutet im Anamitischen: da, da, da, da, drei Damen gaben eine Ohrseige dem Günstling des Königs").

Wir können die kurze Besprechung der afrikanischen Sprachen nicht schließen, ohne der merkwürdigsten derselben, der Sprache der Hottentotten zu gedenken, welche, von einem der am tiefsten in der Kultur stehenden Bolke gesprochen, den Forschern die merkwürdigsten

pinchologischen und philologischen Probleme barbietet.

Hunde), bilden eine gemeinsame Rasse; sie sind wie Th. Hahn bemerkt, Geschwister einer Mutter. Der eine Rame bebeutet Stotterer und wurde ersteren zur Berspottung ihrer Schnalzlaute von den Holländern gegeben. Die Buschmänner werden von den Hottenstotten San (Plux. von Sāb) geheißen, die sich selbst Koi-koin, d. h. Menschen nennen, welchen Namen man auch gegenwärtig allgemein den Hottentotten giebt.

Sprachlich haben Koi-koin und Buschmänner nur die Schnalzlante gemein, die durch ein Anlegen der Junge an die Zähne oder an verschiedene Stellen des Gaumens und durch ein rasches Jurückschnellen hervorgebracht werden. Einen dieser Schnalzlaute gebrauchen Europäer, um ihren Verdruß auszudrücken, einen andern hören wir dei Fuhrleuten, die ihre Rosse ermuntern. Außer den Schnalzlauten besteht zwischen den Sprachen der San und der Koikoin keine Ahnlichkeit, abgesehen von wenigen Worten, die beiderseits ausgetauscht worden sind.

Die Sprache der Koi-koin ist eine große Merkwürdigkeit der Bölkerkunde. Der Missionar Mossat war der erste, welcher entdeckte, daß sie Ühnlichkeit mit der altägyptischen zeige. Dies war auch die Ansicht von Lepsius, Pruner Beh und selbst von Max Miller und Whitney. Blank giebt zwar zu, daß die Hottentottensprache in den Lautzeichen für die Geschlechter mit dem Altägyptischen und Koptischen inniger übereinstimme, als mit anderen Sprachen, daß sich aber auch wieder Anklänge an semitische Formen sinden. Gegen die Berwandtschaft haben sich v. d. Gabelenz, Pott, Fr. Müller und Theophilus Zahn ansgesprochen und damit diese Streitfrage erlebiat.

Zebenfalls ergiebt sich baraus beutlich, daß die Mundarten der Roi-koin eine sehr hohe Entwickelung haben müssen und zwar eine so hohe, daß ein Sprachforscher wie Martin Hang ihre höheren und seineren Bestandteile "nur durch Berührung mit einem civilissierten Bolk" sich erworben denken kann. Ob dieses Bolk das altägyptische gewesen sei, müsse vorläusig unbeantwortet bleiben.

Für eine solche Berührung spricht jedoch bis jest keine einzige Thatsache. She baher nicht strenge Beweise für solche Bermutungen beigebracht werden, müssen wir vielmehr darauf bestehen, daß Sprachen auch durch solche Bölker verseinert werden können, welche ohne Berechtigung Wilde genannt worden sind. Die geselligen Zustände unserer Borfahren zu Tacitus Zeiten waren nur wenig besser als die der Koistoin, und dennoch besaß ihre Sprache schon damals

arische Hoheit.

Das Nomna und die anderen Mundarten der Koi-koin befestigen die stark abgeschliffenen Formlaute am Ende der Burzel. Aus koi, Mensch, ward koi-b, Mann, koi-s, Beib, koi-gn, Männer, koi-ti, Beiber, koi-i, Person, koi-n, Leute. Bir wählen dieses Beispiel, um hinzuzufügen, daß aus koi, Mensch, koi-si, freundlich, koi-si-b, Menschenfreund und koi-si-s, Menschlichkeit entsteht. Da sehr viele lieblose Anthropologen den altertümlichen Bolksstämmen vorgeworsen haben, daß sich in ihren Sprachen keine Ausdrücke sür Abstraktionen oder kein Bort sür Gott oder Moral sinde, so wollen wir daran mahnen, daß die Hottentotten, einst auf die tiesste Stufe gestellt, das obige Wort für "Humanität" besiden.

Als Ergänzung zu dem Vorstehenden dürfte eine Ersahrung, die der Missionar Büttner bei der Übersehung der Bibel in die Sprache der Herro machte, hier passend eine Stelle finden: es ergebe sich aus dem Studium der Sitte und Sprache derselben, daß sie im Sinken nicht im Steigen begriffen seien und der frühere Justand der relativ vollkommenere gewesen sei. "So sindet man, sagt er (Aus der Studiersstude des Bibelübersehers, Allg. Mississische 1881, S. 199), bei immer erneuerten Versuchen, den vorhandenen Sprachschaß zu sixieren, daß allerdings in früheren Zeiten auch manche sener vermisten höscheren Begriffe doch einmal vorhanden gewesen sind, und viele derartige Wörter, wenn sie auch aus dem allgemeinen Verkehr beisnahe verschwunden sind, sinden sich doch noch zuweilen im Munde einzelner alter Leute. So hat es z. B. Jahre lang gedauert, dis man bahinter kam, daß die Gerero ein eigenes Wort für 100 und

eines für 1000 haben, nachdem man vorher geglaubt, sie könnten wirklich nur bis zehn zählen. Sbenso hat es viele Jahre gedauert, bis ein Wort für Gott, ein Wort für Götzenbild zum Borschein kam. Natürlich ging es hierin immer besser, als auch einige von den Christen, zumal von den Altesten, einmal begriffen hatten, um was es sich handelte und nun mit Eiser auch selbständig an solchen Untersuchungen sich zu beteiligen ansingen." — Dieselbe Beobachtung machten Missionare und Forschungsreisende bei den Insulanern des großen Oceans.

3. Baumgarten.

# Deutsch-Südwestafrika.

#### I.

Erwerbung des erften beutschen Kolonialgebietes. — Grenzen und Umfang von Deutsch-Südwestafrika. — Buverläffigkeit ber Nachrichten und Untersuchungen über bessen Kulturwert.

Die Aufhissung ber beutschen Reichsflagge in Angra Pequena am 7. August 1884 bezeichnet einen benkwürdigen Wendepunkt unserer Seschichte: die Landgroßmacht Deutschland that den ersten Schritt zur Erringung einer Weltmachtstellung, indem sie zum ersten Male ein überseeisches Land unter Kaiserlichen Schutz stellte und damit den Erund legte zu einem Kolonialreiche, welches gegenwärtig in Afrika und Melanessen einen Flächenraum von mehr als 70000

beutiden Quabratmeilen umfaßt.

Die Erwerbung der ersten deutschen Kolonie verdanken wir dreien thatkräftigen Männern, deren Namen künftig auf der ersten Seite der deutschen Kolonialgeschichte glänzen werden: dem Bremer Kausherrn F. A. E. Lüderitz, welcher in den Jahren 1883 und 1884 das Küstenland bis an den Dranjesluß durch Kausverträge erwarb und den Reichsschutz dassir nachsuchte; dem Fürsten Bismarck, der mit weitschauendem Scharsblicke die günstige Selegenheit erkannte, durch Sewährung dieses Schutzes das Reich die ersten Schritte auf der Bahn der Kolonialpolitik thun zu lassen, den nationalen Spannkräften ein neues Feld der Thätigkeit, den industriellen und kommerziellen Bedürsnissen neue Hilfsquellen zu eröffnen; endlich dem Grafen Herbert Bismarck, welcher als Kaiserlicher Geschäftsträger in London mit seltener Geschicklichkeit und Energie den Widerstand des durch die Feinde der deutschen Kolonialbestrebungen gedrängten englischen Kadinets überwand und dasselbe zu

einer breimaligen offigiellen Unerkennung ber beutichen Schuthertfchaft bestimmte. Roch am 6. Juni 1884 schrieb bie angesehene englijche Rolonialzeitung "The Colonies and India": "Grgend einer fremben Dacht zu erlauben, Befit von diefem Lanbe zu ergreifen, welches amifchen ber Balfifchbai und bem andern Teile ber fibafritanischen Besitzungen gelegen ift, wurde pure Tollheit fein." -Aber bereits am 21. Juni folgte die Anerkennung feitens ber englischen Regierung, welche eingesehen hatte, daß fie durch eine Reindfeligfeit gegen Deutschland ihre lette Stute auf bem Feftlande berlieren würde, und bag fie überhaupt nicht ben geringften Rechtstitel auf bie fübmeftafritanifchen Ruftenlander befag. Diefe Unerfennung ber beutschen Schutherrichaft wurde wiederholt und weiter ausae behnt am 22. September 1884 und im Frühjahr 1886, fo bag nach ber inzwischen mit Portugal getroffenen Bereinbarung bas beutiche Schutgebiet fich bom Dranjeflug bis jum Kunenefluffe und ben portugiefischen Befitungen\*), sowie von der Geefufte bis jum 20. Grad öftlicher Länge erftreckt. England hat noch hartnädig, außer einigen Rufteninfeln, die Balfischbai festgehalten, welche ihm höchstens zur Erhebung von Bollen nüten kann, für Deutschland jeboch zur Entwickelung feines Sandelsverkehrs mit bem Sinterlande als befter Safenplat nüglicher ware, als felbft die Bucht von Angra Bequena.

In neuester Zeit hat man jedoch, um die den Engländern gehörende Walsischdai entbehren zu können, eifrig nach einem andern passenden Hafen gesorscht und in dem Sandwichhasen einen ganz vortrefslichen Ersas dafür entdeckt. "Sandwichhasen", sagt die Deutsche Weltpost (2. April 1887), "hat den großen Vorteil, daß es einen außgezeichneten Hasen hat, so daß Schisse von großem Tieszgange dis nahe an die Küste gehen können, so daß nur ein verhältnismäßig kleiner Peer nötig ist, also mit sehr geringen Kosten die Ausschissungseinrichtungen herzustellen sind. Das Wasser im Sandwichshasen ist stets ruhig und gegen Sturm vollständig durch eine bebeutende Landzunge gesichert. Die Küste wird niemals durch Springsluten bedroht und überslutet. Dazu kommt, daß in Sandwichhasen

<sup>\*)</sup> Die nördliche Grenze ist nach dem Bertrage mit Portugal, Ende 1886: der Stromlauf des Kunene von dessen Mündung dis zu dessen zweiten Fällen, weiter bis zum Kubango auf dem Breiten-Parallel, von hier folgt die Grenze dem Stromlauf dis Andora und wendet sich dann in gerader Linie dis zum Zambesi in der Gegend der Stromschuellen von Kolima.

fich gutes geniegbares Trinkwaffer findet und der Anbau der Rufte bereits von ben bort vorhandenen englischen Fischern mit Erfolg versucht ift. Man wird also bort leicht eine größere Weibe herstellen können. Das Terrain hat von dem Safen bis zu den Sanddunen eine Breite von circa 300 Meter, ift also breit genug, um ein größeres Fabriketabliffement anzulegen.

Man hat bisher geglaubt, daß die Dunen, welche im Diten ben Safen begrenzen, ein Sindernis waren. Allein durch die neuen Forschungen ift bereits festgestellt, daß vom Sandwichhafen nach bem Kuifibthale teine allzu große Entfernung ift. Das Ruifibthal enthält ausgebehnte Beibefelber, fodaß dort größere Serben fonzentriert werden fönnen.

Deutsch=Südwestafrika ift, wie Ramerun und Togoland, ein Rronichutgebiet, in welchem die Berwaltung und Rechtsprechung durch unmittelbar vom Kaifer oder von der Regierung bestellte Beamte ausgeübt wird, wogegen in Gefellschafts-Schutgebieten, wie Deutsch-Dftafrika und Ren-Guinea, jene staatlichen Funktionen von einer Privatgefellschaft auf Grund eines Raiferlichen Schutbriefes vollzogen werden.

Da gegenwärtig die Nordgrenze von Deutsch-Südwestafrika fich von der Mündung des Kunene bis Kolima am Zambest erstreckt und das deutsche Gebiet durch das Singutreten der Burenrepublik Upingtonia (Grootfontain), beren Bewohner, von den Dvambo und Damara gebrängt, fich freiwillig unter beutschen Schut ftellten, auf wenigstens 400 Kilometer nach dem Innern ausgedehnt worden ift, fo ift bei einer Lange ber Rufte von 180 b. Meilen und einer Breite bis zum 20. Grad öftlicher Lange ber von George G. Brückner\*) auf 20 000 beutsche Quadratmeilen berechnete Flächenraum nicht zu hoch gegriffen. Werden noch, was unumgänglich nötig ift, das Ovamboland am Runene und Rubango, fowie die Länder am Mgami-Gee und fübl. Zambefi unter Reichsichut geftellt, fo wird Deutschland ein füdafrikanisches Rolonialgebiet von 30 000 beutschen Dugdratmeilen haben.

Die Bahl ber Ginwohner ift fchwer zu bestimmen, boch schlagen die Missionare die Bahl der Nama auf 17-30 000, der Bergdama

<sup>&</sup>quot;) George G. Brudner, Jahrbuch ber beutschen Rolonial-Politif und des Export. Berlin 1887. Diefes vortreffliche und für alle Kolonialfreunde unentbehrliche Werf wird alljährlich die Entwickelung unserer Kolonieen und die Fortidritte unferes Sandels und Exportes eingehend ichilbern.

auf 50 000, der Herero auf 80 000 an, während die noch ganz unsabhängigen Ovambo 98 000, die Damara 150 000 zählen sollen. Die bevölkertsten Landstriche befinden sich im Norden, resp. Nochsoften. (S. weiter unten Schilberungen der Bevölkerung.)

Was den Kulturwert Südafrikas betrifft, so haben wir darübn nicht bloß die zuverlässigigten Berichte von Forschungsreisenden und Missionaren (das Land ist seit länger als 50 Jahren ein ergiebiges Arbeitsseld der deutschen Mission), sondern auch die eingehenden Untersuchungen des Kaiserlichen Reichskommissars Dr. Goering, wis dessen Anregung in Berbindung mit Dr. Merensky und Büttner, welche als Missionare lange Jahre dort gelebt haben, sich im August 1886 die "Deutsch-Bestafrikanische Kompagnie" als Sammelstelle der deutschen Kapitalkräfte zur Ausbeutung der reichen, noch unerschlossenen Naturschäße des Landes gebildet hat.

Die Handelsunternehmungen dieser Kompagnie werden nicht ins Blaue hinein vor sich gehen, sondern haben einen durchaus positiven Boden, auf dem die Engländer bereits vorangegangen sind. Es sollen von der Küste nach dem Innern durch Anlage von Handelsstationen der Zugang zum Hinterlande, besonders zu dem überaus fruchtbaren Gediete am Kubango und oberen Zambesi dis zum Matadelesand, Betschuanaland und Transvaal erschlossen werden. Dieses Ländergediet, fast dreimal so groß wie Deutschland, ist nach Livingstone, der dort länger als 20 Jahre lebte und wirste und nach allen Richtungen hin Reisen unternahm, nicht bloß fruchtbar und stellenweise dicht bevölkert, sondern auch größtenteils gesund.

Im laufenden Jahre ist mit zwei sehr bedeutenden Handelsexpeditionen der Ansang zu diesen vielversprechenden Unternehmungen
gemacht worden; dieselben werden in das Herero- und Dvamboland
gesandt, um dort Tauschhandel zu treiben, Schlächtereien und Handelsstationen zu errichten. Die deutschen Missionare, deren mehr als 200
nebst 15 000 Deutschen in Südafrika leben, haben auch hier seit langer
Zeit vorgearbeitet und solche Ersolge erzielt, daß man heute manche
Herero trifft, welche beutsch sprechen, lesen und schreiben.

Von der Mündung des Drange-Flusses bis zum 16. Grad südl. Breite ist die Küste eine kable Sandwüste. "Es giebt kaum etwas Traurigeres", sagt der auf der Missionsstation Bethanien geborene Deutsche Josaphat Hahn. "Diese Küste trägt, vom Kap der guten Hoffnung dis zum Fort Alexander (16°), denselben wüsten Charakter, der, wie die Eingeborenen selbst sagen, "einen Hund zum

Heulen bringen würde", also eine heulende Wildnis (a howling wilderness) im wahren Wortsinn."

Das trostlose Aussehen der Küste und des einen ähnlichen Charafter zeigenden 750 Duadratmeilen großen Gebietes von Angra Pequena hat den Gegnern der deutschen Kolonialbestrebungen in Südwestafrisa einen willsommenen Stoff geliesert, um letztere als thöricht und aussichtslos darzustellen; heute würde ein solches Berschren als Beweis einer grenzenlosen Unwissenheit jedem Unbesangenen erscheinen, der die auf Augenschein und lange Ersahrungen begründeten Berichte von Merensth, Belck, A. Kirchhoff, Fabri, Büttner, Höpfner, Pechuel-Lösche, Goering u. a. über die Hinterländer gelesen hat. — Es möge hier zunächst eine Darstellung des Missionars Büttner aus dem Jahre 1883 solgen, welche auch die "wüste Küste" wertvoller erscheinen läßt, als man im allgemeinen glaubt.

#### II.

## Die Bedeutung der füdweftafrifanifchen Rufte.

Wenn Südweftafrika schon an und für fich manche gute Ausficht für verftandig geleitete und mit geeigneten Mitteln ausgeruftete Unternehmungen bietet, fo barf vor allem auch nicht außer Acht gelaffen werben, welcher bequeme Zugang ju dem weiten und reichen Innern gerade hier geboten ift, fodaß bas Land mit vollftem Recht eine Pforte von Innerafrifa genannt werden kann. Allerdings ift gerade die Rufte dieses Landes das am wenigsten anlodende Terrain. Sicher haben fich wer weiß wie viele in Deutschland, als fie die troftlofen Beichreibungen von Angra Pequena lafen, gefragt: was . kann benn bort zu holen fein, wo kaum ein paar Fischerfamilien in ber armfeligften Beife ihr Leben friften konnen? Das Land wird jedoch besto beffer, je weiter man bon ber Rufte in bas Innere fortschreitet. Und wenn man naher zufieht, weshalb biefe Rufte fo abschreckend ift, fo findet man bald, daß bas einzige, was ben Safen vorgeworfen werden kann, nur bies ift, daß fie kein gutes Trinkwaffer bieten. Jede weitere Untersuchung und nähere Bergleichung fowohl der Safen von Sudwestafrika als der Wege, die von ihnen aus ins Innere führen, mit benen bes übrigen Gubafrika wird uns darüber belehren, wo eigentlich ber vorteilhaftefte Bugang au bem Innern zu fuchen ift.

Schon eine Bergleichung ber Safen allein langs ber gangen afritanischen Rufte von Nieberguinea bis nach Sanfibar beweift & uns, daß kein einziger Safen (abgesehen natürlich von Sanfibar) bem landenden Schiffe fo viele Bequemlichkeiten und fo große Sicherheit bietet, als die Safen von Gubweftafrita, die Balfifchbai und Angra Pequena. Entweder verhindern mächtige Barren allen größeren Schiffen außer jur Beit ber Sochflut ben Bugang, wie in Bort Elifabeth, Durban u. a., ober biefelben find, wie die Tafelbai, gerade ben gefährlichften Winden offen, ober ber landende Schiffer hat, wie in Nieberguinea, mit einer mächtigen Brandung zu kämpfen. Und biefes alles hat fich bis jest auch durch die koftspieligsten Safenbauten nur jum geringften Teile verändern laffen. Dagegen bieten Angra Pequena und die Balfischbai ohne alle kunftliche Nachhülfe (ber Sandwichhafen mit geringer Nachhülfe, f. oben S. 424) einen fast vollkommenen sicheren Ankerplat, der, mas bekanntlich viel fagen will, auch bei ungunftigftem Winde fehr leicht juganglich ift. Wie ficher die Einfahrt ift, habe ich felbst erlebt. Wir waren an einem Nachmittag aus der Walfischbai hinausgesegelt; aber bald erhob fich ein Gewitter mit recht ftarfem Winde, fodaß das Segelschiff, welches offenbar nicht genug Ballaft für ein bort ungewöhnliches Wetter hatte, einige Gefahr lief und der Kapitan fich entschloß, die Bai wieder aufzusuchen. Unterdeffen war es stodfinstere Nacht geworden und an der Walfischbai giebt es weder Landmarke noch Leuchturm; nichtsbestoweniger wurde ber Gingang gang gludlich forciert, obwohl nur das Geräusch ber Brandung über den hafeneingang orientierte. Go fteil fallt das Land am Eingang ber Bai ab, bag auch größere Schiffe gang bicht an bem Lande porbeifegeln konnen; in Angra Bequena find die Berhaltniffe nicht gang so günftig, wie in der Balfischbai, aber immerhin ift auch dort für Schiffe bis 4 Fd. Tiefgang fast absolute Sicherheit.

Wenn man nun weiter die Wege von den häfen Sildafrikas ins Innere betrachten will, so muß man bedenken, was für gewöhnlich auf den Karten nicht angegeben zu sein pflegt. Dem Berkehre stellen sich in Südafrika drei Gegner entgegen: wasserlose Wüste, die Tsetse-Fliege und das Fieber. Beachten wir zunächst

das Berkehrshindernis der Kalahari.

Dieses weite Beden, in welchem fast bas ganze Jahr hindurch so gut wie gar kein Trinkwasser auf der Oberstäche oder in der Nähe derselben zu finden ist, macht allen Berkehr zwischen den

Ruftenländern von Südweft- und Südoftafrika gang unmöglich und trennt die Kapkolonie von dem übrigen Ufrika. Wo aber die Bufte nach Often hin aufhört und wo fehr bald reichlich fließende Ströme ben Dftabhang Gubafritas fcmuden, ftellen fich zwei neue Feinde ein. Die Buschgegenden um diese Aluffe find von der Tfetfefliege besett, welche allen Haustieren so verderblich ift. Und wo fonft die Begetation stärker wird, da pflegen auch beinahe überall die Fieber gerade dem frisch herankommenden Europäer nur zu bald Stille zu gebieten. Rur fo wird es erflärlich, baf der Berfehr von der Delagoa-Bai und von Inhambane aus nach dem Innern ein Minimum ift. Sobald man auch nur ein wenig von ber Rufte fich entfernt, bleibt dort als einziges Beförderungsmittel der Träger übrig, und es ift wohl jedem nur zu flar, wie teuer ein folches Beforderungs= mittel ift, gang abgesehen bavon, welche Mühen und Laften bie taglichen Streitigkeiten mit unwilligen, unverschämten und babei furcht= famen Trägern einem jeden Reisenden und Sändler fortwährend perurfachen müffen.

Nun haben die füdafritanischen Raufleute es allerdings versucht, bem Ruge ber Boers von Port Elisabeth und Durban aus mit Ochsenwagen weithin zu folgen; aber ein einziger Blick auf die Karte belehrt, wie ungeheuer lang die gurudgulegenden Wege find, wenn auch nur die Gegend am Ngamisee erreicht werden soll und wie es fo gut wie aus bem Bereich ber Möglichkeit ausgeschloffen ift, per Ochsenwagen Waren aus Ratal noch weiter ins Innere, etwa gar bis an den Zambefi, zu befördern. Die Transportkoften, welche fich für die beutsche Meile per Ochsenwagen mindeftens auf etwa 4 bis 5 Mark belaufen, steigern fich ins Unglaubliche bei biefen weiten Touren und auch die wertvollsten Waren fonnen diesen Aufschlag nicht mehr ertragen. Fast alle diese Schwierigkeiten fallen aber fort, wenn man von Angra Pequena ober gar von der Walfischbai ausgeht; ber Weg von hier nach dem Ngami ober dem Zambefi ift um ein bedeutendes fürzer, als von Durban oder gar von Port Glifabeth bis borthin, gang ju geschweigen bavon, daß bort nicht jene hoben und gefährlichen Gebirgspäffe zu paffieren find, wie von Natal aus. Braucht man boch, wenn man von der Walfischbai ober Othimbinque und Dfahandha nach dem Ngamifee fahren will, faft gar nicht ben hemmichuh angulegen. Dann hat man nicht zu fürchten, daß man die Tfetfegegenden berührt, ehe man weit ins Innere vorgebrungen ift und ebenfo werben fich auch in ben

ungünftigsten Jahren die Fieber in Damaras und Namaqualand nur an ganz beschränkten Stellen finden. Es ist eben in Südafrika ein weites, verhältnismäßig sehr sicheres Terrain gegeben, von dem ans neuen Unternehmungen in das Innere Afrikas hinein nach allen Seiten hin die Wege offen stehen.

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Völker Südafrikas, so bemerken wir wiederum, wie sich die kriegerischen Bantunationen, wie die Julu, die Matebele, eben auch wieder nach dem Often himgezogen haben, und wie alle Unternehmungen von der Südosiksiste her immer wieder Gefahr lausen, durch die politischen Bewegungen dieser unruhigen Bölker gestört zu werden. Jeder Reisende ist dort nur zu sehr von den jedesmaligen Launen eines einzelnen Händtlings abhängig, so daß im Handumdrehen alles immer wieder von neuem in Frage gestellt wird. In Südwestafrika dagegen begegnen wir zunächst und dis an den Zambesi heran nur friedliebenden Nationen mit patriarchalischen Sitten, Bölkern, die sich einer ziemlichen Unabhängigkeit erfreuen und unter welchen auch der Fremde sich ebenfalls leicht eine ziemliche Unabhängigkeit verschaffen kann.

Allem bem gegenüber kann es also nur wenig ins Sewicht sallen, daß an den häfen selbst nur sehr schlechtes Trinkwasser zu haben ist. Gerade dieses würde sich überall ohne große Schwierigteit beschaffen lassen und mit jeder Meile, mit welcher der Reisende sich von der Küste entsernt, steigern sich hier nicht die Schwierigteiten, sondern es wird ihm immer leichter, je weiter er vordringt.

Und nun weise ich noch einmal zum Schlusse darauf zuruck, wie gerade hier in Südwestafrika durch die deutschen Missionare bereits so viel vorgearbeitet ist, daß ein deutscher Reisender ungeshindert bis an den Zambesi vordringen kann. Das Einzige, was zu fürchten, ist, daß eine fremde Macht auch auf diese Rüste Beschlag legt, um auch hier zu ernten, was nicht von ihr gesäet ist. Mit den afrikanischen Schwierigkeiten wird gerade von dieser Seite her am ehesten sertig zu werden sein. (Diese Besürchtung des um die Kolonialsache so hochverdienten Mannes hat sich glücklicherweise nicht verwirklicht, denn die Küste und das hinterland stehen jeht unter Kaiserlichem Schuze.)

C. G. Büttner. (Ausland 1883.)

#### III.

## Rulturwert von Deutich=Sudweftafrita.

Ergebnis ber Untersuchungen der Forscher, Ingenieure und Missionare. — Ovamboland, Kakooseld, Nama- und Hereroland. — Fisch- und Biehreichtum.

In Deutsch-Südwestafrika giebt es außer der dürren, kahlen Rufte und einigen feuchten, beißen und baber ungefunden Rieberungen auf den Hochebenen bes Innern weite Länderstrecken, deren Klima den Europäern zufagt und beren Boden zur Biehzucht und oft felbft zum Aderban durchaus geeignet ift. Es ift eine unverzeihliche Ber= tennung ber Wahrheit und ber thatfächlichen Berhältniffe, ben Wert bes ganzen Landes (20 000 □ M.) nur nach dem 750 □ M. um= faffenden Angra Pequena = Gebiet und bes burchschnittlich 15-20 Meilen breiten Kuftenftriches zu beurteilen, wie es noch immer von Gegnern der Rolonialbestrebungen geschieht. Rach den zuverläffigen Untersuchungen der oben angeführten Forscher, Ingenieure und Misftonare hat fich unzweifelhaft herausgestellt, daß in Dvamboland, einem reichen Kornlande, auch ausgedehnte Biehzucht betrieben werben kann und von den Eingeborenen jum teil ichon betrieben wird, ebenjo im gangen Ratoofeld, weiter nach Guden; - im Biet Seibibich= Gebiete, in Dmahete, im Nama- und hererolande findet fich nicht blog vortreffliches Beibeland, fondern felbft manche jum Ackerbau geeignete Landstrecke. Alfred Kirchhoff berichtet aus bem letteren Lande, daß in gunftigen Jahren die Weizenernte fo reichlich gewesen fei, daß 3. B. in Othimbingue von 1 Pfund Ausfaat 55 Pfund Beigen geerntet wurden, daß die Speicher ber Mifftonsstationen mit Taufenden von Scheffeln bes beften Beigens gefüllt maren, beren jeder an Ort und Stelle einen Wert von 25 bis 30 Mark = 1 Ochfe ober 2 bis 3 Sammel hatte.

Dr. Goering, der Kaiferliche Reichskommisser, hebt in seiner Denkschrift besonders den unerschöpflichen Grasreichtum des Damaraslandes hervor, wo einzelne Hervor 30s bis 40 000 Rinder besitzen und ausgedehnte Gegenden vor dem Kriege von 1880 von den sogen. Bastards mit großem Ersolge zur Schafzucht benust worden waren. Weizendan ist mit ausgezeichnetem Ersolg von den Misstonaren bestrieben worden. Mit Ausnahme der nach dem Kuenesluß absallenden Ebenen eignen sich beide Länder ihres gesunden Klimas wegen zu europäischer Riederlassung. Dr. Goering zählt eine Reihe von Stellen

in bem wafferarmen Ramagualande auf, wo fich, abulich wie vielerons in Transvaal, dem Dranje-Freistaat und der nördlichen Rapfolome durch Fangdämme ohne große Roften die Flugbetten in Seeen ver wandeln laffen, welche langere Zeit das für Biehaucht und Aderban nötige Baffer behalten. In ber nördlichen Salfte bes Landes ball die Regenzeit länger an, und ift Baffer in Quellen und Fluffen genug porhanden. In betreff bes Mineralreichtums bes Landes muß man die überschwenglichen Soffnungen etwas herabsehen. Als im Laufe ber fiebziger Jahre bie große Rupferminengesellicaft au Dokeep im Klein=Namagualande fo glänzende Ausbeute (bis an 100 Prozent Dividende) machte, wurden mehrere Rahre hindurch bedeutende Summen auf bergmännische Untersuchung des Namagualandes verwendet. Man konftatierte nur nesterartiges Vorfommen bes Rupfers. Im Damaralande mußten mehrere Gefellschaften trok genügender Ausbeute liquidieren, weil die ichlechten Transportwege, bie Rinderpeft, welche die Bugochfen gu Taufenden wegraffte, und ber Krieg amifchen ben Sottentotten und Sereros ben Beiterbetrieb hinderten. Das bedeutenofte Rupfergebiet in bem Biered amifchen Dibimbinque, Gansberg, Rehoboth und Othigeve ift mit Dofenwagen 14 Tagereifen von der Kufte entfernt. Gine Gefellichaft von Rapitaliften, welche eine leicht berzustellende schmalfpurige Gifenbahn ober Drahtfeilbahn, wie fie für Minenbetrieb überall gebräuchlich find, anlegen würde, ware einer höchst rentablen Ausbeutung ficher. Uberhaupt ift, wie B. Beld und andere Kenner bes Landes konstatiert haben, das Damaras und Ovamboland noch nicht gemügend bergmännisch untersucht; es foll felbst Gold und Gilber im Innern porfommen.

Walbemar Beld und der Reichskommissar Dr. Goering haben auf den ungeheuren Fischreichtum hingewiesen, welcher durch einen kalten Polarstrom veranlaßt wird, der noch dei Mossamedes (15° sibl. Br.) abkühlend wirkt und dort sehr ergiedige Fischereien hervorgerusen hat. Millionen von Delphinen, Tummlern, Haissischen, Seestalen, Snuck (äußerst wohlschmeckend, wird gesalzen und gedörrt—besser als Stocksich — zur Proviantierung der Schisse nach Kapstadt außgeführt), Steambrassen (Kabeljau ähnlich), auch Robben gewähren einen ergiedigen Fang an selsigen Stellen, die auch überall mit zahlslosen wohlschmeckenden Austern bedeckt sind. Lüderig und der Engländer Spence haben bereits sehr gewinnreiche Fischereien angelegt, und die Deutsch-westasrikanische Sesellschaft wird diesen Borgängern folgen.

Ein noch weit ergiebigeres Feld der Arbeit wird ganz unzweifelhaft ein großer Teil von Deutsch-Südwestafrika der Häuteund Fleischindustrie Deutschlands bieten, in welcher wir uns namentlich von den Amerikanern haben überflügeln lassen. Man braucht kein Nationalökonom zu sein, um aus folgenden Thatsachen und

Bahlen unwiderlegliche Schluffe gieben gu konnen.

Deutschland führt jährlich für burchschnittlich 99 000 000 Mark Saute und Felle ein, wovon für circa 8 000 000 M. aus bem britiichen Südafrita tommen, ferner für circa 10 000 000 DR. frifches und zubereitetes Fleisch, sowie aus ben tierischen Abfällen bereitet (fcon im Jahre 1883) für 3 273 000 M. Knochenmehl, für 4 103 000 M. Superphosphate, für 6 650 000 M. Knochentoble, für 4 111 000 M. Sorner und Sornfpigen und für 18 188 000 M. Rnochendunger. - Anftatt diefe großen Summen ben Amerikanern und Englandern gu gahlen, die bei ihrer hochentwickelten Induftrie und wenig bavon gurudgeben, läßt fich ber im Bererolande, im Rakoofelbe und im Dvambogebiete vorhandene Biehreichtum bergeftalt ausbeuten und entwickeln, daß wir einen bedeutenden Teil ber oben angeführten riefigen Summen in unfere eigenen Safchen fteden tonnen. Nach Merensty, Buttner, Beld, Goering u. a. betreiben die Herero und Ovambo eine großartige Biehaucht, einzelne Sänpt= linge haben bis ju 50 000 Stud Rindvieh, auch erftredt fich zwifchen ber Balfischbai und bem Cunenefluß, oft in furger Entfernung bom Gee-Ufer, ein fehr fruchtbares Beibeland von faft 2000 beutichen Quadratmeilen Umfang, bas gegenwärtig nur von etwa 1000 ger= ftreuten Sottentottenfamilien bewohnt wird, und ben geeigneten Boben bietet gur Unlage von ebenjo bebeutenden Schlächtereien und Salaberos, wie in Uruguan und Argentinien, wo jährlich 7= bis 800 000 Stück Rindvieh geschlachtet werden. Fran Bentos fing mit täglich 200 Stück an, verbraucht jest täglich 1200 und befitt ein Beideland von 27 beutschen Quadratmeilen, und es ift nicht der minbefte Grund vorhanden, um zu bezweifeln, daß wir in Gudweft= afrita ähnliche Etabliffements anlegen konnten. Wenige Meilen bon ber Sandwichbai beginnt bas obenermahnte Weibeland; bier wird die Deutsch-westafrikanische Compagnie ihre ersten Rieber= laffungen grunden und wahrscheinlich schon im nächften Sahre mit ber Rleisch= und Saute-Ausfuhr aus Afrika anfangen. Diefes ift um fo erfreulicher und notwendiger, ba die Entwidelung ber beutschen Landwirtschaft mit der Zunahme ber Bevölkerung von jährlich mehr als 500 000 Seelen nicht gleichen Schritt halten kann, das Bedürfnis der Fleischeinsuhr immer bestehen bleiben wird. Je größen materielle Kräfte die Deutsch-westafrikanische Compagnie einsehen kann, desto bedeutender und rascher wird der Erfolg sein.

Baumgarten.

# Die Eingeborenen von Deutsch-Südwestafrika.

Die Berero ober Damara.\*)

I.

Der Bollsnamen. — Die Herero als leibenschaftliche Biehzüchter. — Die Bergbamara und ihr Treiben.

Das Hinterland von Walfischbai und Angra Pequena ist, etwo den Süden abgerechnet, seit undenklichen Zeiten von nomadischen Bantuvölkern bewohnt, als deren bekannteste Repräsentanten hentzutage in Damaraland die Herero gelten können. Sie selhst nennen sich mit dem Artikel Ova-Herero\*\*), von den übrigen Bantuvölkern werden sie Ba-schimba, d. h. wohl "Brunnengräber", genannt; die Hottentotten bezeichnen sie, vielleicht mit einer Art Schimpswort, als Daman. Damara ist davon der Dual kem., indessen ist diese Form vor allem durch die Engländer gewissermaßen die ossizielle geworden. Ein an mich von einem Freunde in Europa nach "Hereroland" adressischer Brief ist lange Zeit auf den afrikanischen Postanskalten liegen geblieden und endlich als unbestellbar dem Abssender zurückgegeben. Dagegen sind Briefe, welche neben meinem Namen nur die Bezeichnung "Damaraland" trugen, ohne Ausenthalt an mich gelangt.

Die Herero find ein Bolk, das, ohne eigentliches Oberhaupt in eine Menge Familien geteilt, nichts Höheres zu kennen scheint, als möglichst viel Bieh um sich zu haben. Obwohl der Biehreichtum einzelner Fürsten wie früher so noch jeht bis an die tausende und

\*\*) Nach Galton bedeutet Ova-Herero das fröhliche Bolf, und ift Damup, der Namaqua-Name für Bolf, von den holländischen handlern zu Damara ver-

berbt worben.

<sup>\*)</sup> Wegen der großen Bedeutung dieses Bolksstammes für Deutsch-Sidwestafrika geben wir mehrere sich erganzende Darstellungen von Missionaren und Forschungsreisenden, welche Land und Bolk genauer kennen gekernt haben.

gehntaufende Stud von Rindern und ungahlbare Schafe und Ziegen geht, fo kennen fie boch nur weniges, was fonft nach ihrer Ubergengung bes Menfchen Berg erfreuen tonnte. Wie ein richtiger Deutscher für ben Bald schwarmt, fo schwarmen fie für ihre Dogen, und für einen Rurften giebt es fein größeres Bergnugen, als augu= feben, wie feine Rinder getränkt werben. Für eine Bererogefellichaft giebt es kein interessanteres Thema, als immer wieder die Erlebnisse ihrer Dofen, die Stammbaume ihrer Rube burchzusprechen. Ihres Bergens Sehnen ift erfüllt, wenn nur die Berde fich bermehrt. Daher wird auch tein Stud Muttervieh, überhaupt fein Ralb, fein Lamm geschlachtet, ja auch von ben Dchfen und Sammeln wird, außer bei außerorbentlichen festlichen Ereignissen, Begräbnissen u. bal. nichts angegriffen; fonft ift man gufrieden, von ber Milch ber Berben zu leben, von bem, mas die Jagd bietet, von bem, mas aus der Berde von felbst stirbt. Denn felbstverftandlich läßt man nichts umkommen, und dem gemeinen Manne in Damaraland ift es icon recht, wenn die Berben ber reichen Leute burch irgend eine Seuche decimiert werden. Noch heute wird der reiche heidnische Herero, wenn in der durren Zeit die Milch knapp wird, lieber mit Weib und Rind Sunger leiden und den Leibgurt (welcher deshalb auch von ihnen ber "Hungerstütze" genannt wird) alle paar Tage um ein Loch enger schnuren, als bag er einen feiner lieben Sammel ober Ochsen blog aus bem Grunde schlachtete, um fich einmal wieder fatt au effen.

Reben diesen reichen Nomaden und deren stammverwandten Basallen und Knechten treibt sich im Damaralande ein rätselhastes, schwarzes Bolf umher, als wie eine Art Zigeuner, die Bergdamara, auf der tiessten Stuse der Kultur stehend. Obwohl an Zahl verhältnismäßig nicht gering, haben sie unter sich gar keinen politischen Zusammenhalt, ein Bolk von Sklaven und Bagabunden, das nur den einen Gedanken hat, sich den Bauch mit irgend etwas, das nach Esbarem aussieht, vollzustopsen, mit Gummi arabicum oder zerklopsten Baumwurzeln, das den Ameisen den gesammelten Grassiamen aus ihren Löchern hervorholt, und für das es keine größere Freude zu geben scheint, als wenn die Heuschreckenscharen das Land übersallen, weil dann für sie beständig Kost genug vorhanden ist. Daneben betreiben sie auch wohl allerlei schwarze Künste, kennen allerlei heilsame Kräuter und tödliche Giste, beschwören die Schlangen und wissen aus geheimnisvolle Weise den Kranken aus den schlangen und wissen aus geheimnisvolle Weise den Kranken aus den schwarze

haften Körperstellen die fremden Körper hinauszusaugen, welche durch irgend einen Bösewicht hineingezaubert waren. Daß sie, wenn es nur irgend angeht, ihre Hände auch nicht von den geheiligten Rindern der Herero zurückhalten, ist selbstverständlich, wie es natürlich ist, daß die Romaden, um den Raub zu rächen, die Bergdamarafamilien übersallen, die Alten erschlagen und die Kinder als Sklaven mitnehmen.

(Das hinterland von Balfifchbai und Angra Pequena. Beibelberg, 1884)

#### II.

Religiöse Borstellungen. — Ihre merkwürdigen abergläubischen Meinungen und Gebräuche. — Ihre Hütten. — Put, Gesänge und Musik. — Eigentümlickeiten der Damarasprache. — Aussprache von R und L. — Ortssinn und charasteristische Denkweise der Damara.\*)

Man kann den Ramen "Religion" auf die einfältigen Bahngebilde der Herero nicht anwenden; die Nacht ihres Daseins wird durch keinen Strahl höherer Anschauung erhellt. Beginnen wir mit ihrer Schöpfungsgeschichte, worin ihr verworrenes Denken besonders hervortritt.

"Zu Anfang der Dinge gab es einen Baum (der Baum ist aber irgendwie doppelt, weil einer zu Omaruru und ein anderer zu Omutschamatunda sich befindet), und aus diesem Baume kamen Damaras, Buschmänner, Ochsen und Zebras. Die Damaras zündeten ein Feuer an, welches die Buschmänner und Ochsen verscheuchte; die Zebras blieben aber zurück. Daher kommt es, daß Buschmänner und wilde Tiere an allen Arten von unzugänglichen Orten zusammensleben, während die Damaras und die Ochsen das Land besihen. Der Baum gedar alles andere, was da lebt; er ist aber in den letzteren Jahren nicht mehr fruchtbar gewesen. Es nüht nichts, an der Seite des Baumes zu warten, in der Hossfnung, die Ochsen und Schase zu fangen, die er hervordringen könnte.

Ferner, ungeachtet, daß alles aus biefem Baume kommt, haben die Menschen auf eine abgesonderte Art einen besonderen Ursprung

<sup>\*)</sup> Nach Francis Galton. Bericht eines Forschers im tropischen Sübafrika. Aus dem Englischen, Leipzig o. D. Neben den neuesten vortresslichen Schriften von Büttner, Fritich, Falkenstein u. a. behält Galtons Werk einen bebeutenden Wert, weil dieser zuverläffige und schaffe Beobachter zum ersten Mal
das Damaraland und dessen Bewohner eingehend schilderte. Galton gab auch
durch seine Reise zu den Obambos den Anstoß zu der Christianisserung dieses
intelligenten, sleißigen, ackerbautreibenden Bolkes.

oder "Eanda". Es giebt sechs bis sieben Candas, und jede Canda hat eigentümliche Gebräuche. Die Stämme entsprechen diesen Candas nicht, weil Menschen von jeder Abkunft in jedem Stamme gesunden werden."

Die Häuptlinge von Stämmen haben eine Art priesterlicher Autorität — und diese mehr als Kriegerautorität. Sie segnen die Ochsen, und ihre Töchter besprihen die settesten alle Morgen mit einem in Basser getauchten Reisdesen, wenn sie aus dem Kraal herausgehen. Sie erwarten keinen zukünstigen Zustand; doch beten sie über den Gräbern ihrer Eltern um Ochsen und Schase — um sette und von der rechten Farbe. Kaum ein klein wenig Koman oder Zärtlichkeit oder Dichtung ist in ihrem Charakter oder Glauben enthalten; sie sind ein habsüchtiger, herzloser, dummer Schlag von Bilden. Unabhängig von dem Baume und dem Eanda ist auch Omakuru; wohl kaum kann er eine Gottheit genannt werden, obgleich er Regen giebt und ihn zurüchält. Er ist an verschiedenen Orten begraben, an welchen allen gelegentlich zu ihm gebetet wird.

Die Damara haben eine ungeheure Menge abergläubischer Meinungen und Gebräuche, zwar alle fehr bumm, oft lächerlich und fehr grober Art; aber auch höchft charafteriftisch. Boten werden mit Fett eingeschmiert, bevor fie auf eine Reife abgehen, und auch wieder eingeschmiert, wenn fie gurudtommen; Erwachsene effen nur von einer Art Dofen; Erwachsene trinfen nur aus einer besonderen Milchtalebaffe, und fo bis in das Unendliche weiter. Ein neugeborenes Rind wird gewaschen - bas einzige Mal, bag es in feinem ganzen Leben gewaschen wird -, bann abgetrocknet, eingeschmiert und bann ift die Geremonie vorbei. In irgend einer Beit werben die Jungen während des Knabenalters beschnitten, aber in keinem besonderen Alter. Che findet in einem Alter ftatt, welches bas fünfzehnte bis fechszehnte Jahr zu fein scheint; da aber die Damara keine Jahres= rechnung halten, fo ift taum möglich, über ihr Alter Gewißheit au erhalten; bem Ginbrude nach, ben bie Damara auf mich machten, waren fie nicht fo früh reif, als Schwarze gewöhnlich find. Die Bahne werden mit einem Fenersteine beschnitten, wenn die Rinder noch jung find. Nach bem Tobe wird ber Leichnam in eine kauernbe Stellung gebracht, wobei bas Rinn auf ben Anieen ruht, und in biefer Stellung werben fie in eine alte Dehfenhaut genaht (bas Ding, worauf fie gewöhnlich schlafen) und bann in ein Loch hinabgelaffen, bas bazu gegraben worden ift, bas Geficht nach Norden gewendet

und zugedeckt; endlich springen die Zuschauer rückwärts und vorwärts über das Grab, um zu verhindern, daß die Krankheit heraussteige.

Eine franke Person findet kein Mitleiden; sie wird von ihren Berwandten aus der Hütte vom Feuer weg in die Kälte gestoßen; sie thun alles, was sie können, um den Tod zu beschleunigen, und wenn sie im Sterben zu liegen scheint, häusen sie Ochsenhäute über sie, dis sie erstidt ist. Sehr wenige Damara sterben eines natürlichen Todes.

Die Gutten find jämmerliche Dinge - die Frauen find die Baumeifter. Buerft ichneiden fie eine Angahl von acht bis neun Suft hoben Stoden und ftreifen auch Quantitäten von Rinde von den Baumen, welche fie in fcmale Streifen fcneiben und als Kaben gebrauchen; bann werben Löcher gefrowt (gegraben), in einem Kreife von acht bis gehn Ruß in die Quere, in welche die Stode aufrecht geftellt werben; bann wird ihr Oberteil jusammengebogen, verflochten und mit ben Rindenabichnigeln gebunden - dies bilbet das Gerufte; rund herum wird Buschwert verwebt und angebunden, bis bas Bange eine compacte Fläche annimmt; an ber einen Seite wird ein Loch, brei Buß lang und zwei Buß breit, gur Thure gelaffen, und eine gabelformige Stüte wird in die Mitte ber Sutte gestellt, um bas Dach au ftugen; das Sange wird bann beschmiert und getuncht, womit das Werk vollendet ift. Da das Dach von der Sige des Feners troden wird und fpringt, und weil es in ber That gemeiniglich ein Loch ftatt der Feueresse hat, legen die Damara an der Aufenseite alte Dchfenhäute oben barauf, die fie mit Steinen beschweren, bamit fie nicht vom Binde weggeweht werden konnen; fobald fie Luftwechfel bedürfen, ziehen fie fie auf die Seite, bei Racht aber, wenn fie die Sutten recht behaglich zu machen wünschen, ziehen fie fie barüber. Das Meublement der Sütte besteht aus ein paar Ochsenhäuten, um barauf zu figen und zu liegen, brei bis vier holgernen Gefägen, einem thonernen Rochtopfe, einem Cade gu Erdnüffen, einem Leberbeutel, ber etwas But enthält, wie rote Eifenerde, um fich damit zu bemalen, und einem kleinen Beutel mit Fett. Bielleicht befindet fich ein eifernes Meffer und Holzspaltmeffer babei; alles Andere wird um die Berfon getragen ober im Geheimen in bem Boben vergraben.

Die Kinder werben, bevor fie laufen können, von der Mutter in einer Art von Lebershawl auf dem Rücken getragen; dann läßt man fie für fich selbst sorgen und sich den Lebensunterhalt unter den Erdnüssen, so gut sie können, suchen. Sie haben alle fürchterlich

angeschwollene Magen und find mager gestaltet. Es ift wunderbar, wie fie zu fo ichonen Menichen aufwachsen konnen. Die Damara tangen nicht viel, nur bei großen Gelegenheiten, wo fie Kriegstänze aufführen; auch fingen fie nicht zusammen, obgleich fie gern Golo's bei einer Lieberfingerei lieben, wozu fie die Worte beim Singen felbst erfinden und einen Chor haben, der bann und wann einfällt. 3ch habe eine Guitarre bei ihnen gesehen, fie war aber, wie ich glaube, von ben Dvambo eingeführt; ihr einziges mufikalisches Inftrument ift ihr Bogen. Sie binden ein Stud Leberriemen um die Sehne und den Griff und binden fie feft aneinander an, bann halten fie ben Bogen horizontal gegen ihre Bahne und fchlagen mit einem fleinen Stocke an die gespannte Bogenschnur. Gin guter Spieler fann große Wirkung damit bervorbringen; auf den Rhythmus wenden fie mehr Aufmerksamkeit, als auf die Roten und ahmen mit ihrer Mufit das Galoppieren oder Traben verschiedener Tiere voll= tommen nach. Das plumpe Geplärr bes Papians ift das Meifter= ftück und wenn es gut ausgeführt wird, macht es, bag alle in ein brüllendes Gelächter ausbrechen.

Die natürliche Farbe ber Damara ist keineswegs leicht zu bestimmen, außer während der heftigen Regen, die die Lagen Fett und roter Farbe herabspülen, mit denen sie sich so reichlich besichmieren. Bei trockenem Wetter erscheint der Damara dunkelrotsbraun und glänzend, wie ein alter, gutpolierter Mahagonitisch; er riecht dann übel nach Del, seine Züge sind dick und geglättet, sein Ansehn ist munter und warm; einige Stunden anhaltende Regensgisse verändern aber den Menschen gänzlich. Seine Haut bekommt ein totes Ansehn und verliert allen Glanz — keine Spur von Dunkelrot darauf, ist sie nicht einmal schwarz, sondern von blasser Schiefersarbe, oder wie altes Eisengeländer, das frisch angestrichen zu werden ersordert, und der Damara wird, wenn er gereinigt worden ist, ein höchst schädig aussehender Gegenstand.

Bezüglich ihrer Sprache werbe ich wenig sagen, weil dies nur Sprachsorscher interessieren kann und zu deren Besten haben die ehrwürdigen Herren Hahn und Rath bereits ein höchst reichhaltiges Sprachlehr= und Wörterbuchmanustript zusammengestellt. Ihre Sprachlehre ist mit der der Sitschuana= und Kaffernsprache beinahe übereinstimmend, die mit beinahe jeder bekannten Regersprache in Afrika verwandt sein sollen. Sie ist höchst biegsam, so daß, wenn ein neues Wort einmal erlangt ist, sie ein jedes Ableitungswort sogleich und

verständlich ausbruden können. Wenn fie baber bas Wort "Brot" erlernten, würde es ihnen feine Schwierigfeit machen, fofort bas Bort "Bader" ju bilben. Die hauptunbehilflichkeit ber Sprache ift ihr Mangel an Comparativen und Abjectiven. Gie befigt eine Saupt-, aber nicht eigentumliche Schönheit in bem Borfegworte, welches jebes Substantivum hat. Dieje Borfetwörter haben alle eine specielle Rraft, die nicht leicht zu erklären ift, die aber ber Lernende bald faßt. Um ein einfaches Beifpiel ju geben: Omu ift bas Borfegwort, welches Mannheit bebeutet; Otofchi ift ein Ding. Run ift Omundu einfach ein Menfch; wenn aber gesagt wird: Dibichimundu, fo wird die Idee von einem belebten Dinge ber Idee bon einem Menichen noch hingugefügt, und bas Wort brudt eine alte zahnlofe Frau aus. Das Borfehwort des Substantivs, welches ben Sat regiert, wird burch alle beclinirbare Worte besfelben fortgefest ober angedeutet, und giebt ein Bereinigungsband für bas Gange ab. Der Borterichat ift von hubschem Umfange, in Bezug auf Rindvieh ift er wunderbar reichhaltig; jebe erbenkliche Urt von Farbe - wie gesprenkelt, schedig, fledig - ift genannt. In ben Carbinaltugenden ift fie nicht ftart; benn für Dankbarkeit befitt die Sprache fein Bort; bei haftiger Überficht meines Borterbuches finde ich aber fünfzehn verschiedene Formen, welche niederträchtigen Betrug ausbrücken.

Höchst komisch ist es, daß Damarakinder, welche L sagen, wie alle anderen Kinder, wenn sie daß R auszusprechen versuchen, sobald sie älter werden, die Sache umkehren und, die Aussprache des L vergessend, stets R statt desselben sagen; so wurde Herrn Koldes Name in Korube verändert; mein Diener, dem wir den Namen Bill gegeben hatten, wurde von den Damara "Biro" genannt. Sie gaben sich ungeheure Mühe, meines Namens Meister zu werden, welcher nach verschiedenen Umbildungen in Bortonio sestgeseht wurde, wobei das "io" eine zärtliche Berkleinerungsanhängesilbe ist. Anderssons Name enthielt zu viel Mitlanter für sie; verzweiselnd gaben sie ihn auf und nannten ihn Kabandera (den Bogeltöter). Biele Dvambound Damaraworte sind sich sehr ähnlich; so z. B. wenn man sagt: "Bringe Feuer!", so heißt dies in der Damarasprache "el omuriro" und in der Ovambosprache "ella omulilloo".

Anthropologisch höchst merkwürdig ist die Denkweise der Damara, wie wir in folgendem schilbern werden. — In Anbetracht, daß sie Wilde sind und den Instinkt der Örtlichkeit stark entwickelt

haben follten, find die Damara fchlechte Führer. Bei fpateren Gelegenheiten, als wir unfere Routen über weite Landstreden gurudmachten, war es eine gewöhnliche Beluftigung, gegenseitig unfere Erinnerung an ben Weg zu prufen, indem wir fragten, mas ber nächfte Gegenftand ober welche bie nächfte Drehung bes Bfabes fein werbe, an die wir nun kommen würden. Es ift aber fcmer, die Ibee eines Europäers von einem Lande mit ber biefer Wilben au vergleichen, weil fie es auf fo verschiedene Beife betrachten und ihre Aufmerksamkeit auf fo gang verschiedene Dinge gerichtet wird. Gin Damara verallgemeinert nichts; er hat keinen einzelnen Namen für einen Flug, aber für fast jede Strede besfelben einen anderen Ramen; so ift Swakop ein Ramagnaname; es giebt fast kein Damarawort für ihn. Gin Damara, ber ben Weg von A nach B und ferner von B nach C volltommen wußte, wurde von einer geraben Strede von A bis C gar teinen Begriff haben; er hat keine Rarte vom Lande in feinem Beifte, fondern unendlich viel örtliche Gingelheiten. Er erinnert fich an jeben Baumftumpf ober Stein, und je findischer ber Gegenstand ift, besto stärker scheint er fich baran zu erinnern. Wenn man baber fagte: "ich will an ber Geite bes großen Berges schlafen, wo das Flugbett dicht unter seinem Fuße läuft", fo wurde er ben Blag burch biefe Befchreibung niemals erkennen; wenn man aber fagte, "unter bem Baume ein wenig an ber anderen Seite des Ortes, wo der schwarze und weiße Ochse brullte, als der rote Dchfe bor ihm war und Coniati feine Saffagaie fallen ließ 2c., fo wurde jeder Bilbe von ber Reifegesellschaft bie Stelle genau begreifen, welche gemeint ware. Die Damara mahlen ihren Beg Schritt für Schritt; fie träumen niemals bavon, eine Richtung gu nehmen und fich nach ihr zu halten. Ihre gangen Beobachtungen find auf Spuren, Stocke und Steine gerichtet, und fie feben beständig auf ben Boben nieder und nicht um fich ber.

#### III.

Geiftige Fähigkeiten ber füdafrikanischen Gingeborenen, befonders ber Gerero.

Man macht fich in Europa im allgemeinen keine rechte Borftellung von den geistigen Fähigkeiten der sogenannten "Bilben". Es ist ja noch nicht lange her, daß mit großer Begeisterung von vielen die Meinung folportiert und angenommen wurde, diese "Bilben" ftanben geiftig nicht viel höher wie ber Gorilla, und wir fanden ficher noch irgendwo in Central-Afrika ben Menfchen im tierischen Urzuftande. Davon tann nun ja überhaupt feine Rebe fein, und ichon auf Grund ber blogen anatomischen Bergleichung eines Raffer und eines Gorillahirns wird ja der Unterschied völlig deutlich. Roch mehr tritt es au Tage, daß fie gunachft genau folche Menichen find wie wir, wenn man fich unter ihnen bewegt, in ihre Sprache und Denkweise eindringt. Da findet man benn bald eine Reihe von Thatfachen, welche mit bem Schmut und ber Unfultur, pon ber ber europäische Reisende heutigen Tages fich abgestoßen fühlt, nicht übereinstimmen wollen, und bie barauf hinweisen, bag bie geiftige Entwidelung biefer Bolter fich ichon feit langer Beit nicht in auffteigender, sondern in absteigender Linie bewegt, und die man nicht anders als Uberrefte aus einer befferen Zeit anfeben fann. Dabin gehört 3. B. der funftvolle Bau der Sprachen, beren Formenreichtum und Regelmäßigkeit in der Grammatit ins unglaubliche fteigt. Dahin weift, daß die vergleichende Sprachforschung es als unaweifelhaft ergiebt, daß auch die Bantuneger urfprünglich Monotheisten waren und aum Teil noch bis auf diesen Tag eine Art von Bewuftfein davon haben, wenn fie fich auch um ben ewigen unfterblichen Gott im Simmel nicht fummern und in ber Praxis lieber ihre berftorbenen Uhnen anbeten. Darauf weisen die Uberrefte von gottesbienftlichen Gebräuchen, deren Ginn bem Bolte felbit jett völlig verloren gegangen, und die doch nur dann erklärlich find, wenn man fie mit benjenigen religiofen Geremonieen vergleicht, von benen wir fonft aus der Urzeit der Menschheit hören. Auch die wenigen technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche fich noch bei ben Gingeborenen Ufrifas porfinden, laffen fich in Bahrheit nur als Aberrefte alter Rultur erklären; die Leute felbft haben ichon lange nichts Neues erfunden, sondern handeln nur noch nach Anleitung der Trabition. So weift alles barauf bin, daß die sogenannten "wilden" Bolfer gu ber übrigen Menschheit in bem Berhaltnis fteben, wie Bagabunden zu ihren Stammesgenoffen, zwischen benen fie umberfchweifen.

Auch findet man bei näherem Zusehen beim Unterricht in der Schule immer wieder, daß die geistigen Fähigkeiten dieser "Wilden" um nichts von den geistigen Fähigkeiten des Durchschnittes in Europa zurücksehen. Allerdings giebt es auch dort Dumme und

Kluge, und mit einzelnen Schülern ist auch bort nichts für die Wissenschaften zu erreichen, aber wenn man die besser Begabten und Fleißigen vornimmt, so stellt sich heraus, daß diese Herero und Hottentotten ebenso gut fremde Sprachen Iernen, wie ein Europäer, daß sie für die Musik sicher nicht weniger begabt sind, daß sie im Geschäftsverkehr ebenso schlau und listig sind, als irgend ein europäisches Handelsvolk. Auch wenn man das ganze Staatswesen dieser Afrikaner ansieht, unter denen die Unterschiede der Stände genau siziert sind, odwohl sie alle, mit Ocker und Butter beschmiert, halbnackt umherlausen, so wäre alles unerklärlich, wenn man es mit Wesen, welche sich aus dem herdenartigen Zustande der Tiere "emporarbeiten", zu thun hätte, während alles verständlich wird, wenn wir die gegenwärtigen Zustände als Überreste aus jener Zeit ansehen, wo ihr einsaches patriarchalisches Regiment von dem der Arier nicht sehr verschieden war.

Wie kommt es nun, daß trot alledem diese Bölker auf solch entsetzlich niedriger Stuse stehen? Woher hier dieses traurige Schausspiel, daß der Menschengeist mit all seinen Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten als wie mit Ketten und Banden gesesselt ersicheint? Da find bei näherem Zusehen nur die moralischen Schwächen und Mängel als Ursache des tiesen Berfalls zu finden. Denn auf diesen Bölkern lastet der schlimmste Egoismus, der sich denken läßt, der sich bei den Reichen und Bornehmen als der schmukigste Geiz, bei dem geringen Bolke als die verstockteste Trägheit offenbart. So sind sie alle miteinander in ihr Elend verstettet, keiner hat Lust, die andern, keiner Macht, sich selbst herauszusretten.

Und dazu kommt noch eine andere merkwürdige Erscheinung. Während es bei uns, innerhalb der Christenheit, einem jeden sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen ist, daß die Menschheit im fortwährenden Fortschritte begriffen oder doch wenigstens zu sortwährendem Fortschritte berusen ist, findet man bei diesen "wilden" Bölkern immer wieder den Gedankengang: alles ist eben so, wie es ist; es ist niemals anders gewesen, als wie es jeht ist, und wird daher auch niemals anders sein; es ist nirgends anders als wie bei uns, und was sonst von anderen Menschen und anderen Sitten ersählt wird, sind Lügen, sind Märchen.

Es ist mir in biefer Sinsicht immer febr interessant gewesen, bie Borstellungen, welche bie Eingeborenen über die europäische Rultur

und die europäischen Verhältnisse hegen, zu beobachten und zu ergründen. Reichliche Gelegenheit dazu hatte ich bei dem Unterrichte der Zöglinge des Augustinumseminars, welche aus den fähigsten Schülern unserer Elementarschulen ausgelesen, nun in den religiösen Wissenschaften, im Deutschen, Englischen, Holländischen, sowie in den Realien unterrichtet wurden. Natürlich kamen wir bei diesem Unterricht oft genug auf die europäischen Verhältnisse zu sprechen, und immer wieder machte ich die Ersahrung, wie wenig die Eingeborenen geneigt waren, unsere Erzählungen von den jeht in Europa vorhandenen Zuständen für wahr zu halten, und wie ich oben ausgeführt, sie waren viel eher geneigt, die fremdartigen Dinge, welche sie in den Händen der Europäer sahen, für Naturproduste anzusehen, als für Erzeugnisse einer kunstreichen menschlichen Hand.

Überhaupt imponierte dasjenige, was der Herero an den Europäern, die in sein Land kamen, sah und von ihnen hörte, ihm sehr wenig. Alle Erzählungen von den europäischen Einrichtungen in den großen Städten, der Ordnung in denselben, dem Berkehr, den Fabriken, den Eisenbahnen u. s. w. waren natürlich Märchen, mit dennen der Fremde den Einheimischen täuschen wollte. Kam er doch eingestandenermaßen aus einem Lande, wo die Leute viel weniger Rinder besaßen, wie die Herero; wie konnte es in einem so armseligen Lande Bessers geben, als in Damaraland. Die Bersuche, Kornselder und Gärten einzurichten, erschienen den Romaden als thörichte Spielerei im Sande, Kindereien, welche ernster Männer unwürdig wären. Und sie wurden in dieser Meinung nur bestärkt, als im Ansang ein Mißersolg dem andern solgte und die prophezeiten Ernten in den ersten Jahren ausblieden.

Am naivsten sprach sich diese volkstümliche Anschauung über die europäische Kultur in einigen Bemerkungen aus, welche ein Herero mir gegenüber machte, der in der Kapstadt eine nähere Einsicht in das Leben der Weißen genommen hatte. Der englische Gesandte Mr. Palgrave, welcher eine Zeit lang Damaraland bereiste, hatte geglaubt, daß es von Ruhen für die englische Politik sein würde, wenn einige vornehme Herero nach der Kapstadt kämen, um dort einen persönlichen Eindruck von der Macht und Größe Englands zu bekommen. Unter andern wurden dabei auch mehrere vornehme Christen, wie z. B. Wilhelm Maharero, der älteste Sohn des Obershäupklings der Herero, und Salomo Jnario, einer der küchtigsten Gemeindeältesten, nach dem Kap eingeladen. Diese Leute, welche

von Jugend auf in den Säufern der Miffionare verkehrt hatten und mit ihrem bescheibenen und feinen Auftreten ber Bereromiffion in der Rapstadt alle Ehre einlegten, waren auch der holländischen Sprache völlig mächtig, fo daß ihnen alles, was fie faben, gang wohl erklärt werden konnte, und ebenso konnten fie fich überall in der Kapftadt weiteren Aufschluß erbitten. So saben fie benn bort alles, was irgend bes Gebens wert war; bie Dampfer, die Gifenbahnen, die militärifchen Ginrichtungen, Die Schulen, Die Drudereien u. f. w. 2118 diefe Leute nun von dem Rap gurudtamen, traf ich fie in der Bal= fifchbai und fragte ben Wilhelm Maharero: "Run, welchen Gindruck haben benn alle jene Werke ber Europäer auf bich gemacht?" antwortete er mir: "Ach, Muhonge, jene Sachen kannten wir ja ichon alle, Ihr habt und ja, wer weiß wie oft, bavon ergahlt und wir haben fie auf Euren Bilbern oft genug gefehen. Aber wir hatten es nie geglaubt, daß es fo fein konnte. Go haben wir uns benn darüber gewundert, daß alles fo war, wie Ihr erzählt hattet." So lag es nun nahe zu hoffen, bag es auf die gefamte geiftige Ent= widelung der Eingeborenen in Damaraland einen gunftigen Eindruck machen wurde, wenn man ihnen wenigstens in einigen Studen bie Art europäischer Arbeiten, das Leben europäischer Familien ad oculos demonstrieren könnte. Sie würden dann feben, wie es allerdings noch eine andere Welt gabe als die, in ber fie von ihrer Bater Zeiten gu leben gewohnt. Gie faben freilich bergleichen auch schon am häuslichen Leben des Miffionars felbft, aber da meinten die Serero immer wieder, bergleichen fei eben für einen "Lehrer", ber eben ein gang befonders gearteter Mensch fei, nichts Auffallendes, fie felbst feien aber eben anders geartet. Wenn fie nun aber auch noch an anderen Leuten, die nicht "Lehrer" find, feben würden, wie fie anders lebten als fie felbft, fo würde bann vielleicht die Möglichkeit bes Fortschreitens auch hier für fie aufdämmern. Möglicherweise würde man auch junge Leute aus den Gingeborenen zu Lehrlingen beran= gieben können und fo der gangen Miffion einen neuen Aufschwung geben. Wenn es einmal gelang, die Herero aus ihrem bisherigen, nur von Doffen, Rüben, Schafen und Ziegen erfüllten Gebankenfreisen herauszureißen, fo hoffte man auch weiter auf fie einwirken zu konnen.

C. G. Büttner.

(Das hinterland von Walfischai und Angra Pequena.) Heidelberg 1884.

#### IV.

### Die Berero als Beiden und als Chriften.

Bergleich ber gegenwartigen Buftanbe einer Seiben. und Chriftenwerft. Braftifder Beweis ber fegensreichen Rulturarbeit ber Diffionare.")

Wie die Miffionare nach vieler Mabe, Arbeit und Not endlich eine Breiche in das wohlverrammelte Bollwert der füdafrifanischen Barbarei gelegt und welche Fortschritte die Rultur hier gemacht hat, geigt am beften ein Bergleich ber gegenwärtigen Buftanbe einer Beiden= und Chriftemperft ber Berero.

Daß überhaupt auf ben meiften Miffionsstationen eine Seidenund Chriftenwerft unterschieden wird, zeigt gur Benuge, wie tief greifend die durch Annahme des Chriftentums verurfachte Anderung ift. Es nimmt freilich auch tein Bunber, daß ein Denich, welcher feine Menschenwürde im Lichte bes göttlichen Bortes fennen lernte, bie Berfte ber heibnischen Serero nicht ferner als Bobnftatte benuten tann. Ihre bienentorbartigen Bohnungen, Pontocs genannt, bestehend aus Laubfachwert mit einer bichten Schicht Rubbunger, find eine Seimftätte bichter Finfternis, furchtbaren Schmukes und anbllofen Ungeziefers. Die einzige Offnung bes 10-15 Rug im Umtreis faffenden Raumes ift die Thure, durch welche man nur auf ben Knieen hereinfriechen kann. Das Auge eines Europäers kann fich kaum an die im Innern herrschende Dunkelheit gewöhnen. Bo man mit Menschen ober Gegenständen auch nur in die leifeste Berührung tommt, bleibt eine Schicht buntlen Schmutes fleben. Das Ungeziefer nimmt berart überhand, bag bieje empfindungelofen Menschen felbst die Notwendigkeit erkennen, von Zeit au Zeit bas gange Saus mit feiner Befagung niederzubrennen.

Solchen häuslichen Buftanden entspricht auch das Gemeindeleben, welches von schmutigen Sitten und Gebräuchen erfüllt ift. Den Mittelpunkt ber Werfte bilbet ber Opferplat mit feinem ewigen Feuer. Sier tritt noch als weiteres Charafteristikon die Furchtsamkeit hervor, das Migtrauen gegen einander, die Furcht vor dem Feinde, die Furcht vor ben Geiftern ber Uhnen. Dieje letteren gu bannen, ift ber 3med all ihrer Opfer und ihres gangen niedrigen

Rultus.

<sup>\*)</sup> Rad &. A. Spieder. Miffion und Sandelspioniere ber Civilifation. Nach prattifcher Erfahrung beleuchtet. Allgem. Miff.-Beitschrift, 1882.

Mus folden Buftanden und Berhaltniffen heraus kommen die Leute, welche burch die Kraft bes Evangeliums zu menschenwürdigen Befen herangezogen werben follen. Die Notwendigkeit einer außeren Trennung ftellt fich bann gar balb heraus, und bies hat zur Folge, baß von einer Chriftenwerft gegenüber bem Sammelplat jener beibnifchen Bohnungen bie Rebe ift.

Bahrend des vorbereitenden Unterrichts tritt junachft die Forberung einer anftanbigen Kleibung in ben Borbergrund. Bor ber Aufnahme in die Gemeinde muß ber herero fich von der braunen Oderschmiere entwöhnen. Sein Körper zeigt bann eine schwärzliche Sautfarbe und wird in europäische Kleidung gehüllt. Die fittliche Sebung des Bolles bedingt biefen ichwierigen Prozeg, welchen bie Miffion mit ftetig fortschreitender Kraft vollzieht. Seine Wirkung reicht jest ichon über die Gemeinden hinaus, ba auf einzelnen Stationen bie noch beidnischen Sauptlinge und Großen bes Stammes bereits europäische Rleidung tragen. Sie feben wohl ein, daß fie ben Beigen gegenüber burch folche Rleidung ihre Burbe beffer wahren konnen. Dag die Unnahme europäischer Rleidung feitens biefer einzelnen Seiben nicht bem Ginfluffe bes Sanbels gugefchrieben werben kann, geht baraus hervor, daß auf dem Felbe, fern von den Stationen, tein einziger Berero fich einfallen läßt, europäische Rleibung zu tragen.

Wenn ein neues Gemeindeglied fich bann auf ber Chriftenwerft anfiebelt, fo ift es nicht immer im ftanbe, fogleich ein Bacfteinhaus zu bauen. Deswegen finden fich auch noch einzelne Pontocs auf ben Chriftenwerften, aber auch biefe zeichnen fich fcon burch ver= hältnismäßige Reinheit vor ben heidnischen Pontocs vorteilhaft aus. Ber aber eben fann, wird burch ben Miffionar veranlagt, fich ein Bacffteinhaus mit Fenftern und Thuren zu bauen, und fo weifen die meiften Chriftenwerften ichon eine ftattliche Bahl Saufer mit verfchiebenen Gemächern auf. Es finden fich in ben meiften ein Wohngimmer, ein Schlafzimmer für die Familie (teilweife mit netten, reinen Betten), ein anderes Schlafgemach für bas Gefinde und eine Borratskammer. Das Benige, was ju tochen ift, wird meiftens im Freien beforgt, und daß das Geifentochen eine der häufigsten Arbeiten in diefem Fache ift, zeigt, wie fehr die Leute, welchen Reinlichfeit noch vor furgem ein völlig unbefannter Begriff war, fich in ihr neues Leben eingewöhnt haben.

Wenn die Miffion weiter nichts, als bas bisher Genannte, gu-

wege gebracht hatte, fo wurde man ihr einen hohen kulturellen Gr folg nicht absprechen tonnen. Europäische Rleidung, luftige, belle Wohnhäuser, getrennte Schlafräume haben im Berein mit bem ftreng durchgeführten Gebot der Monogamie eine außerordentliche Sebung der Sittlichkeit zur Folge gehabt. Daneben hat der Schulunterricht und die Predigt bes Wortes Gottes ber Gedankenwelt ber Seren, welche früher nur von Biehaucht, Feindesmord, Diebftahl und Geifterfurcht belebt war, eine höhere, menschenwürdige Richtung gegeben. Gine Cammlung bon etwa 30 Bolfsliedern, burch Diffionare gebichtet, unter welchen fich paffenbe Umschreibungen ber Lieber: Bas ift bes Deutschen Baterland; Trarira, ber Commer ift nun ba: Beißt du, wie viel Sternlein fteben, und ahnliche finden, wird auch immer weiter befannt und entreißt die Leute bem bumpfen Dabinbrüten. Wie fehr porteilhaft das Ganze auf die Charafterentwide lung gewirkt hat, trat besonders während des letten Krieges der Herero gegen die Ramagna (feit 1880) ju Tage. Die Chriften waren es, welche am zahlreichsten und in den vordersten Reihen fielen. Im dem früheren Kriege (1863—1870) verdankten die Herero ihre einzelnen Giege ber Unführerichaft zweier europäischen Sager, welche fich wiederholt an ihre Spike stellten. In Diesem Kriege waren fie auf fich felbst angewiesen und, wo ein Sieg erfochten wurde, ba ift er fast unbedingt ben Chriften guguschreiben. Es fam wiederholt vor, daß die Beiden fich weigerten, die Schlacht au eröffnen, mit den Worten: die Chriften find noch nicht da!

Die Arbeit der rheinischen Missionare unter den Herero, welche sich auf 8 Stationen erstreckt, steckt noch in den Kinderschuhen und hat doch schon herrliche Früchte gezeitigt. Es kann kein Zweisel sein: der Widerstand des Heidentums ist gebrochen und die Civilistation resp. europäische Kultur findet in diesem kräftigen Volke einen dankbaren Boden.

Wo der Handel mit seiner civilisatorischen Macht ersolglos stand, hat die Mission durch unermüdliche Geduld und Selbstlosigkeit einen herrlichen Sieg für die Civilisation errungen! —

Bergegenwärtigen wir uns bann wieder das Resultat der beiderseitigen Einflüsse auf das Bolk der Namaqua, wo der Handel sich als verderblich und die Mission als Retterin vom Untergang dieses Bolkes erwies, so könnten wir zu dem Schlusse gelangen, daß dem Handel wohl kaum eine wirkliche, kulturelle Fähigkeit innewohne. Wir bezweiseln jedoch, daß eine solche Berallgemeinerung berechtigt sein würde. In beiben Gebieten stand die Unfruchtbarkeit des Bobens der Entwickelung des Handels entgegen, der sich in anderen Ländern, z. B. in Central-Afrika, für die Kultur ganz anders segensreich entsalten würde.

# Bilder aus Groß-Hama-Jand.

#### I.

Der Hauptort Bethanien. — Rlima. — Charafter, Lebensweise, Religion ber Hottentotten. — Staatliche Einrichtungen.

Bethanien, die Saupt= und Refidengftadt des Groß-Rama-Landes, würde in Deutschland wohl taum Anspruch auf die Bezeichnung "Dorf" erheben dürfen: es ftehen dort etwa 11/2-2 Dugend Sotten= tottenkraale mit hoch gerechnet 150-200 Einwohnern. Die Kraale find in ber gewöhnlichen Beife verfertigt: bienenkorbartig gufammengebogene Afte werden mit Binfenmatten bedectt, wobei an einer Seite ein etwa 21/2-3 Rug hohes Loch jum hereinfriechen freigelaffen wird. Rur Rapitan Josef Frederits befitt ein aus Lehmziegeln erbautes Saus; ebenso ift auch bas des Königs, worin er feine Sigungen abhalt, gebaut und mit Fenftern und Thuren verfehen. Außer diefen giemlich trift aussehenden Gebäuden befindet fich bann noch bort bie fehr hübsch angelegte Miffionsanstalt nebst Kirche unter ber Leitung bes Miffionars Bam und etwas bavon abgefondert ein Speicher ber Firma F. A. C. Lüberig. Was die Bobenverhältniffe anbelangt, fo wächst auf Bethanien felbst und auch im Umtreife von einigen Meilen kein Gras; die dort wohnenden Sottentotten, meift fehr reiche, b. h. nach hiefigen Begriffen, ober auch fehr arme Leute, müffen ihr Bieh fehr weit weg auf die Beide schicken. Dafür hat man aber andererfeits eine ziemlich ftarte Quelle guten Trinfwaffers bort. Auch findet fich in allernächster Nachbarschaft Lehm und Ralk in Menge. Der Boden ift auch hier an und für fich nicht unfrucht= bar, das beweift der dort betriebene Ackerbau. Aber wenngleich es hier oben im Lande und namentlich auch auf Aus bedeutend häufiger regnet, wie in ber Bai (ber landesübliche Ausbruck für Angra

Bequena), b. b. 4-6 mal im Jahre, woau fich auf Aus feiner boben Lage wegen noch fehr häufige nächtliche Nieberfcblage gefellen, fo ift boch biefe Menge ber Feuchtigfeit bei ber hier ftets herrichenben trockenen Luft burchaus nicht hinreichend für eine rationelle Be banung bes Landes. Die auf biefer von mir gefchilberten Stredt, fo fieht auch im allgemeinen bas ganze übrige Land aus, wie mit bon Händlern und anderen Leuten, welche bas Land genau tennen, berichtet worden ift. Mir felbft war es nicht möglich, mich hiervon burch ben Augenschein zu überzeugen; boch habe ich noch einige Streifzüge nach Rorben und Guben unternommen und gefunden baß in ben von mir berührten Gegenden (amischen bem 250 55' füblicher Breite und 270 füblicher Breite) bas Land Diefelbe Bh: fiognomie trägt, wie fie foeben beschrieben worben ift. Go findet man auf Khuias (25° 55') eine gute Quelle, aber ber Grasmuchs fehlt, fo hat man auf Tiras (26° 5-10') ausgezeichnete Grasweibe, aber es fehlt an Waffer; ein gleiches gilt von Kleen Fontein (26° 43') und von Rud Aus (26° 56'), wo ebenfalls gute Beide, Baffer do gegen nur in febr beschränktem Dage gu finden ift. Gines wird bem Lefer gewiß ichon aufgefallen fein, daß nämlich überall, wo aute Beibe ift, bas Baffer fehlt, und umgekehrt; es icheint biefer Umftand charafteriftisch für bas Land zu fein; ich fpreche natürlich nur von dem Teile, ben ich felbft gefehen habe. Doch fteht qu er warten, bag man an ben meiften Stellen biefem Dangel burd Bohren von Brunnen wird abhelfen konnen, namentlich aber an ben tiefer gelegenen Teilen bes Landes. Aus bem hier Gefagten wird fich nun mohl jeder leicht ein Bild bes Landes tonftruieren fonnen: mit furgen Worten: eine langfam anfteigende Sochfläche, aus ber fich ziemlich häufig ifolierte, nach allen Seiten fteil abfallende Berggruppen von 100 bis 700 Fuß Sohe erheben. Der fast durchweg vulkanische Boden trägt aus Mangel an hinreichenden Nieder ichlägen nur an vereinzelten Stellen reiche Grasweiben. Sin und wieder tritt eine mäßig ftart fliegende Quelle gu Tage, aber nur für fehr kurze Zeit, dann wird ihr Lauf wieder unterirdisch; demgemäß enthalten die gablreichen, auf ben Karten verzeichneten Flußbette auch nur bei ftarkem Regen Baffer, ju anderer Zeit icheinen fie völlig troden zu fein. Aus alledem geht hervor, daß bas Land in agrifultureller Beziehung wenig Einlabendes hat; was ihm in ben Augen ber Europäer Wert verleiht, das find feine Mineralichäte.

Was das Klima des Landes anbelangt, so ift es durchweg gunftig für Europäer. Die Sige ift im Berhaltnis gur geographischen Lage nicht ju groß, und ber Unterschied ber Tages- und Nachttemperatur meift nicht febr bedeutend, wenngleich er fich auch, namentlich auf Aus, oft recht fühlbar macht. Die mittlere Tages= temperatur im September betrug 23° C., boch gehört biefer Monat noch ber falteren Jahreszeit an, bem fogenannten Binter. Die Rauna wie die Flora ist eine durchaus nicht manniafaltige. Bon Raubtieren eriftiert nur noch der Leopard, die Spane und der Schafal in größerer Bahl. Strauße find ziemlich felten, boch wurde fich mit Leichtigfeit eine Tohnende Bucht einrichten laffen. Außerdem kommt noch eine kleine und eine große Antilopenart, bas Bergichaf, hier Gemsbod genannt, ber Safe und einige Arten von Ragetieren por. Als Saustiere werden vornehmlich Rinder, dann aber auch Pferde, Schafe, Ziegen und hunde gezogen; doch verfallen lettere oft bem Sungertobe. Schweine giebt es bis jest nicht im Lande. Die Bewohner des Landes gerfallen in Jager-Sottentotten, Bufch-Teute genannt, und in Romaden-Sottentotten, furzweg Sottentotten genannt; die Buichleute find die Sklaven ber letteren, von ihnen foll fpater noch furg die Rede fein. Die Sottentotten, ein, wie man annimmt, vom Norden Afritas her eingewanderter Bollsftamm, befigen eine gelbe bis gelbbraune Sautfarbe; bie Manner find faft ausnahmslos über 5 Rug groß, alle aber befigen fie ichwarzes, gefräuseltes Saar und rehbraune Augen, meift eine beutlich ausgeprägte Plattnafe, nie aber Baben. Auffällig ist auch bei ihnen bie Rleinheit ber Sande und Fuge. Ihr natürlicher Berftand ift ziemlich ftark ausgebildet, dabei aber find fie entjeglich trage und die denkbar unzuverlässigften Arbeiter. Bu alledem gesellt fich noch eine große Eitelkeit und ftarke Neigung für altoholische Getränke. Sie gewöhnen fich überhaupt fehr schnell an die Bedürfniffe ber Civili= fation; nackte Sottentotten habe ich hier nirgends gefunden. Nächft Branntwein ift Tabat und Raffee ihre Sauptleibenichaft. Bum Schuke gegen ben Bechfel ber Temperatur schmieren fie ben Körper mit Fett ein; die Frauen gebrauchen auch eine Art Schminke, die fie aus Eisenocker und Fett bereiten, und mit ber fie ben oberen Teil bes Gefichtes, einschließlich ber Rafe, bid beftreichen. Siergu fommt noch, daß fie einen außerft unangenehmen Geruch verbreiten, beffen Urfache in ber Ginreibung mit gewiffen Pflanzenbluten, bon ihnen "Buchu" genannt, ju fuchen ift. Ihrer Religion nach find

fie teils Seiben, teils Chriften, lettere find mohl die gablreicheren und vornehmeren, namentlich aber befennen fich alle Sauptlinge jur driftlichen Religion. Man wurde aber fehlgeben in ber Unnahme, lettere habe besonders veredelnd auf ihren Charafter gewirft; ans Uberzeugung find wohl nur die Benigften Chriften, und ich glaube wohl kaum, bag einer von ihnen, mit Ausnahme vielleicht bes Schullehrers und Ranglers Chriftian Goliath, gum Marthrer feines Glaubens werben wurde. Wie ichon borbin gefagt, nahren fie fic gewöhnlich von Biebaucht, und hier ift es vor allen Dingen bas Rindvieh, welches ihren Reichtum ausmacht; früher follen fie bebeutend reicher an Bieh gewesen fein, aber feit fie fich an europäische Bedürfniffe gewöhnt haben, verarmen fie mehr und mehr. Sat bod por turgem erst ein Sottentotte an einem Tage 60 Schafe vertrunten. natürlich unter getreulichem Beiftande guter Freunde und Nachbam! - Das Bieh läuft auf ben ausgebehnten Beibepläten faft obne jebe Aufficht frei umber; geschlachtet wird felten ein Stud, bagegen viel verhandelt an die im Lande umbergiehenden Trader. Doch ift es a. B. allgemeine Sitte, daß ber Mann am Tage ber Sochzeit ein Rind ichlachtet. Conft besteht ihr Sauptnahrungsmittel aus Dild; dazu schlachten fie allfährlich vielleicht 4-6 Schafe ober Ziegen.

Was das staatliche Leben anbelangt, so zerfällt Groß-Nama-Land in 8 oder 9 Bezirke, von denen jeder unter einem besonderen Kapitän steht. Jedem derselben steht seit Einrichtung der Missionsstationen ein Rat von 12 der angesehensten Männer zur Seite, welcher über alle wichtigen Dinge entscheidet. Drei dieser Kapitäne sind von der Kapkolonie hierher gekommen und haben das Land von den früheren Bewohnern, ebensalls Hottentotten, von den Holländern roie nazi, rote Nation, benannt, gekaust, zu ihnen gehört auch der Kapitän von Bethanien, Josef Frederiks. Sie waren es auch, welche nach den Erzählungen der Hottentotten, die ersten Kleider und auch

Pferde in das Land brachten.

Die Buschleute stehen auf einer viel niedrigeren Kulturstuse; meist besitzen sie keine Kraale, sondern leben, wie es schon der Name besagt, im Buschwerk, das sie kreissörmig einige Fuß hoch aufhäusen. Sie leben von den Erträgen ihrer Jagd, die sie teils, wenngleich jetzt schon sehr selken, mit Bogen und Pfeilen (meist vergisteten — Schlangengist), teils mit Feuerwassen aussühren; bei den Nomaden sindet man dagegen nur Feuerwassen vor. Gelingt es ihnen nicht, genügend Wild zu erlegen, so nähren sie sich wohl auch vom Harze

bes Kamelbornbaumes und von eftbaren Burzeln. Dem Genuß solcher Nahrungsmittel find denn auch die häufig vorkommenden aufgetriebenen Bänche zuzuschreiben. Können sie trok alledem ihr Leben nicht fristen, so stehlen sie den Hottentotten ihr Bieh weg, wobei sie allerdings im Falle des Ergrissenwerdens häusig genug erbarmungstos niedergeschossen werden, oder sie bieten irgend einem derselben für Beköstigung, d. h. sür Milch — denn Fleisch bekommen sie noch viel weniger zu sehen, als die Hottentotten, höchstens wirst man ihnen die Knochen zum Abnagen hin —, ihre Dienste an. Auf diese Weise hat sich im Laufe der Zeiten das eigentümliche Berhältnis zwischen den Hottentotten und Buschleuten herausgebildet, das sehr start das Gepräge der Sklaverei trägt.

Walbemar Belf. (Deutsche Kolonialzeitung, 1885. 5. 5.)

#### II.

### Charafteriftifche Scenen von ber Miffionsftation Bethanien.\*)

Die Hauptgebände von Bethanien (4000' über dem Meeressfriegel) sind natürlich, da es eine Missionsstation ist, die zweitürmige Kirche und das ziemlich große Missionshaus, beide aus Stein und Lehm unter Strohdach erdaut. Dicht dabei steht das Parlamentsgebände und der Palast Sr. Majestät des Königs Josef, ebenfalls von derselben Bauart, doch ist derselbe noch nicht fertig und Se. Majestät wohnt, gleich seinen getreuen Unterthanen, in einer dienenstorbartigen, von Ungezieser wimmelnden und Schmuß strohenen Lehmhütte. Die anderen Einwohner, circa 200 an der Zahl, wohnen in teils eben solchen, teils sogenannten Mattenhäusern, welche leicht transportabel und im Sommer bedeutend kühler, als die anderen Hütten sind. Solch eine Hütte hat ungesähr sünszehn Fuß im Durchmesser und acht Fuß höhe und die als Thür dienende Össung ist nur gerade so groß, daß man in gebückter Stellung hindurchstommen kann. Dier lebt nun die ganze Kamilie. Ost sindet man

<sup>\*)</sup> Aus Deutsch-Afrika. Tagebuch eines jungen Deutschen aus Angra Bequena (1882—1884) von E. W. Wegner, Angestellter in Lüberigkand. Leipzig, Schloemp, 1885, (1 M.) bildet die Nr. 1 der unter dem Titel: "Die deutschen Kolonialgebiete" begonnenen Neihe von populären Schriften aus der Feder von Augenzeugen über unsere Kolonieen. Sie verdienen die weiteste Berbreitung. B.

darin, da die Leute ein sehr hohes Alter erreichen, vier dis süns Generationen. In der Mitte brennt ein Feuer, dessen Rauch sich den Ausweg selbst suchen muß, und um dasselbe hoat dann die ganze Gesellschaft bei Kassee, dessen Zubereitung den jüngsten weide lichen Familiengliedern überlassen wird, und einer Pfeise Tabat, die Zeit im seligen Richtsthun verträumend.

Der Sottentotte ift bas faulste, unverschämteste und frechite Subjett, bas man fich benten fann, und es fieht wirflich fo que, als ob Gott Land und Leute im Born erichaffen hat. Das Bolf verbungert lieber, ehe es fich jur ernitlichen Arbeit entschlieft, und mit fagte neulich ein Diffionar, daß man beim beften Willen bas Alucen nicht laffen tonne, wenn man mit diefem Back au arbeiten bat Dbaleich auf bem Boben in Ui Ganis und hier bei einer halbwegs vernünftigen Bestellung alles machsen und gebeihen würde, fo liegt boch mit Ausnahme bes Miffionsgartens alles wuft ba. Rur einige ber fleifigeren Gingeborenen haben fich in ber letten Beit um ihre Hütten auch Garten angelegt. Alle Ermahnungen und Vorstellungen ber Miffionare helfen nichts; diefelben geben gu einem Ohre binein und zu bem anderen hinaus. Gar häufig find die Befehrten nur bem Scheine nach Chriften und beten heimlich ihre beibnifchen Götter nach wie vor an. Die drei hauptfächlichften find: Tsui-Gab (Morgenbammerung), Khab (ber Mond) und Heitsi-Eibib (eine Baumart). Über biefen allen fteht Kora (Gott), welcher im Homi (Simmel) lebt und Erbe und alles geschaffen hat; boch beten fie biefes höchfte Befen nicht an, fondern benuten die drei Erftgenannten als Bermittler. Diefen Gottheiten werben ebenfalls Opfer ber perschiedensten Urt bargebracht, boch find bie früher gebrauchlicheren Menichenopfer fait gang abgeschafft und als Erfat werden die Opferfteine mit roter Farbe beschmiert, mit welcher Substang bie Opfernden auch Geficht und Bruft einreiben.

Die erste Zeit, als wir nach Ui Ganis kamen, war ber Missionar nebst Familie nicht zu Hause, und wir machten es uns in bem vorher gemieteten und in den anderen uns zur Berfügung gestellten Zimmern nach Kräften bequem. Der Herr Missionar kehrte jedoch bald zurück, und wir behielten zwar danach auch noch unser Schlafzimmer, mußten jedoch, wenn wir Karten spielen oder trinken wollten, in unser mitgebrachtes Zelt gehen.

Während der Abwesenheit des Missionars war die Kirche geschlossen gewesen, doch fing der Gottesdienst sofort nach Rückehr besfelben wieder an und wir verfaumten es nicht, bemfelben beiguwohnen. Conntag morgens 91/2 Uhr begannen die Gloden zu läuten und wir betraten gegen 10 Uhr, nach langer Zeit wieber jum erften Male, pollftändig nach neuefter englischer Mode gefleidet und von ber bereits versammelten Gemeinde neugierig angegafft und bewundert, das Gotteshaus. Dasfelbe ift burchaus einfach und pri= mitib, wird ber Lange nach burch einen Gang in 2 Teile geteilt, an beffen Ende fich ber Altar und bie Rangel und an ben Geiten bie einfachen Solzbante für die Gemeinde befinden. Bu beiden Gei= ten des Altars find noch Stühle für die Familie des Miffionars und andere Beige. Orgel ober harmonium ift nicht vorhanden. Rachbem ich mich in einem ber Stuhle niebergelaffen, faßte ich bie Bersammlung etwas näher ins Ange. In der Abteilung links vom Altar fagen die Frauen, Madchen und Rinder, rechts die Manner. Lettere waren ziemlich respektabel gekleidet, b. h. fie hatten alle eine mehr ober weniger befekte Sofe an und ein Semd, beffen Farbe man allerdings des barauf lagernden Schmutges wegen nicht mehr erfennen konnte. Die Frauen dagegen schienen die althergebrachte Fellfleidung jeder anderen vorzugiehen, und man fah ba groteste Aufzüge. Die Rönigin und einige Sofbamen hatten Rleiber aus europäischen Stoffen an und die Ruge ber erfteren waren in ein paar alte englische full dress-Schuhe und Strümpfe gekleibet, und Ihro Majeftat verfehlte nicht, um ihren Schat allen beutlich gu zeigen, die Rocke fehr in die Sohe zu heben, daß fie auch ordentlich gesehen werben konnten. Die anderen Damen hatten teils Felle, teils große schottische Shawls um, und die Rinder zeigten fich wie fie Gott erichaffen hat. Meine Betrachtungen wurden jedoch bald unterbrochen, benn ber Diffionar trat ein, gefolgt von feinem Dol= meticher, einem Sottentotten, ber auf einer Miffionsichule in Da= maraland erzogen ift. Diefes kleine, aber, wie ich später fah, fonst wohlgebaute Kerlchen war in einen Frad gefleibet, ber feinem Schnitt und fpiegelblanken Aussehen nach längft entschwundenen glücklichen Beiten angehören mußte; aber trot aller Unftrengung bes jegigen Befigers wollte fich nur ber oberfte Knopf zumachen laffen, mahrend er über ber Mitte bes Körpers weit auseinander ftand, und ba feine Befte vorhanden war, bem scharlachroten Sembe freie Aussicht gestattete. Die allzugroße Knappheit bes oberen Kleidungsftückes schien bas untere wieder gut machen zu wollen, benn es war bermagen weit, daß man annehmen konnte, es habe einft die garten Gliedmaßen eines baierifchen Braumeifters geschmudt. Es ichlotterte formlich um die Beine herum und der Träger batte, um die ihm von Ratur verfagte Rundung berguftellen, erfterer durch die Runft unter bie Arme gegriffen, b. h. er hatte fich einen biden wollenen Chawl um ben Leib gewidelt. Bum Schluß baumelte noch ein großes rothuntes Taichentuch aus einer ber Rodtaichen bervor, und man wird mir wohl beistimmen, daß bei einem folchen Unblicke bas Ernftbleiben feine leichte Sache war. Die Predigt wurde in hollandischer Sprace gehalten und von dem Dolmeticher Wort für Wort ins Rama überfest. Rach bem Gottesbienfte war noch eine Taufe, boch habe ich barüber nichts Besonderes mitzuteilen. Bemerken will ich noch bak während bes Dienftes ein alter Mann fortwährend auf und ab ging und jeden oder jede, der fich hatte verleiten laffen, Gott Morpheus ftille Opfer bargubringen, burch eine gehörige Ohrfeige aur Birflichteit gurudrief, und ich tann nicht unterlaffen, ibn feiner Ausbauer wegen gu loben, denn er hatte harte Arbeit. Montag wohnten wir einer Trauung bei, welche gang nach chriftlichem Gebrauch von ftatten ging; nach: her nahmen wir auch an bem Sochzeitsmahle teil, welches allerdings von einem europäischen etwas abwich. Die Gafte waren bereits alle in einem aus 3weigen hergestellten Pavillon versammelt, mir ber Ronig, die Großwürdentrager und wir hodten in einem Mattenhaufe nieder und nun ging eine Efferei los, wie ich fie noch nicht gesehen habe. Zeder ag mit dem mitgebrachten Taschenmeffer und ben Fingern. Bei biefer einen Mahlzeit murben von ca. 40 Gaften 2 Dofen, 4 Schafe, gange Berge von Fettfuchen und eine ungeheure Menge von Kaffee verzehrt, für europäische Begriffe boch faum glaublich, und Effen ift auch bas einzige, worin der Sottentotte etwas leiften fann; ich glaube, daß er an Gefräßigkeit felbit bie Syane übertrifft.

#### III.

### Charafteriftifches über die Rama-thoi-thoin.

Die heutigen Bewohner des Landes, welche insgemein Hottenstotten genannt werden, lassen sich diesen Namen nicht gefallen. Sie wollen selbst in 4 verschiedene Gruppen geteilt sein: 1) die San oder Buschmänner, früher zahlreich, jetzt zerstreut, das Proletariat des Landes; 2) die Huri-San und Gowa-San, vom Fischsang und der Jagd lebend; 3) die später eingewanderten Naman, Viehzüchter

und Jäger; 4) die zuletzt über den Dranje eingewanderten Khoi-Khoin, welche aus den englischen Kolonieen schon einen höheren Grad der Bildung mitbrachten und meistens holländisch sprachen, sowie europäische Kleidung trugen und etwas Landwirtschaft trieben. Sie erslangten das Übergewicht über die Namas, mit denen sie sich immer mehr vermischten.

Die äußere Erscheinung der Nama-khoi-khoin hat wenig Gewinnendes. An Körperumfang, Muskelkraft stehen sie ihren schwarzen Nachbarn ein wenig nach. Sie besitzen dagegen eine große Gelenkigkeit der Glieder — schwingen sich wie ein Bogel auf den Zweig, so mit dem Gewehr in der Hand auß Pferd, — sind ausdauernde Läuser, gewandte Reiter, tüchtige Schützen, und diesenigen, welche die Ochsenpeitsche zu regieren wissen, brauchbare Fuhrleute. Die Männer erreichen durchschnittlich eine Höhe von 1,60 m. Wohlgenährte Frauen sieht man häusiger als beleibte Männer. Das viele Sizen am Boden mit den Knieen am Kinn und reichlicher Milchgenuß mag Ursache sein, daß ihr Beckenbau Abnormitäten ausweist und das Sizen auf

Die Farbe ihrer Saut gleicht bem Leber in feinen verschiedenen Schattierungen. Bei neugeborenen Kindern ift fie hellgrau; im späteren Alter wird fie brauner, je mehr die Gingelnen ber Sonne ausgesett find. Rach 30 Jahren zeigen fich beim weiblichen Geschlecht ichon Falten, die zu tiefen Rungeln fich ausbilben. Die Schläfen find eingebrüdt, die Stirn fugelig rudwarts gebogen, ber obere Sintertopf ftart ausgebildet. Mit den Jahren treten die Baden= knochen über ben hohlen Wangen immer markierter hervor. Die Nase der Neugeborenen ist kaum sichtbar, später wird fie mehr proportioniert. Die Augen find burch wulftige Liber gut gegen Sonnenftrablen geschütt; ihre Gehfraft ift eine außerorbentliche und vermag fehr wohl mit unferen bewaffneten Augen zu konkurrieren. Kinn unter ben aufgeworfenen Lippen fpitt fich zu und zeigt geringen Bartwuchs. Die Ropfhaare hingen ben "Alten" einft in Strabnen über die Schläfe und auf die Schultern herab; diefe Pflege wird ihnen nicht mehr zu Teil. In ungefämmtem Buftande fteben fie gruppenweis zusammen, fo daß table Furchen bazwischen fichtbar find. Im höheren Alter werben fie grau und weiß. Kahltopfe fieht man aber nur unter bejahrten Baftarben.

Im allgemeinen find fie mehr ein ideal wie praktisch angelegtes Bolt — Sanguiniker, seltener seste Charaktere. Wenngleich ihre Sprache kein Bort für "Lanne" besitzt, lassen sich die Leute doch meist von ihr regieren. In ihrer Sucht nach Herrschaft und Freiheit kennen sie keine Grenzen. In dem Streben nach Anerkennung ihrer Persönlichkeit, in ihrem Bestehen auf wirklichem oder nur vermeintlichem Rechte sind sie Egoisten ersten Ranges. Wer ihrer Ehre zu nahe tritt oder sie zu beschränken droht, hat es auf lange Zeit hinaus mit ihnen verdorben. Das vielleicht schon Jahrtausend lange Ringen um ihre Existenz den schwarzen Rassen gegenüber, eine 200 jährige Unterdrückung seitens der Weißen hat gewiß viel dazu beigetragen, sie sehr reizdar zu machen, wie andererseits die nomadisserende Lebensweise jedem Einzelnen reichlich Gelegenheit dietet, im Kampf ums Dasein sich nach allen Seiten zu üben. Strebt doch schon das 6 Monate alte Kind auf allen Bieren aus der dunklen Mattenhüne hinaus ans Licht, in die Freiheit, in der es heranwächst, von Suse zu Stuse sich siedlicht überlassen, dis zum 90° und 100 jährigen Greis.

Ihr Scharffinn, foweit er fich aufs Naturreich und Die Gelbiterhaltung erstreckt, ift bewundernswert ausgebildet. Go laffen fie fich z. B. auf Bahlversuche in ihren Gerben nicht leicht ein, wiffen aber, wenn fie abends biefelben gemuftert haben, ob von taufend Stud eins fehlt, was fie zu bem Ausruf veranlagt: "ich febe ein Schaf, bas nicht hier ift." Die Quelle ihres humors ift unverfiegbar; ihrer Phantafie laffen fie ben größten Spielraum. Bare ibre Rapazität im Reiche ber Bahlen fo groß, wie ihre Liebe zu Gefang, Mufit und Dichtung ober ihre Fahigfeit, frembe Sprachen fich anzueignen, bann ware manches mit ihnen zu erreichen. - Richt unbedenklich fteht es mit ihrem Charafter. Er ift in feltenen Fällen gang guverläffig. So großhergig fie find im Begehren, fo bereitwillig fie bor und fteben im Berfprechen, fo gludlich fie fich fühlen im Benießen, so ungeduldig werden fie, wenn ihre Luft unbefriedigt bleibt, jo fühl verhalten fie fich über ihre Bankelmutigkeit und Trenlofigfeit, die man ihnen vorhalt. Dag ber Glaubiger die ingwijchen ichon mannigfach veränderten Berhaltniffe des Schuldners, feien fie nun verschuldet oder unverschuldet, nicht genug berücksichtigt, kann biefen möglicherweise zu amtlichen Unklagen veranlaffen, eine Auffaffung des Rechtes freilich, die mit ihrer traditionell gewordenen Urt Kommunismus zusammenhängt. Bon derfelben Quelle find auch herzuleiten ihre Gaftfreundschaft, ihre Bereitwilligkeit, einander ausaubelfen in brudenden Lagen. Leben und Lebenlaffen ift ihr Grundfat. Cavismus, mas bas Arbifche anbelangt, Beig, Sabfucht find stark verpönte Eigenschaften. Im Ertragen körperlicher Schmerzen bewahren sie eine stoische Gleichmütigkeit; aber ebenso unempfindlich zeigen sie sich bei Übernahme eines unerwarteten Geschenkes, beim Anhören eines freudigen Ereignisses und dergl. Fällen, womit aber nicht gesagt ist, daß sie nicht im Kreise der Ihrigen zur rechten Zeit in die ungezügeltsten Freuden und Lobeserhebungen ausdrechen könnten. Zu tadeln ist ihre unverschämte Bettelei und Faulheit, Untugenden, die, wenn andere afrikanischen Bölker sie nicht mit ihnen teilten, für Europäer noch lästiger zu ertragen wären. Bon verderblicher Wirstung wird ihr Hang zu geistigen Getränken, besonders beim männslichen Geschlechte, während Puhsucht und Sinn sür Eitelkeit dem weiblichen in hohem Grade eigen ist und die übelsten Wirkungen hervordringt.

In ben erften Lebensjahren geben bie Kinder unbefleibet. Rnaben tragen an baumbreitem Lederbande ein handgroßes Fellchen, gais genannt, um die Lenden. Mit diesem gusammen hängt ein größerer Lappen weichen Lebers hinten hinab. Die Vorderschurze der Mädchen ift mit Schnuren, Troddeln und Berlen reich befest. Fuß-, Urm-, Dhren=, Fingerringe aus verschiedenem Metall waren beliebte Schmud= gegenstände und find zum Teil heute noch im Gebrauch. Das Rarog, ein aus Schaf= ober Schakalfellen zusammengesetter Belgmantel, im Winter die haare nach innen, im Commer nach außen gekehrt, bangt, durch ein Riemchen auf ber Bruft zusammengehalten, über ben Schultern und dient nachts auch als Decke. Das Ginfalben bes Körpers mit Fettsubstangen, die mit pulverifiertem Solg ber im Baffer erftidten gana-Burgel, ober mit roter Farbe vermischt find, geschah früher allgemein. Soweit die Einwohner unter driftlichem Ginfluß fteben, macht diefe durftige Befleidung ber europäischen Plat. Über bem Kattunkleid ber Frauen hängt ein wollenes Tuch, um ben Ropf ift Berttags ein buntes, Sonntags ein weißes Tuch gewunden. Die Manner tragen entweder felbftgefertigte Leberangunge ober schweren Molskingftoff. Gin Filghut auf bem Ropf, Bandelier um ben Leib jum Aufbewahren von allerlei Reiseutenfilien und Feld= schuhe, nach dem Augenmaaß gemacht, vervollständigen den Anzug eines refpettablen Nama-thoin.

In Groß-Nama-Land befinden fich auf den Missions-Stationen Warmbad, Keetmanshopp, Bersaba, Bethanien, Gibeon, Hoachanas, Rehoboth, Grootsontein mehr als 3300 Christen und man kann wohl sagen, daß das Bolk der Namas im Großen und Ganzen in der

Christianisierung begriffen ist. Biele heidnische Sitten und Gebräuche sind im Gebiete der Missions-Stationen kaum mehr wahrnehmbn, und das Bolk hat in den letzten 20 Jahren sichtbare Fortschille zu einer höheren Kulturentwickelung gemacht. Möge die neue Zeit, die jetzt sür Groß-Rama-Land andricht, das dis jetzt Gewonnene nicht stören, sondern in gesunder Weise weiter fördern helsen!

Johannes Dlpp. (Angra Pequena und Groß-Nama-Land. Elberfeld 1886)

### Sand und Dolk der Kalahari,

des weiteren hinterlandes von Ungra Pequena.

Bodenbeschaffenheit und Pflanzenwuchs, geeignet zu bedeutender Schafzucht. - Straßenparts-Anlagen. — Erster Anblid ber eingeborenen Bevöllerung.

Durch die Erwerbung von Lüderihland in Südwest Afrika gewinnt das größtenteils unfruchtbare Hochland der Kalahari, welches zwischen beiden Besitzungen liegt, eine besondere Bedeutung für Deutschland.

"Als ich im Jahre 1871", sagt Graf von Krockow, "während meiner südafrikanischen Reise den Oranje-Strom überschritt und zu Jagdzwecken in jene Gegend eindrang, habe ich einen Ginblick in den Charakter der Kalahari erhalten."

"Zunächst kann ich nur bestätigen, daß die in unseren Lehrbüchern wiederholte Bezeichnung einer Wüste für diesen Landstrich nicht zutressend ist, denn unter einer Wüste muß jeder Leser eine völlig undewohndare Einöde verstehen. In der That ist aber die Kalahari, ebenso wenig wie die 1864 von mir zwischen Kasasla und Berber nach dem Noten Meer durchreiste Nubische Wüste eine zu allen Zeiten trockene unwirtliche Gegend. Es giebt dort wohl Teile, welche nur aus dichtem Flugsand, sowie mit Gerölle und Steinen bedecktem Boden bestehen; ganz wüst und völlig unstruchtbar ist aber selbst eine so armselig trockene Gegend nicht zu nennen, denn nach der Regenzeit und den darauf solgenden Wochen reichlichen Taufalles pslegt auch der dortige Boden für wenige Wochen sein Frühlingskleid anzulegen. Die etwa 3000 Fuß hohe Hochebene ist hier und da von Högeln durchzogen, im Osten und Westen durch Gebirge begrenzt, im Norden reicht sie dis an die süblichen User des waldreichen Ngami-Sees. Nur da, wo ein brakig schmeckendes Basser in den sandigen Boden bis auf die felsige Unterlage versinkt und der Umgebung einige Feuchtigkeit abgiebt, ist eine Pslanzen- und Baum-Vegetation zu desmerken. Diese Punkte werden von den Bewohnern vor fremden Leuten sorgsam verdorgen, da die eigene Existenz von diesem öster salzig schmeckenden Basser abhängt. Es giebt in der ganzen Kasahari, wie es scheint, nur wenige reichhaltige Süßwasserquellen; doch diese wenigen geben den Beweis, daß in der Tiese das nötige Basser au sinden ist, um dort größere Viehherden au erhalten\*).

Mit diefen Gigenschaften ift meines Ermeffens die hochgelegene, trockene und gefunde Ralahari, ebenfo wie im Raplande die gleichfalls wafferarme große und fleine Raru, ein für Schafzucht vorzüglich geeigneter Landstrich. Die Menge Gras, welche in diefer merkwür= bigen fogenannten Bufte wächft, ift überrafchend, fogar für biejenigen, welche Indien genau kennen. Ich habe während meiner Reife durch bie Karn an verschiedenen Stellen große Schafherden zu 5= bis 6000 Stud in bem burren Steppenlande gefeben. Außerdem murbe nach meiner Anficht, wie im Raplande, fo auch in ber Kalahari an geeig= neten Stellen bie Bucht von Straugen in Gehegen von Borteil fein. Es fei mir gestattet, hier turg zu berichten, was ich im Kaplande von Straugenparks gefeben habe. Gin fandiger, 2= bis 300 Settar großer Raum, auf bem hier und ba Gras und niebrige Sträucher wachsen und, wenn möglich, eine fleine kunftliche Wiese gehalten ift, wird durch drei Drahte umbegt. Lettere find 2, 4 und 6 Fuß vom Boden durch Pfähle gezogen, welche 80 bis 100 Schritt von einander fteben. Un die oberen Drabte werben alte Fegen, Lappen ober fleine Ufte befestigt, bamit die Strauge die Drahte feben, nicht bagegen laufen und fo die Sälfe beschäbigen ober abschneiben. Bor allem muß ber Straugenpart forgfältig vor Raubwild geschütt werben. Die toftbaren Federn werden ben Bögeln alljährlich ausgerupft.

Um wieder auf die Kalahari zurückzusommen, so habe ich bemerkt, daß die von mir gesehene Gegend nur dünn von Menschen bevölkert war. Zwei Dorfschaften, welche ich auf meinem kleinen Abstecher besuchte, verdienen nach deutschen Begriffen diese Bezeich-

<sup>\*)</sup> Es ift also bie Anlegung artesischer Brunnen bas nächfte Erforbernis für Rugbarmachung jenes Deutschland an Umfang übertreffenden Landes.

nung nicht. Die runden aus Strauch und dürrem Grase gemachten hütten konnten mich nicht ermuntern, durch die einzige niedere Thür öffinung einzutreten, wo außer großem Schmuße mich gewiß auch eine Masse von Ungezieser als frische Beute angegriffen hätte. Ihn Abstammung nach setzen sich die etwa 300 Bewohner der Dorschaft aus Betschuanen, Corannas, wenigen Hottentotten und Griquas zusammen. Die Corannaweiber sind sehr häßliche, schlecht gewachsen kleine Personen, welche, wie auch die Hottentotten, mit seens Blicken den Fremden angassen und wenig Bertrauen erregen. Nehr oder weniger unter dem Druck der holländischen Buren stehend, haben alle südafrikanischen Menschenrassen und Mischlinge eine Schen vor weißen Fremden, welche nach ihren Begriffen und ihrer Ersahung

nur neue und ftrenge herren ober gar Feinde find.

Das Gras fproft gewöhnlich in Bufcheln, mit fablen Stellen bagwifchen, ober bie Bwifchenraume werben von Schlingpflangen ein genommen, beren Burgeln tief unter bem Boben liegen und baber wenig von ben Wirkungen ber fengenden Connenbike verfpuren Die Bahl ber Pflangen mit Burgelknollen ift febr groß und fie find fo eingerichtet, daß fie Rahrung und Feuchtigkeit zugeführt bekommen, felbit wenn mahrend der anhaltenden monatelangen Trodenheit die anderswo unmöglich mare. Es giebt bier eine Pflange, Die für gewöhnlich feine Burgelknollen hat, dieselben aber unter Umftanden bilbet, wo jenes Unhangfel notwendig ift, um gur Erhaltung ihre Lebens zu bienen. Gie gehört zu ber Familie ber Rurbiffe und trad eine fleine icharlachrote egbare Gurfe. Gine andere Pflange, Lero ichua genannt, ift für die Bewohner ber Bufte ein mabrer Gegen. Un ber Dberfläche fieht man nur eine kleine Pflange mit einem Stengel, ber nicht bider ift als ber Riel einer Rabenfeber; graben wir aber einen bis anderthalb Tug tief in den Boden, fo ftogen wir auf einen Burgelfnollen, welcher zuweilen die Größe eines Rindstopfes erreicht; entfernt man die Rinde, fo findet man, daß ber Knollen aus einem Zellgewebe befteht, welches etwa wie bei einer jungen Rube mit Aluffigfeit erfüllt ift. In Folge ber Tiefe unter bem Boben, worin ber Knollen fich findet, ift biefe Maffe gewöhnlich foftlich fühl und erquickend. Gine andere Pflanzenart, Mofuri genannt, findet fich in anderen Teilen bes Landes, wo die anhaltende Site ben Boben ausbörrt; es ift eine frantartige Schlingpflanze, welche unter ber Erbe eine Angahl Burgelfnollen bilbet, von benen manche die Große eines Mannstopfes erreichen und welche fämtlich in einem Umkreis von einer bis anberthalb Armeslängen horizontal um den Stengel herum liegen. Die Eingeborenen schlagen den Boden rings herum mit Steinen, dis sie durch die Verschiedenheit des Tones hören, wo die wasserspendende Knolle unter dem Boden liegt, graben dann etwa einen Fuß tief nach und sinden sie.

Die munderbarfte Pflange ber Bufte ift aber die Rafferngurte ober Waffermelone. In Jahren, wo ber Regen in ungewöhnlicher Menge fällt, find unabsehbare Streden Landes buchftablich mit diefen Melonen bedeckt. Dann erfreuen fich Tiere jeder Art und Benennung, ben Menfchen nicht ausgenommen, an ben reichen Borraten. Der Elefant, als mahrer herricher bes Balbes, ichwelgt in bem Genuffe biefer Frucht, und feinem Beifpiele folgen die verschiedenen Nashorn= arten, obichon fie von Natur in der Wahl ihrer Nahrung gang von jenem abweichen. Mit gleicher Begier laben fich baran bie ber= ichiebenen Untilopenarten, und felbft Löwen, Spanen, Schafale und Mäuse scheinen sämtlich die allgemeine Wohlthat zu kennen und zu würdigen. Diese Melonen find jedoch nicht alle egbar; einige find füß, andere fo bitter, daß die gange Familie diefer Rürbiffe die bittere Waffermelone genannt wird. Die Eingeborenen unterscheiben fie baburch von einander, daß fie eine Melone nach ber andern mit einer Art anhauen und die Bunge in den Spalt stecken. Go wiffen fie freilich am schnellften, ob fie fuß ober bitter find. Die bitteren find giftig ober wenigstens fchablich, bie fugen bagegen find gang gefund. Graf von Krocow.

## Die Ovambos in Deutsch-Südafrika.

Bekanntlich entbeckte Livingstone im J. 1849 ben merkwürdigen Ngamisee im Gentrum von Südastrika, indem er von Süden (von Kolobenh) nach Norden vordrang; erst 5 Jahre später gelang es dem schwedischen Natursorscher Anderson, von Westen her dahin zu gelangen. Auf seinen Kreuz- und Querzügen, die er vier Jahre lang, von der Walssichdai ausgehend, in das weite, gegenwärtig größtenteils unter deutschem Schutz stehende Hinterland unternahm, verweilte er auch unter den Ovambos, von denen er eine interessante Schilderung gab, die wir im Auszuge mitteilen.\*)

<sup>\*)</sup> S. Erforichungsreifen im Innern Afrikas. Livingstone, ber Miffionar. Leipzig, Spamer, 1860.

Underson und sein Begleiter waren in der Balfischai ohne einen bestimmten Reifeplan gelandet; endlich zeigte fich ein Biel, beffen Erreichung ber Dube wert ichien; fie borten von einem in nördlicher Richtung gelegenen großen Gugmafferfee, ber Omanbonde beifen follte. Bon ber Station Barmen ab gegen Rorben lag aber lauter unbefanntes Land; die bort wohnenben Damaraleute wurden bon ben Eingeborenen als ungaftlich, migtrauisch und verräterisch geschilbert. Doch die Reise wurde unternommen, und nach mancheile Erlebniffen und Schwierigfeiten gelangte bie Reifegefellichaft nach mehreren Bochen an ben ersehnten Omanbonde, ber, wie ihnen unterwegs gefagt murbe, eine Bafferfläche "fo groß wie ber Simmel" haben follte. Aber groß war nur ihre Enttäufchung, ber große Omanbonde erwies fich als ein kleiner ausgetrockneter Schilfweiher ohne einen Tropfen Baffer! Allerdings ergab fich aus ber gangen Ortlichkeit, bag früher viel Baffer bier gewesen fein tonnte - ein neuer Belag zu ber mertwürdigen Berarmung Gudafritas an Baffer. Dahin war nun die Soffnung, an einem lachenden Gee, umgeben von Elefanten, Rhinogeroffen, Rilpferden u. f. w., ein frobliches Jägerleben zu führen; man war aufs neue ohne Reifeplan und wußte nicht, ob man vor= oder rudwärts gehen follte. Endlich ent= fchied man fich für bas Erftere. Die Reifenden hatten Runde er halten, daß fern im Norden eine Bölkerschaft wohne, welche feite Wohnfige habe, das Land baue, fleißig, zuverläffig und fehr gaftfreundlich fei. Gie hießen Dvambos, was eben ihre Gigenichaft als Aderbauer bezeichnen foll, und trieben mit ben Damaras Taufch handel, indem fie Bieh gegen Gifenwaren einhandelten. Es fei eine febr gablreiche und mächtige Nation und ftehe unter einem König. ber ein ungeheurer Riefe fei. Aber bie Entfernung biefes Landes und die Beschaffenheit ber zu durchreisenden Gegenden gaben die Damaras freilich nur unfichere, abenteuerliche Berichte zum beften. Dhaleich man fich auf eine mehrmonatliche Reife gefaßt zu machen hatte, wurde doch beschloffen, das Wagftud zu unternehmen, und man ließ den verungludten Gee hinter fich. Die Gegenden, burch welche die Reife ging, waren wenigftens feine Sandwüften; man mußte fich meistens durch Gebüsch, hohes Gras und Wald ben Weg bahnen. Baffer gab es zur Genuge und an Wild war fein Mangel, fo daß die beiden europäischen Reisenden ber immerwährenden Rleifchfoft endlich mube murben, bie eingeborenen Begleiter allerbings um fo weniger. Einige Tage nach ber Abreife vom Dmanbonde murben die Reisenden durch das erste Auftreten von Palmen in freudige Stimmung versetzt. Gine Art schlanker Fächerpalmen war in großer Zahl über die Gegend verstreut und verlieh ihr einen ganz unge-wohnten Reiz.

Eben an ber letten Damaraniederlaffung angekommen, traf die Reifenden das Diggefchick, daß eine Uchfe ihres größten Bagens brach. Gie entichloffen fich baber, unter Burudlaffung ber Guhrwerke, die Reise zu ben Dvambos mittelft Reit= und Bacochien qu bewerkstelligen. Der Sänptling aber wollte nicht nur feine Führer dazu geben, sondern verweigerte auch jede sonstige Auskunft, stellte jedoch den Reisenden anheim, fich an eine Sandelskarawane anguichließen, welche man nächstens aus bem Dvambolande erwarte. Die Karawane erichien auch glücklicherweise balb; es waren 23 große, ftarte, fehr bunkelfarbige, ernfthafte Leute, von Charafter fehr unähnlich ben Damaras. Sie brachten Lanzeneisen, Meffer, Ringe, kupferne und eiferne Perlen u. f. w., alles eigener Fabrik, die fie teuer genug an die Damaras absetten, 3. B. eine Lanzenspite für einen Ochsen. Die Leute willigten ein, die Fremden mit in ihr Land zu nehmen, und als endlich die Rückreise angetreten wurde, war die Karawane nicht weniger als 170 Köpfe ftark, denn es hatten fich viele Damaras, unter ihnen 70-80 Frauenzimmer, angeschlossen. Die Ovambos hatten eine ichone Rinderherde zusammengebracht, das Reifeziel follte vierzehn ftarke Tagemärsche weit fein. Auf eine angenehme Landichaft folgten bald wieder Dorndidichte und höchit traurige Gegenden, die Bafferplage wurden fehr felten, und die Reisenden lernten einsehen, wie unmöglich es fei, ohne einen grund= lich erfahrenen Führer fich in folchen Wildniffen gurecht gu finden. Buschmänner, benen die Reisenden allerwärts begegnet waren, fanden fich auch hier, und es war ben Reifenden wohlthuend gu feben, wie auch dieje überall verachteten und verhaften Menschen bon ben Dvambos gutig behandelt wurden. Gie taufchten ihnen Rupfererze aus, die jene aus ben benachbarten Sügelgegenben brachten.

Nach achttägigem Marsche gelangten die Reisenden auf die ersten den Ovambos gehörigen Biehweiden und rasteten ein paar Tage. Das landesübliche Willsommen bestand darin, daß jedem Ankömmling das Gesicht tüchtig mit Butter beschmiert wurde. Es wurden Boten voraufgeschickt, um die Fremden bei dem Könige Nangaro anzumelden, und dann ging die Reise weiter, die ersten

Tage burch ungeheure, mit Baumen umgurtete "Salapfannen" ind bann über eine endlofe Cavanne, ganglich baumlos und felbft obm Buide. Um fo freudiger war ihre Aberrafchung, als fie endlich bie iconen, fruchtbaren Chenen Ondongas, bes eigentlichen Drambolandes, por fich faben. Statt ber ewigen Didichte und Sandwiften lagen jeht bor ihnen enbloje Betreibefelber, überfaet mit friedlichen Bohnungen, einzelnen riefigen Balb: und Fruchtbaumen und m gabligen Balmen. Die Reifenden glaubten in ein Baradies zu treten bas immer anmutiger und fruchtbarer wurde, je weiter fie pormani famen. Dorfer giebt es bier nicht; jebe Familie wohnt patrigto lifch in ber Mitte ihrer Befitung auf einem Gehöfte, bas mit ftata Baliffaben eingegannt ift, benn auch biefe friedlichen Bauern haben einen feindlich gefinnten Stamm in ber Rachbarichaft, ber ihnen fortwährend zu ichaffen macht. Das Getreide besteht bier aus Regerhirse und einer andern Pflanze mit fehr Kleinem Samen, ba ein treffliches Dehl giebt. Beibe erreichen eine Sobe von 8 bis 9 Ruf. Im Serbite werben die Samenbuichel abgeschnitten und ber Reft dem Bieh überlaffen. Ihren großen Biehbeftand halten bie Dvambos auf entlegenen Beibepläten, wo fie auch Schweine von ungeheurer Große giehen follen. Uber die Ausbehnung bes Lande und die Stärke bes Stammes konnten die Reisenden nichts erfahren.

Um zweiten Tage tamen fie an die Refibeng bes gefürchteten Rangaro, ohne jedoch jogleich Butritt in die Ginfriedigung qu er langen; vielmehr wurde ihnen eine Baumgruppe in ber Rahe als Warteplat angewiesen. Das Wartenlaffen, bas auch in Ufrita für vornehm gilt, mahrte ganger brei Tage. Endlich erschien die Da jeftat, ein Riefe allerdings, aber nur bem Querburchmeffer nad. Es war ein unförmlich bider, häglicher Mann, aber in ben Augen feiner Unterthanen doch jeder Boll ein König, denn das Fettiein gilt dem Afrikaner für ein Attribut, hier und da felbst für ein Borrecht der Königswürde, während es einem Unterthanen geradezu als Berbrechen angerechnet wird. Die Antwort des dicken Königs auf die glanzende Unrede ber Fremden bestand lediglich barin, bag er einige Male wohlgefällig ober mißfällig grunzte. Bon Feuerwaffen hatte er jo wenig wie seine Leute einen Karen Begriff; fie meinten, es feien unschädliche Dinger, fobalb man nur oben in die Mündung blafe. Gie erstaunten nicht wenig über die Wirkungen einer Gpitfugelbuchje, und mehrere Reugierige fielen bei jedem Schuffe flach auf das Geficht nieder. Der König verlangte in der Folge, die Fremben möchten für ihn Elefanten schießen, beren es in nicht weiter Ferne viele gebe und die oft viel Verwüstungen in den Feldern ansrichteten. Die Schühen zogen es jedoch vor, diesen Antrag abzusehnen, da sie besorgten, der Gestrenge möchte das Elsenbein, dessen Wert er recht gut kannte, für sich allein behalten und sie vielleicht nicht eher wieder sortlassen, dies es nichts mehr zu schießen gäbe. Der Alte vergaß ihnen dies nicht. Übrigens wurden sie allerwärts freundlich und gastfrei empfangen. Der König bewirtete sie zuweilen mit Bier, und allabendlich war Hosball, wo die jungen Leute nach dem Tamtam und einer Art Guitarre tanzten.

Das Hauptnahrungsmittel ber Dvambos ist ein grober Mehlbrei, der stets heiß mit Butter oder saurer Milch aufgetragen wird. Obwohl sie auch die Fleischfost sehr lieben und ihr Viehstand sehr groß ist, sind sie doch mit dem Schlachten sehr sparsam und scheinen das Bieh sast zum Vergnügen zu halten. Die Einrichtung der Gehöfte im Innern ihrer Palissadenzäune ist eine ziemlich verwickelte; man trisst da Wohnhäuser sür Herren und Anechte, offene Plätze sür Erholung und Besprechung, Scheuern, Schweineställe, Viehstände, Geslügelschläge u. s. w. Die Häuser und Hütten sind rund, zeltsörmig und kaum über Manneshöhe, lediglich zum Kriechen und Schlasen geeignet. Die Getreidespeicher sind große, aus Thon gearbeitete Körbe, die eine ähnliche Binsenbedachung haben, wie die Häuser. Außer Kindvieh und Schweinen besteht der Haustierstand aus einigen Schasen, Ziegen, Hühnern und Hunden. Viele Busch-männer haben sich als Hintersassen zwischen den Ovambos angesiedelt.

Ein guter Zug biefer wirklich auf einer gewissen Stuse ber Gesittung stehenden Bölkerschaft ist es, daß sie nicht stehlen, vielmehr den Diebstahl sir ein todeswürdiges Verbrechen halten. Während die Reisenden bei den Damaras und Namaquas sich vor Diebereien nicht genug schühen konnten, dursten sie hier ihre Habseligkeiten getrost ohne Aussicht umherliegen lassen. Der König hat alle Strafgewalt, und es sind hier und da im Lande Personen angestellt, welche alle vorkommenden Vergehen zur Anzeige zu bringen haben. Die sorgsfältige Pflege, welche sie Gebrechlichen und Altersschwachen angebeihen lassen, ist ebenfalls ein schöner Zug der Ovambos; ihre Nachbarn, die Damaras, überlassen Erwerbsunsähige entweder ihrem Schicksale, oder treiben sie in Wald und Wüste, wo sie die Beute wilder Tiere werden, oder fertigen sie ohne weiteres mit ein paar Keulenschlägen ab.

Die Ovambos lieben ihr Baterland ungemein und find stolz barauf. Sie nehmen es übel, wenn man fie nach der Zahl ihrer Hänptlinge fragt, und fagen: "Wir erkennen nur einen König an; bei den Damaras freilich will jeder ein Häuptling sein, wenn er nur ein paar Kühe besitht." Flüchtlinge von anderen Stämmen werden aufgenommen und dürsen im Lande heiraten, sind aber dann zum Dableiben verpflichtet.

Die Handelssente unter den Ovambos machen jährlich vier Expeditionen nach dem Süden, wo sie Bieh, sowie Kupfer und Eisenerze eintauschen, die in ihrem Lande nicht vorkommen; sie geben dessür, nächst ihren Metallsabrikaten, Elsenbein, das sie sich durch Fangen der Tiere in Fallgruben verschaffen, und nehmen nebst Bieh am liebsten Glasperlen in Tausch, die eine Art Universalmünze bei allen südafrikanischen Stämmen bilden und ohne welche ein Reisender kaum fortkommen kann. Dabei muß man aber unumgänglich wissen, welche Sorten und Farben in den einzelnen Fällen bevorzugt werden, indem andere als diese gar nicht anzubringen sind.

# Die Buren im Oranje-Freiftaat.

Anheres. — Wohnung. — Hausleben. — Gaftfreundschaft. — Brautwerbung. — Grobheiten. — Religiöses Leben.\*)

In seinem Außern steht der Bauer entschieden einzig in der Welt da, er bildet die riesigste, kräftigste Rasse, die ich je gesehen. Ich hatte verschiedentlich Gelegenheit, dei Nachtmahl oder Konsirmation viele Hunderte von Bauern zusammen zu sehen, und obgleich ich selbst beinahe 6 Fuß hoch in den Strümpsen stehe — in der Gesellschaft kam ich mir vollkommen wie ein Zwerg vor. Hünen, Riesen u. dergl. sind Ausbrücke, die mir gar nicht genügen, denn es war weniger die kolossale Größe und Breite, als die stiermäßige Kraft der Männer, die mir imponierte. Ich habe Händchen gesehen, die einen bei den Hörnern gesaßten Ochsen umwerfen können und deren Handschuhmaß mindestens Nr. 24 sein würde. Dabei sagte

<sup>\*)</sup> Aus dem höchft interessanten Buche des geistwollen Korrespondenten der Kölnischen Beitung, Wilhelm Joest, Um Afrika. Mit 14 Lichtbrucken und vielen Ilustrationen. Köln, Berlag von Dumont-Schauberg, 1885.

mir der Besitzer derselben halb verlegen, halb ärgerlich: "Dh, Nesse, ich kann doch die kleinsten Sachen anfassen, ohne sie zu zerbrechen." Ich mag hier einfügen, daß man den Familienvater "Ohm", seine Gattin "Tant" nennt, während die jungen Leute mit "Neef" und "Nicht", "Nichtje" angeredet werden, das beruht natürlich auf Gegensseitigkeit. Der respektivolle Titel ist "Baas".

Bas das fcone Gefchlecht angeht, fo übertrifft dasfelbe das männliche gang entschieden noch an Körperfülle. Wenn die Gattin ihrem Gebieter bas erfte Dugend Rinder geschenkt hat - barunter bleibt es felten -, bann fest fie fich in den Lehnstuhl des Saufes und, wenn es irgendwie möglich ift, bewegt fie fich in ihrem ganzen Leben nicht mehr. Morgens fteht fie auf, ihre Toilette ift rafch beendet, da fie fich nie wäscht und in den Rleidern geschlafen hat. Sie watschelt in ihren Lehnstuhl, läßt fich im Winter ein Rohlenbeden unter die Füße ichieben, nimmt breimal täglich an ber Mahlzeit, die aus Fleisch, Mais, Reis, Giern und Milch besteht, rührigen Anteil, trinkt in den Pausen 15—30 Taffen Kaffee und legt fich bei Sonnenuntergang wieder ins Bett, ohne oft mahrend ganger Monate auch nur einen Schritt mehr, wie gerabe nötig ift, ju thun; ben lieben, langen Tag hodt fie im Geffel, bentt an nichts, und thut nichts. Dag bei einem folchen Leben eine Berfettung bes Rorpers eintritt, ift leicht verständlich, und Koloffe von 300 Pfund find gar nicht ungewöhnlich. Die Sohne und Töchter ber Bauern find unbeholfen und schmutige Riefenkinder; ich lernte indes auch einige junge Damen kennen, die recht hübsch und babei durchaus nicht schüchtern waren. Merkwürdig ift es, daß biefe unverwüftlich ausfebenden Leute nicht entsprechend gesund find, zumal einige europaifche Krankheiten, die ihnen meift wieder von den Farbigen übertragen werben, viel Unbeil unter ihnen anrichten.

Der Bauer hält viel auf bas, was wir Etikette nennen würden. Kommt man, sei es zu Pferde ober im Wagen, bei einer Farm an, wo man seinen Tieren etwas Erholung, Futter ober einen Trunk Wasser gönnen will, so wird man den Boer, der ebenso wie seine Gattin nichts zu thun hat und den ganzen Tag Pfeise raucht, Kassee trinkt und sich langweilt, meist vor der Thür seines Hauses aufgepflanzt sinden. Man glaube nun nicht, daß die Leute in gemittlichen, hübschen oder gar reinlichen Bauernhäusern leben. Rein, im Gegenteil, die meisten wohnen in elenden, strohgedeckten Hütten aus Lehm (Modder), der Boden ist seiste gestampfte Erde, die zolldick zum

nung nicht. Die runden aus Strauch und dürrem Grase gemachten hütten konnten mich nicht ermuntern, durch die einzige niedere Thürössenung einzutreten, wo außer großem Schnutze mich gewiß auch eine Masse von Ungezieser als frische Beute angegriffen hätte. Ihrer Abstammung nach sehten sich die etwa 300 Bewohner der Dorsschaft aus Betschuanen, Corannas, wenigen Hottentotten und Griquas zusammen. Die Corannaweiber sind sehr häßliche, schlecht gewachsenk kleine Personen, welche, wie auch die Hottentotten, mit schem Blicken den Fremden angassen und wenig Vertrauen erregen. Mehr oder weniger unter dem Druck der holländischen Buren stehend, haben alle südafrikanischen Menschenrassen und Mischlinge eine Schen vor weißen Fremden, welche nach ihren Begriffen und ihrer Ersahrung nur neue und strenge Herren oder gar Feinde sind.

Das Gras fproft gewöhnlich in Bufdeln, mit tablen Stellen bagwifchen, ober bie Bwifchenraume werden von Schlingpflangen ein genommen, beren Burgeln tief unter bem Boben liegen und baber wenig von den Wirfungen der fengenden Sonnenhike verfpfiren Die Bahl ber Pflangen mit Burgelknollen ift febr groß und fie find fo eingerichtet, daß fie Nahrung und Feuchtigkeit zugeführt bekommen felbit wenn während ber anhaltenden monatelangen Trodenheit die anderswo unmöglich ware. Es giebt hier eine Pflange, Die für ge wöhnlich keine Burgelknollen hat, dieselben aber unter Umftanden bildet, wo jenes Unhangfel notwendig ift, um jur Erhaltung ihres Lebens zu bienen. Gie gehört zu ber Familie ber Rurbiffe und tragt eine fleine scharlachrote egbare Gurte. Gine andere Pflange, Lero fchua genannt, ift für die Bewohner ber Bufte ein mabrer Gegen. Un der Oberfläche fieht man nur eine fleine Pflanze mit einem Stengel, ber nicht bider ift als ber Riel einer Rabenfeber; graben wir aber einen bis anderthalb Tug tief in den Boden, fo ftofen wit auf einen Burgelfnollen, welcher zuweilen die Größe eines Rinds topfes erreicht; entfernt man die Rinde, fo findet man, daß ber Knollen aus einem Zellgewebe besteht, welches etwa wie bei einer jungen Rübe mit Fluffigkeit erfüllt ift. In Folge der Tiefe unter dem Boden, worin der Knollen fich findet, ift diefe Maffe gewöhnlich köftlich fühl und erquickend. Eine andere Pflanzenart, Mokuri ge nannt, findet fich in anderen Teilen des Landes, wo die anhaltende Sike den Boden ausbörrt; es ift eine frantartige Schlinapflame, welche unter der Erde eine Anzahl Wurzelknollen bildet, von benen manche die Größe eines Mannstopfes erreichen und welche fämtlich in einem Umkreis von einer bis anderthalb Armeslängen horizontal um den Stengel herum liegen. Die Eingeborenen schlagen den Boden rings herum mit Steinen, die sie durch die Verschiedenheit des Tones hören, wo die wasserspendende Knolle unter dem Boden liegt, graben dann etwa einen Fuß tief nach und finden sie.

Die wunderbarfte Pflanze der Bufte ift aber die Rafferngurte ober Waffermelone. In Jahren, wo ber Regen in ungewöhnlicher Menge fällt, find unabsehbare Streden Landes buchftäblich mit diefen Melonen bedeckt. Dann erfreuen fich Tiere jeder Art und Benennung, ben Menichen nicht ausgenommen, an ben reichen Borraten. Elefant, als wahrer herricher bes Balbes, ichwelgt in bem Genuffe biefer Frucht, und feinem Beifviele folgen die verschiedenen Nashorn= arten, obichon fie von Ratur in der Bahl ihrer Nahrung gang von jenem abweichen. Mit gleicher Begier laben fich baran bie ver= ichiedenen Antilopenarten, und felbst Löwen, Spanen, Schakale und Mäuse scheinen fämtlich die allgemeine Wohlthat zu kennen und zu würdigen. Diese Melonen find jedoch nicht alle egbar; einige find füß, andere fo bitter, daß die gange Familie diefer Kürbiffe die bittere Baffermelone genannt wird. Die Eingeborenen unterscheiden fie badurch von einander, daß fie eine Melone nach der andern mit einer Art anhauen und die Bunge in den Spalt fteden. Go miffen fie freilich am schnellsten, ob fie fuß ober bitter find. Die bitteren find giftig ober wenigstens schadlich, die füßen bagegen find gang gefund. Graf von Krodow.

### Die Ovambos in Deutsch-Südafrika.

Bekanntlich entbeckte Livingstone im J. 1849 ben merkwürdigen Ngamisee im Gentrum von Südafrika, indem er von Süden (von Kolobeny) nach Norden vordrang; erst 5 Jahre später gelang es dem schwedischen Natursorscher Anderson, von Westen her dahin zu gelangen. Auf seinen Kreuz- und Querzügen, die er vier Jahre lang, von der Walssichdai ausgehend, in das weite, gegenwärtig größtenteils unter deutschem Schutzstehende Hinterland unternahm, verweilte er auch unter den Ovambos, von denen er eine interessante Schilderung gab, die wir im Auszuge mitteilen.\*)

<sup>\*)</sup> S. Erforschungsreisen im Innern Afrikas. Livingstone, ber Miffionar. Leipzig, Spamer, 1860.

starrenden Hottentottin in einem gelblich-grünen Spülwasser "gewaschen", dann reinigt die Hausstrau die Tasse wiederum mit einem Taschentuch, welches sie stets in der Hand trägt und mit dem staumal die fortwährend niederrieselnden Schweißtropsen abwischt, du Lössel wird erst "rein" geleckt, dann mit dem Daumen ausgedreht, die Tasse halb voll Zucker geschöpst, Milch hinzugethan und der Res mit Eichorienabzuß angefüllt. Und dieses Gebräu, in dem noch allerhand mögliche organische und anorganische Substanzen hernmischwimmen, muß man mit Todesverachtung hinadwürgen, sonst würde man seine Wirte ausst tiesste beleidigen.

Eine andere Liebhaberei der Bauern neben dem ewigen Kaffeetrinken ist ihre Neigung, Süßigkeiten in ganz unglaublichen Quantitäten zu vertilgen. Besucht ein Bauer die Stadt, so kauft er sich alle Taschen voll Zuckerzeug, die er sämtlich leert, bevor er den Weg

nach ber Karm zur Sälfte zurückgelegt hat.

Die Bauern heiraten in sehr jugendlichem Alter. Sobald ein Jüngling 20 Jahre alt geworden ist, sieht er sich nach einer Lebensgesährtin um. Bälle oder ähnliche heiratsvermittelnde Einrichtungen giebts nicht; der Bauer besteigt daher sein Pserd, reitet von Farm zu Farm, um sich eine Braut unter den Töchtern des Landes auszusuchen. Man sieht ihm schon von sern an, was er im Schilde sührt. Er hat sich aussallend rein gewaschen, der Luzus des wollenen Hemdes wird durch einen Papierkragen, vielleicht selbst durch eine Kravatte erhöht, die Stiesel aus Rohleder werden zur Feier des Tages einmal abgebürstet, der breitkrämpige Filzhut erhält ein neues Band aus blau-weißer Seide und unter den Sattel wird eine neue hellbunte Decke gelegt. So gehts im Galopp nach der nächsten Farm; dort sattelt er ab, trinkt einige Liter Kassee, raucht ein Dußend Pseisen, ist dreimal mit der Familie, verschlingt die Töchter mit den Augen und spricht im sibrigen so wenig wie möglich.

Rach Sonnenuntergang, wenn Licht in die Stube gebracht ift und die Familie sich anschieft, in die oder das Schlafzimmer sich zurückzuziehen, dann faßt er sich ein Herz und fragt die Mutter, die natürlich schon lange auf diesen Wunsch wartet, ob sie erlaube, daß er mit Minche, oder wie denn die betressende Auserwählte heißt, noch etwas aufbleiben (opzitten) dürse. Der Wunsch wird bereitwillig erfüllt, verlegen kommt Minche in die Wohnstube zurück, sie stellt ein Licht auf den Tisch, setzt sich in eine Ecke des Zimmers und sagt nichts. Der Freier sitzt in der andern Ecke, raucht, spuckt und sagt auch nichts. Aber bennoch hat Minche verstanden, ihrem Courmacher anzudeuten, ob er ihr mehr oder weniger gefällt, indem sie danach die Größe ihres Talglichtes einrichtete: je größer die Kerze, desto länger können sie opzitten!

Um nächsten Morgen sattelt der Bauer sein Pferd und reitet nach einer andern Farm, wo sich die ganze Sache wiederholt, dis er sich endlich darüber klar wird, welche der Mädchen ihm eigentlich am besten gefallen hat. Zu dieser reitet er zurück, bleibt wieder eine Nacht opzitten und macht seinen Antrag ohne viel Redensarten, der natürlich mit Freuden angenommen wird. Um nächsten Kirchgangstag seiert man die Hochzeit. Stirbt ihm später die Gattin, so erwählt sich der Witwer oft schon nach drei Wochen wieder ein neues Weib.

Die alten Bauern haben jedem Rinde meift ichon bei ber Beburt einige Schafe und ein paar Stück Bieh als Gigentum referviert. ein Befit, der im Laufe der Jahre oft zu einem gang ansehnlichen Bermögen heranwächst. Land besitht jeder mehr, als er nötig hat; bem Sohne wird ein Terrain angewiesen, auf bem er fein Saus bauen und fein Bieh weiden laffen fann, und wenn ihm bas nicht paßt, fo fpannt er feine Ochsen ein und zieht nach Rorben ober Westen in herrenloses Land. Es ift merkwürdig, welche Abneigung ber Bauer bagegen hat, irgend welche Nachbarn in feiner Rabe gu wiffen. Er will eben unbeschränkter Großgrundbefiger fein; foweit fein Auge reicht, wenn er es von feinem Lehmhause aus - bas ohne eine Spur von Garten ober auch nur einige schattenspendende Bäume ba erbaut ift, wo er auf ber Banberung jum letten Male feine Ochsen ausspannte - über die Ebene schweifen läßt, will er nur eigenes Land feben, eine frembe Farm in ber Nabe mare ein Ragel zu feinem Sarge, ba verkauft er lieber fein Gut und gieht in die Ferne. Das Reisen koftet ihm beinahe gar nichts, benn er läßt fein Dieh auf fremdem Boden weiben.

Daß bei solchem Leben die Geistesfähigkeiten des Bauern sich nicht allzu hoch entwickeln, kann niemand wundernehmen. Dennoch aber liebt er es, und das ist ihm hoch anzurechnen, daß er seinen Kinzbern eine wenn auch noch so primitive Schulbildung zu teil werden läßt. Schulen giebt es auf dem Lande nicht, dafür findet man aber beisnahe auf jeder Farm einen Hauslehrer. Das sind zwar keine großen Beisen und Schriftgelehrten, mehr wie lesen und schrieben kann der größte Teil derselben nicht, und der Bauer gestattet dem Schulmeister unter der Bedingung, seine Kinder mit diesen Künsten vers

traut zu machen, gerne jahrelang, oft bis zu bes Lehrers Tode, umfonst auf der Farm zu leben. Diese Kulturträger rekrutieren sich
aus desertierten Soldaten, weggelausenen Matrosen und — selhste
verständlich zum größten Teil aus mehr oder minder heruntergekommenen Deutschen. Einer derselben, ein Prachteremplar, erkundigte
sich zuerst, zu welchem Armeesorps die 8. Kürassiere doch im Jahre
1846 gehört hätten und sagte dann: "Ja, sehen Sie, lieber Freund,
ich habe auch einmal bessere Tage gekannt, ich war nicht immer das,
was ich jeht bin, ich kann sogar mit Stolz auf meine Bergangenheit
blicken, denn im Jahre 1848 war ich preußischer Feldwebel!"

Die grobe Ungeschliffenheit, durch welche sich die Bauern auszeichnen, mag ein von ihren Vorsahren überkommenes Erbteil sein; den Schmutz haben sie sich auf ihren langen Wanderungen angewöhnt. Ich schüttele lieber zehn Kassern die hand, wie einem Bauer, und küsse lieber zehn Kassernmädchen, oder vielmehr ich küsse lieber ein Kassernmädchen zehnmal, wie einmal eine Bauerntochter. Bon dem Geruch in den Bauernhäusern und dem Schmutz und Ungezieser zwial in den Schlafzimmern — immer natürlich mit Ausnahmen —

fann man fich feinen Begriff machen.

Der hervorragendite Charaftergug bes Bauern aber ift feine Frommigfeit. In jedem Saufe findet man Bibeln und jeden Jag werben im versammelten Familienfreise einige Rapitel, vorzugsweife aus bem Alten Teftament, vorgelefen. Es ift merkwürdig, bag, wie ich verschiedentlich auf meinen Reisen bemerkt habe, Die Leute, Die fich ichmeichelten, ausnehmend gute Chriften gu fein, ftets aus bem fübischen Alten Teftament fich frischen Glaubensmut erholten. Co auch ber Bur; mit der allen Gläubigen eigenen Bescheidenheit halt er fein Bolt für das auserwählte der Schrift, bas Gelobte Land liegt oben im Norden und in den Engländern und Raffern hat er feine Philifter und Amaletiter. Chriftliche Demut wurde früher fo weit getrieben, daß die Töchter bes Saufes bem Gafte die Rufe waschen mußten. Bang und gar nicht hiermit im Ginklang fteht es aber, daß ber Bur heute noch, wenn er von "Menschen" rebet, fich und feinesgleichen verfteht, die farbigen find nur "Schepfels", Geichopfe. 3ch glaube im Abrigen nicht, daß ber Bauer feine fcmargen Arbeiter fchlechter behandelt, wie etwa die englischen ober beutiden Farmer die ihrigen; oben in Transvaal, wo er noch mit unabhangigen Raffernstämmen in Berührung tommt und biefen Jahr füt Sahr mehr ihrer Beiben und Biefen abnimmt, ba find Streitereien, Diebstähle und Kriege unausbleiblich, und diefer Kampf ums Dasein wird wohl auf beiden Seiten mit derselben Erbitterung und Rücksichtslosigkeit durchgesochten werden.

Merkwürdig ift, daß sich die Bauern, die außerordentlich stolz auf ihr reines weißes Blut sind, beinahe nie mit den Fardigen vermischt haben; ich glaube, in beiden Republiken giebt es keinen Bauer,

in beffen Abern auch nur ein Atom farbiges Blut flöffe.

Im gewöhnlichen Leben find fie mäßig, vielleicht mehr infolge ihrer fehr nahe an Beig ftreifenden Sparfamteit, wie aus fittlichem Gefühl; an Feiertagen habe ich fie aber häufig gang bebenkliche Maffen bes allergemeinften, weil billigften Schnapfes vertilgen feben. In ihren Abern fließt träges Fischblut, zu einer Leibenschaft fcwingen fie fich beinahe nie empor; Berbrechen gehören benn auch zu ben größten Geltenheiten. Bit ber Bauer aber einmal gereigt, bann halt Sag und But lange bei ihm por, wie wir das im Kriege ber Transvaal-Bauern gegen England beobachten fonnten. Die ewige schmachvolle Behandlung und Berfolgung feitens Englands hatte endlich ihr Blut heiß gemacht und ba haben fie nicht geruht, bis fie den letten Soldaten, es waren allerdings nur wenige, aus dem Lande gejagt ober erschoffen hatten; an Gefangenen ober Bermunbeten haben fie fich bagegen nie vergriffen. Diefer Sieg ift übrigens jedem Bauer in Afrika ju Ropf geftiegen; er bilbet fich ein, Transvaal habe die gange Macht Englands "besiegt" und er glaubt, es jest getroft mit jeder europäischen Grofmacht aufnehmen zu können.

# Engländer und Buren.")

Rach Mitteilungen eines Gubafrifaners.

(1885.)

Bücher, Zeitschriften und Tagesblätter haben sich in ben letten Jahren vielfach bemüht, bem beutschen Bolke eine richtige Borstellung von südafrikanischen Berhältnissen, namentlich von den Buren, ihren Schicksalen und Eigenheiten zu verschaffen. Trobbem herrschen noch heute in Deutschland hierüber vielfach falsche Ansichten und ber

<sup>\*)</sup> Aus einer Mitteilung des Dr. A. Fid (Richmond, Sabafrifa, 10. Ole tober 1884) in der Deutschen Kol.-3., 1. Febr. 1885.

wißbegierige Leser wird es daher nicht übel nehmen, wenn er daß in oft behandelte Thema von neuem aufgetischt bekommt, besonders die Zustände Südafrikas im Augenblick so verworren sind, daß mm sich aus den bloßen Zeitungsberichten nicht wohl ein genaues Bild von denselben machen kann.

Es ift noch heute ein allgemeiner Irrtum in Deutschland, boi bie Buren in ben breifiger Jahren wegen Aufhebung ber Stlaven aus der Raptolonie ausgewandert feien. Aber die Aufhebung ber Stlaverei war nicht "ber" Grund, fondern "ein" Grund unter mehreren anderen von gleicher Bedeutung, welcher einen Teil be Bauern zur Auswanderung aus der Kapfolonie bestimmte; bente will ich barauf aufmerkfam machen, bag bie augenblicklichen Buftante Subafritas geradezu unverständlich find, wenn man an bem Irtum festhält, daß die Bauern insgesamt ausgewandert feien. In ber That find es nach ben bochften Schätzungen 10 000, nach anderen Ungaben 5000 Seelen gewesen, welche bie Rapkolonie perlieken: felbit wenn man die hochfte Schätzung als die richtige annimmt, handelt es fich boch nur um einen Bruchteil der damaligen Bouem bevölkerung des Raplandes. Die Mehrzahl der Buren blieb gam ruhig auf ihren Farmen innerhalb der Kapkolonie fiken, permebit fich durch ben großen Kinderreichtum der Familien bis auf ungefähr 200 000 Seelen jest, und bewirkte alfo die gerade heute fo wichtige Thatfache, daß vom Tafelberge bei Kapftadt bis zum Limpopo, ber Nordgrenze des Transvaal, ein und diefelbe Nationalität die hertichenbe ift, nämlich bie ber hollandifch rebenden Buren ober wie fie fich felbft nennen, ber "Afritanber". Diefe Thatfache fpricht fich 3. B. in dem Umftande aus, daß die Farbigen im allgemeinen unter fich hollandisch sprechen, vorausgesett natürlich, das fie fich überhaupt einer europäischen Sprache, nicht ihrer eigenen nationalen Sprache, bedienen. Freilich haben die Afrikander nicht überall bas Seft in Sanden; während ber Beften ber Raptolonie fast rein hollandisch und nur in den Städten mit englischen Glementen burchfest ift, gehort ber Dften ber Raptolonie jum Teil, eingelne Diftrifte bes Dftens fogar faft ausschließlich englisch rebenben Roloniften an; benn gerade im Often der Raptolonie hatte ja bas hollandifche Glement burch ben großen "Tref", b. h. Auszug, eine bedeutende Schwächung, bas englische burch Ginwanderung eine moralische Kräftigung erfahren.

Das englische Element ift nun aber keineswegs auf ben Diten

ber Rapfolonie beichränft, vielmehr hat es in allen Städten und Städtchen, namentlich aber in ben wichtigen Mittelpunkten bes Sanbels und Berkehrs feften Guß gefaßt, und zwar ift, felbit in ben hollandischiten Diftriften, die feste Burg des Englischen ber Berichtsfaal, die Schule und die Schreibstube ber Raufleute. Bis jest ift nämlich bas Englische noch die ausschliefliche Umts= und Gerichts= sprache der Kapkolonie; in diesen seit 1826 herrschenden Zustand ift insoweit bereits eine Breiche gelegt worben, als feit kurgem bas Sollanbifche im Rap-Barlament gesprochen werben barf. Der Unterricht wird namentlich in Mittelschulen und höheren Lehranftalten in englischer Sprache erteilt, was nicht wenig gur Berbreitung bes Englischen unter ben Afritandern beiträgt; doch giebt es im Beften

auch hollandische Schulen höherer Ordnung.

Bas endlich bas "Geschäft" angeht, so gehört es ohne Zweifel au ben englischsten Einrichtungen ber Rolonie. Denn einmal ift bas Gefchäft jum großen Teil in ben Sanden von geborenen Guropaern, alfo Englandern und Deutschen, und bann bedienen fich felbft bie Ufrikander in Geschäftsbriefen und in ber Buchführung ber englischen Sprache; ich weiß dies in Bezug auf meinen Wohnort und glaube es mit Bezug auf felbit ben Beften ber Rolonie. Ja, wie ich hore, ift fogar im Dranje-Freiftaat bas Englische die allgemeine Beschäftssprache, obgleich doch bort bie amtliche Sprache nicht englifch, fondern hollandisch ift. Es find eben auch im Dranje-Freiftaat vorzugsweise Europäer hinter dem Labentisch, - Afrikander, die por bem Labentisch fteben; und wenn auch einmal ein Afrikander in ber Stadt ein Geschäft eröffnet, fo hat er boch jahrelang in einem englischen Geschäfte gearbeitet, versteht englisch und muß bies im Briefwechsel mit ben großen Raufleuten in Bort Glifabeth ober Port Durban (in Natal) wohl ober übel anwenden. Ja, ich habe Leute, die den Dranje-Freiftaat genau tennen, behaupten horen, der Dranje-Freiftaat fei englischer, als die Raptolonie.

Bis jum Jahre 1877 wurden die Fortschritte ber englischen Sprache von ben Afrifandern gerade fo ertragen, wie englische Berr= fchaft, nämlich nicht eben mit freundlichem Geficht, aber boch ohne merfliches Widerstreben. Das anderte fich mit einem Schlage burch

die Annerion des Transvaal, April 1877.

Das Transpaal wurde annektiert und dies hatte bei den Afrifandern ber Rapkolonie die Folge, daß ihre bisherige Abneigung gegen englische Regierung und Engländertum ju einem beigen Saffe fich verdichtete. Als nun gar im Commer 1880/81 bie Trans vaaler fich erhoben und geradezu verbliffende Erfolge gegen hi englischen Truppen errangen, als ber balb geichloffene Friede (3. August 1881) ben Transvaalern ihre Unabhängigfeit gurudge ba machte die "Patriotenpartei" in der Kapkolonie reigende fon fchritte. Gie organifierte fich unter bem Ramen "Afritanerbund Diefer Bund foll alle afritanisch b. h. antienglisch gefinnten Role nisten ber Kaptolonie, des Dranje-Freistaates, des Transvaals, felbit Natals vereinigen, um den Afrikandern und beren Binica in allen gemählten Körperschaften, alfo insbesondere in den Stall verwaltungen, in ben Diftrifteraten und im Parlament Geltung ! verschaffen; bas lette Biel bes Afritanerbundes, Die Berftellung eine Bundesrepublik nach dem Mufter der Bereinigten Staaten von Rob amerita, ift zwar in ben Satzungen bes Bundes nicht ausbridich erwähnt, aber ohne viel Scharffinn gwifchen ben Beilen gu lein Die vollständige Freiheit, welche im Schatten ber englischen Rlow berricht, legte ben Beftrebungen bes Afrikanerbundes fein Sindem in den Beg. Go ftellten benn die einzelnen Zweigvereine bes In fanerbundes für Munizipal-, Diftrifts- und Parlamentsmahlen in eigenen Bewerber auf, die in vielen Fallen auch wirflich gemil wurden. Auf diefe Beife befam ber Afrikanerbund bie Rlink in Gesetgebung in die Sand, was fich für die Rapkolonisten febr bil fühlbar machte. Die politisch wichtigfte Leiftung ber Bundesmännt im Rap-Parlamente war wohl ohne Zweifel Die Ginführung be hollandischen Sprache in diefes hohe Saus, beren fich jest ind Parlamentsmitglied nach Bunfch bedienen barf. Ginen weit mit tigeren Erfolg hatte der Afrikanerbund, oder richtiger ber in in verforperte Sag gegen bie Englander ichon mahrend feines Em ftebens errungen, nämlich die Wiederherstellung der Unabhängigte des Transvaals. Rein geringerer, als Gladftone felbst, hat ja m wenigen Bochen öffentlich (in Midlothian) erklärt, daß es wesentlich die im Kaplande auflodernde Begeifterung für die Transvaalion Freiheitskämpfer gewesen sei, welche im Jahre 1881 Die English Regierung zur Nachgiebigkeit gegen die fiegreichen Bauern bestimm Und auch heute wieder foll, wie es scheint, die öffentlich habe. Meinung ber Rapkoloniften ben Ausschlag geben in einer hoof wichtigen politischen Frage, in ber Betschuanalandfrage. Dieje Frag hat fich auf folgende Weise entwickelt:

Den Ramen Betschuanaland führt ein Gebiet, das weftlich von

Transvaal und nördlich von der kaplandischen Proving Beft-Griqualand gelegen ift. Es foll ein ichones und fruchtbares Land fein. Bewohnt wird es von den Baralong, Batlapin und anderen Betschuanenstämmen, beren Säuptlinge fich um die Würde eines Dber-Rönigs der Betschuanen, gelegentlich auch um gestohlene Rinderberben blutig befehdeten. Dicht an der faplandischen Grenze, alfo im Gubenbe bes Betichnanalandes, waren es bie Sauptlinge Gafibone und Mankoroane, weiter nördlich, etwa unter bemfelben Breiten= grade wie Pretoria, die Hauptstadt des Transvaals, waren es die Säuptlinge Montfioa und Mofhette, welche einander in der Bolle lagen. Be einem ber Säuptlinge in ben beiben verschiebenen Gebieten boten fich nun weiße Abenteurer als Silfstruppen an, unter ber Bebingung, daß bas Land und Bieh bes zu befiegenden Gegners ber Lohn für ihre Kriegsbienfte fein follte. Es ift wichtig, zu wiffen, bag diefe Abenteurer nicht bloß aus Buren (Afrikandern) bestehen, fon= bern daß auch verhältnismäßig zahlreiche Engländer unter ihnen find. Bei ber gewaltigen Uberlegenheit bes weißen Mannes über ben Farbigen dauerte es natürlich nicht lange und die Abenteurer hatten einen mehr ober weniger vollftanbigen Sieg errungen; fie verteilten das beste Land des Besiegten unter fich, stedten Farmen ab und liegen fich häuslich nieber. Beil nun aber Privatbefit ohne eine Urt von Regierung nicht bestehen fann, und weil felbft biefen rauben und nicht gerade ftrupulösen Grenzern bas Bedürfnis bes weißen Mannes nach Gefet und Ordnung innewohnt, fo errichteten fie einen Freiftaat. Auf dieje Art ift vor zwei Jahren die Republik Stellaland im Gebiete ber Batlapin, hart an ber Norbgrenze ber faplandischen Proving Griqualand, und vor wenigen Monaten die Republik Gofen im Gebiete der Baralong (Montfioa und Mofhette) entftanben. Bon bem Dafein ber Republik Stellaland habe ich mich überzeugen können, benn eines ichonen Tages fiel mir eine wirkliche Briefmarke diefer Republik in die Sande. Bezüglich ber Republik Gosen ift mir ein ähnliches Lebenszeichen noch nicht zu teil geworden.

## Bilder aus dem feben der Buren.

### Der Boer als Sausbottor.

Die huis Apothele im Blechfaften. — Merfwürdige Kurmethode. — Der Bien muß.

Das Klima in den englischen Kapländern gilt für sehr gesund und die Luft für sehr rein; doch findet sich in der That dieser Borzug nur auf den Hochplateaus und im südlichsten Teile des Landes. Sonst leidet der Boer an denselben Krankheiten, wie der Europäer, besonders an katarrhalischen; die assatische Cholera ist dagegen nie aufgetreten, häusig jedoch die endemische Cholera.

Bei der Seltenheit der Arzte und dem isolierten Leben des Boers ist der Besit einiger Hausmittel nötig. Es hat daher jeder Boer einen grün lackierten Blechkasten, worauf "Huis-Apotheet" steht und der mit einer Unzahl Fläschen und anderen Medikamenten gesüllt ist, die zusammen über 3 Pfd. Sterling kosten und womit ein höchst einträglicher Hauselagerhandel getrieben wird.

Jeder Huis-Apotheek ift eine kurze Heilkunde beigegeben, infolge welcher alles, was des Apothekers Namenszeichnung und Stempel trägt, opregt ift und natürlich unfehlbar. Dann wird darin der kluge Rat erteilt, immer je zwei ober drei Mittel zu mengen. Ob die Birkfamkeit der einzelnen Mittel durch folches Gemengfel erhöht oder nur ein schnellerer Berbrauch befördert werde, überlassen wir dem Urteile der Konsumenten. Auf alle Fälle sind die Quantitäten, welche der unglückliche Patient, sei es Kind oder erwachsene Person verschlingen muß, wirklich schreckenerregend, und zur besseren Berständlichkeit wollen wir ein paar Skizzen aus dem gewöhnlichen Leben ansügen.

"Richtje," quakt ein altes Weib, "bein Kind hat viel Koorts (Fieber); bring die Huis-Apotheek und das Doctersboek (das besagte

Pamphlet, welches diefer Pandorabüchse beiliegt)".

Sofort wird der Kasten des Heils geöffnet und ein paar Theelöffel aus verschiedenen Fläschen gereicht, woran das Kind beinahe erstickt.

"Richtje," quatt der alte Fettklumpen wieder, "das fleine Schepfel (Rreatur) wird Steupe (Konvulfion) bekommen; fiehft

du, wir müssen noch von den Steupe-Druppels geben". Und hinein geht noch ein Theelössel Steupe-Druppels. Natürlich wird der kleine Patient sosort trunken und immer schlechter und noch mehr Medizin (der Herr vergeb' uns unsere Sünde) wird hineinsgefüllt.

"Tante muß noch von dem Pulvis vitalis geben, das Kind wird schlechter," frächzt eine andere alte Drohne.

"Ja, Tante," früht eine Jüngere, "aber das Doctorboek fagt: halb Sol axis und halb Vitalis." Und hinein muß halb und halb.

"Und hier steht es geschrieben, Nichtje, daß noch Lebensessenz beigemengt werden muß," bemerkt die Alte wieder, welche indes mit einer Brille auf der Nase das Doctorsboek studiert hat. Und man filtriert Lebensessenz hinein.

Fast so schnell als immer nur das arme Wesen schlucken kann, wird Trank und Bulver und Gemengsel eingeslößt; und wenn nur ein Bunder den Patienten noch vom Tode erretten kann, läßt das Doctorsboek noch nicht verlegen, denn, sagt es, man gebe dann "Bonderessen,", bis man sich wundert, daß troh Bunderessenz und Doktorbuch der Kranke doch verscheidet.

Und diefer greuliche Unfug wird weder vom Gouvernement ver-

hindert, noch bom ärztlichen Stande gerügt.

Erzählen wir einen anderen Fall. "Reef Piet, Neef Jan, Dom Clas," schreit ein Mann, eilig aus der Hausthür tretend, einigen Männern zu, welche in kleiner Entfernung von dem Hause in einem Garten arbeiten, "kommt schnell, ruft Dom Dirk und Neef Andries. Kommt alle hastig! Tante Letze hat die Benaauwdheid. (Hysterischer Zufall!)"

Mit großer Saft eilen fechs Manner bem Saufe gu, um die

Benaauwdheit abgudrücken.

Um diesen Prozeß dem Leser verständlich zu machen, führen wir ihn in die Stube, wo Tante Letje liegt und auf bekannte Weise unter dieser Nervenstörung leidet. Da stürzen die sechs Männer mit Gepolter herein. Der eine kniet auf der Brust; der andere auf dem Unterleid; ein dritter zieht an den Füßen; die andern sassen an, wo sie nur können; und alle drücken mit Knieen und Fäusten, als ob sie einen Teig aus der unglückseligen Kranken zu machen beabsichtigten. "Hier ist er (der hysterische Teusel)," schreit der eine; "jeht habe ich ihn," ein anderer; "drück, drück!" singt der ganze Chor, und wieder wird mit Knieen und Fäusten geknetet. Reue Exklamationen solgen.

"Er ist weg — hier hab ich ihn wieder — brud, Dom — halt ihn

feft - reib, Reef - gieb - fuch!"

Alle find außer Atem und schwigen und drücken und reiben und ziehen und kneten unauschörlich, dis das Weib wieder zur Besimmy kommt. "Dann die Huis-Apotheek her!" und nun muß sie schlucken Löffel auf Löffel sließt in den elenden Magen: Roode Lawende, Witte Dulcis, Benaauwdheids-Druppels, Kramp-Druppels u (Hallesche Fabrikate oder Kapsche Erfindung), meist alle duckeinander gemengt, so rät das Doktorbuch, die Ergießung des besagten Apothekergenies.

In der That ist der Boer so überzeugt, daß diese Mittel allein wirkliche Medizinen sind, denn der zweidentige Firman des besagten Genies bestärkt ihn in seinem Glauben, daß er in den meisten Fällen dieses Zeug ärztlicher Hilfe vorzieht, und sollte der Ausgang den Krankheit dennoch unglücklich sein, so verdächtigt er keineswegs die Mittel, sondern giedt sich mit türkischem Fatalismus zusrieden, daß es so bestimmt gewesen sei — daß der Herr es so gewollt habe. Dem praktischen Arzte auf dem Kap ist eine genaue Kenntnis diesa Mittel unerläßlich, denn so unerschütterlich ist des Boers Glaube an die Bortresslichen derselben, daß er jeden Arzt, welcher mit diesen vorn aamen (vortresslichen) Medikamenten undekannt sein möckte, als Ignoranten betrachten wird. Politik veranlaßt daher leide mehrere Ärzte, zugleich Händler mit jenem Zeuge zu werden.

Dr. Eduard Rregichmar.

# Völkerverschiebungen in Südafrika

seit Gründung der Kolonie und Veränderungen der Hottentotten an Gestalt und Sitte durch Einfluß der Weißen.

### I.\*)

Auf den gewöhnlichen Karten entziehen fich die Beränderungen, soweit fie die Eingeborenen betreffen, der Betrachtung, da nur ein

<sup>\*)</sup> Aus einem Vortrage von S. Fritsch in der Sigung der Berliner Gesellichaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, den 14. Mary 1874.

bestimmter Zeitpunkt berücksichtigt wird; bei einem von inneren Bersuchen zerrissenen Lande, wie Südafrika, ist aber der Wechsel der Berhältnisse so groß, daß auf diese Weise eine richtige Vorstellung nicht gewonnen werden kann.

Für Südafrika fchließt eine Epoche, welche gufammenfällt mit ber ausgedehnteren Etablierung der Rolonie bei völliger Unter= brüdung der Hottentotten um bas Jahr 1800 ab. Da bie Rach= richten nach rudwärts febr fchnell immer burftiger werben, fo laffen fich frühere Phafen nicht wohl abgrengen, und wir können beim hentigen Standpunkte ber Biffenschaft nur festhalten, bag Gubafrita mit Gründung ber Kolonie in bas Gebiet ber Geschichte eintritt. Die früheren Berichte find zu unvollständig und zum Teil mythisch, als bag man baraus eine genauere Borftellung über bie Berhältniffe ableiten konnte. Wir erkennen bei Bergleichung ber früheften Quellen nur, daß fich in ben füblichften Gebieten bes Landes beim Gin= bringen ber Europäer Sottentottenftamme vorfanden, beren Ausbreitung an der Beftkufte weiter hinaufreichte, als an der Dit= füste. Diese Sorben zogen wie Strichvogel umber, ohne bag fich ausgebehntere Buge ober Ginwanderung nachweifen ließen. Anbeutungen über folche größere Wanberungen finden fich nur bei ber hierher gehörigen Abteilung ber Rorana, welche langs bes Baalund Sart-Rivier von Nordoften in ihre fpateren Wohnfige herabge= tommen fein wollen.

In allen biesen Gebieten bis hinunter zum Kap fanden sich sichon damals in kleinen Gesellschaften oder einzelnen Familien die Buschmänner als Bewohner der Felsschluchten und Dickichte; in ihnen sehen wir unstreitig die ältesten Einwohner des Landes vor uns, und die neueren Entdeckungen über die verwandten Stämme des centralen Afrika berechtigen zu der Annahme, daß diese dünne Bevölkerung ohne jede staatliche Organisation in der That die Reste der Ureinwohner des Kontinents darstellt. Der Mangel der Organisation verhinderte sie an großen Zügen, welche in geschlossener Masse ausgesührt werden nußten.

Das Eindringen der Europäer veranlaßte balb ein Zurückweichen dieser Stämme, wir sehen daher die Reste der unabhängig gebliebenen nach dem sterilen Innern oder längs der Westfüste hinausziehen, um sich neue Wohnsige zu suchen. Bis zum Jahre 1800 war die Etablierung der Kolonie in weiteren Grenzen vollzogen, die einschlägigen Beränderungen fallen daher meist in die Periode von 1800—1860,

wo die Umwalzungen burch die buntelpigmentierten Stamme in

Sauptrolle fpielten.

Diese bunklen, schwarzbraunen Gingeborenen, die Abanta, waren nach ihren Überlieserungen und ältesten Berichten viel suber vom Nordosten Afrikas abwärts gezogen, ohne daß man indesse ben eigentlichen Ausgangspunkt ihrer Wanderungen bisher hat ich stellen können. Ihre meiste Beränderung erlitten sie durch da Druck der Kolonisten, welche bei der entgegengesetzten Richtung de Bordringens am Sonntagssluß etwa auf sie stießen und rücklänsige Strömungen veranlaßten, deren Wellen sich dann wieder mit nam, aus dem Herzen der Stämme selbst entstandenen brachen.

Die bebeutenbsten Züge wurden unternommen gegen Sibm durch die zu den Ama-zulu zählenden Ama-fengu (Fingoe), gegen Westen und Nordwesten durch die Matabele, gegen Südwesten, die anderen freuzend, von den Bamomtatisi (Mantati). Die Lehtgenannten erscheinen als die spätesten Abkömmlinge in Südasisch und müssen in verhältnismäßig neuer Zeit von nördlicheren Bohwsitzen aufgebrochen sein. Sie bildeten den Nachtrab der Familie von Stämmen, welche man als Be-chuana zusammensaßt, deren Bamberungen ebensalls von Nordost gegen Südwest verlausen, ohne sich indessen in größerer Ausdehnung mit völliger Sicherheit nachweise zu lassen. Die am meisten westliche Richtung haben unter den bunkelpigmentierten Stämmen die Herero (Damara) gewonnen, welche sich dis nahe an die Westkisse verschoben und hier gegen die nordwärts ziehenden Namaqua prallten.

Es schloß fich so ber Bölkerwirbel, bessen Mitte von der wasser losen Kalahari eingenommen wird und bessen Hauptrichtung im Often an der Küste abwärts, im Westen an derselben aufwäntsführt, wenn auch manche kleinere Strömungen sich eigene Bahnen suchten.

Diese beständigen jähen Beränderungen ergaben das bunte Bölkergemisch des heutigen Südafrikas, wo geschloffen lebende, unabhängige Stämme nur noch in kleinerer Zahl existieren, während die meisten als Trümmer zwischen den Kolonisten vegetieren.

Einige bieser Rassen haben ben Charafter geschlossener Stämme angenommen und wiederum eine felbständige Rolle gespielt, wie die Griqua unter Adam Kot und Waterboer, beren Jüge, entsprechend ihrem Ursprunge, mehr konform denjenigen der auswandernden Boeren verliefen. Aur für die kolonissierten Gebiete wurden nach langen Zwistigskeiten genaue Grenzen festgestellt, während die Eingeborenen selbst den Grund und Boden viel zu wenig achteten, um genaue Grenzegulierung vorzunehmen. Das Bestreben der Kolonisten, den Ginzgeborenen diesen ihnen unbekannten Begriff zu oktropieren, ist gerade ein Hauptgrund für die Berwickelungen und Kriege geworden.

#### II.\*)

Die Sottentotten icheinen fich im Laufe ber letten zwei Sahr= bunderte durch den Ginfluß der Beifen, mit benen fie Gubafrita nun teilen mußten, was Geftalt und Sitten angeht, ziemlich bedeutend verändert zu haben. Es ift vielleicht intereffant zu hören, wie man fie 1626 schildert. 3m Juli besfelben Jahres landete nämlich eine englische Sandelsflotte in Südafrika unter Sir Thomas Gerbert. Diefer ichildert die Sottentotten folgenbermagen: "Da fie von Sam abstammen, fo tragen fie in Geficht und Statur bas Erbe feiner Berfluchung. Ihre Gefichter find fchmal und bie Glieber mohlproportioniert, aber tättowiert in jeder Form, wie es ihnen ein= fommt. Einige rafieren ben Kopf, andere haben einen Schopf auf bemfelben, andere tragen Sporenraber, fupferne Rnopfe, Studchen Binn u. f. w. in ben Saaren, Dinge, die fie von Seeleuten für Bieh einhandeln. Ihre Dhren find burch tupferne Ringe, Steine, Stilde bon Straugeneiern und bergleichen fcmeres Beug ausgebehnt. Arme und Beine find mit tupfernen Ringen beschwert, um ben Sals find Tierbarme gewunden. Ginige geben gang nacht, andere binden ein Stud Leber ober ein Lowen- ober ein Bantherfell um ben Leib. Un ben Fugen tragen fie mit Riemen feftgebundene Sandalen, welche die Sottentotten, die bei uns waren, in der Sand hielten, bamit die Fuge beffer ftehlen konnten, benn fie ftahlen geschickt mit ben Behen, mahrend fie uns anfahen. Es waren Seufchrecken vom Winde herbeigetrieben, die agen fie gern, mit etwas Salg beftreut; aber in Bahrheit öffneten fie felbft Graber von Leuten, die wir beftattet hatten, und agen von den Leichnamen. Ja, diese Ungeheuer Taffen oft Alte, Rrante und Silflofe auf Bergen umtommen, obwohl fie eine Menge von toten Balfischen, Seehunden und Binguinen

<sup>\*)</sup> Aus einem Bortrage bes Miffionssuper. A. Merensty. Berlin, Ges. für Anthropologie, 16. Jan. 1875.

haben, die sie als Lederbissen verzehren, ohne sie erst zu braten. Man möchte sie für Abkömmlinge von Satyrn halten."

Heutzutage paßt diese Beschreibung glücklicherweise nicht mehr auf die Hottentotten. Für jene Zeit mag sie wahrheitsgetren gewesen sein, abgesehen von der Beschuldigung, daß die Hottentotten Leichen aßen. Offnung der Gräber durch Hydnen mag Anlaß p

jener Meinung gegeben haben.

Seute tattowiert fich fein Sottentotte mehr, noch behnt er bie Dhren unförmlich aus ober rafiert ben Ropf. Es geht auch feiner mehr nadend, und robe Seehunde würden fchwerlich von biefem Bolle angerührt werden. Eigentliche Hottentotten würden beute auch wohl kaum Angehörige in ber Not verlaffen. Gelbit bie nod beidnifden Sottentotten haben fich alfo, wie es fcheint, an ihren Gunften verändert. Das Bolt icheint auch im gangen eine bellere Farbe angenommen zu haben, benn ber ichon erwähnte beutiche Ge lehrte Rolbe, welcher Anfangs vorigen Jahrhunderts feine Beobachtungen im Raplande anftellte, ftreitet wiber die Meinung eines andern Schriftstellers, welcher fagt: die Sottentotten feien ichman von Farbe. Schwarz, fagt Kolbe, find fie nicht, fondern nur kafte nien= ober kaffeebraun. Seutzutage find auch biejenigen biefes Bolfes, bei benen an eine Bermifchung mit Beigen nicht gu benten ift, nicht etwa braun, sondern nur hellgelb zu nennen. Es muß also die Farbe dieses Bolfes seit 170 Jahren fich bedeutend ver andert haben, mas bei ber veranderten Lebensweise besfelben auch fehr leicht möglich ift.

Die Hottentotten haben keinen kleinen Körper. Im Durchschnitt sind sie 5 bis 6 Fuß groß, auch hierin von den Buschleuten sich unterscheidend. Sie sind gut gebaut, starkknochig, Hände und Büße sind klein, Arme und Beine proportioniert. Der Gesichtswinkel ist etwas kleiner, als bei den Kaffern. Der Mund ist nicht zu groß, die Lippen sind nur wenig aufgeworsen. Häßlich wird das Hottentottengesicht durch die stark hervortretenden Backenknochen und die eingedrückte Nase. Bartwuchs ist saft nicht vorhanden, die wolligen Haare unterscheiden sich vom Negerhaar dadurch, daß sie

mehr in einzelnen Bufcheln auf bem Schabel fteben.

Die Hottentotten werden sehr alt. Ansangs des vorigen Jahrhunderts sollen Leute von 80 bis 120 Jahren unter ihnen häufig angetroffen worden sein. Beim Census, den man 1865 in der Kapkolonie anstellte, fanden sich 63 Personen über 100 Jahre in der Kolonie vor. Die Kapbauern werden felten recht alt; wahrscheinlich kommt von diesen 63 über 100 Jahre alten Leuten die Mehrzahl auf Hottentotten.

Unter den fardigen Leuten der Kapkolonie sind etwa ein Dritteteil zum Christentum bekehrt. Wohl haben die Hottentotten und Fardigen des Kaplandes keine uns gewinnenden oder interessierenden Eigenschaften; in ihren Ideen, Sitten, nach ihrer Sprache sind sie ihren früheren Herren, den Kapbauern, fast gleich geworden, aber sie sind als dienende, als zweite Klasse der dortigen Gesellschaft nühlich und unentbehrlich. Mancher Reisende, welcher flüchtig jenes Land durchzieht, schilt über Bilder von Faulheit oder sittlicher Verkommensheit, die hier und da sich seinem Auge bieten, ohne daß er sich die Mühe nähme, auf Dörsern oder Misstationen Schulen, Gottessbienste und Wohnungen des christlichen Teiles der Bevölkerung Südasrikas zu besuchen. Ohne das Eingreisen des Christentums und der christlichen Mission würde die fardige Bevölkerung Südasrikas jeht ein ungleich traurigeres Bild bieten.

### Die Buschleute oder Saan.

Die Buschleute und die Hottentotten möchte ich fast die interessantesten unter den südafrikanischen Bölkern nennen. Freilich sind diese Stämme nicht berusen, die Träger einer eigentümlichen Rultur zu werden, wie es vielleicht die Kafferstämme sind, aber als besondere Rassen des Menschengeschlechtes bieten sie in Körperbau, Sprache, Sitten und Lebensweise des Interessanten, ja des Rätselhaften viel.

Beibe Bölker find von den Kaffern und den übrigen füdafrikanischen Bölkern grundverschieden.\*) Während die Sprachen dieser dunkelfarbigen Stämme vom Südende Afrikas bis hinauf zum Aquator eine nahe Berwandtschaft zu einander zeigen, ist von diesem

<sup>\*)</sup> Friedrich Müller (S. 179) und andere Ethnographen bezeichnen, nach dem Borgange des Philologen Bleet, die Bölker der großen südafrikanischen Sprachsamilie mit dem Namen Bantustämme, im Gegensatz zu den Negern. Merensty nennt diese Bezeichnung ebenso willfürlich, als nichtssagend, da Abantu in der Kaffersprache der Küstenstämme "Leute", "Menschen" bedeute, und man doch wissenschaftlich nicht von "Menschenstämmen", "Wenschensprachen" reden könne.

B.

großen sübafrikanischen Sprachstamme sowohl die Buschmanns, als Hottentottensprache durchaus zu unterscheiden. Auch sonst, in Lebensweise, Sitten und Körperbau, haben die Stämme, welche uns hin beschäftigen, mit den dunkelfarbigen Kaffers und Negerstämmen durchaus nichts gemein.

Die Buichleute und Sottentotten fteben einander näher; wenigftens in Farbe und Typus bes Gefichtes find beide Bolfer einander fehr ähnlich. Auch finden fich in beider Boller Sprachen die fo fehr eigentumlichen Schnalglaute, in ben Mythen und Sagen beiber fpielen Sonne, Mond und Sterne eine Rolle, während bie Sagen ber bunkelfarbigen Afrikaner mit ben Geftirnen nichts au ichaffen haben, und doch barf man Buichleute und Sottentotten nicht identifigieren. Schon bie erften Guropaer, die fich am Rap nieberließen, ichieben zwischen beiben Bolfern, indem fie ihnen verschiebene Namen beilegten. Unfer Bufchmann erhielt feinen Ramen nach bem Drangutang, den die Hollander in Oftindien kennen gelernt hatten. Drangutang heißt bekanntlich Baldmensch, - hollandisch "Boschman" ober "Bosjesman". Spater ift von Reifenden öfter behauptet worben, die Buschleute feien Sottentotten, die, von ben Roloniften ihrer Berben beraubt, in die Wildnis fich gurudgezogen hatten. Das ift grundfalfch, benn Serden konnten bem Bolke ber Bufchleute nie genommen werben, weil es niemals folche befeffen hat.

Zwischen der Sprache beider Stämme ist nur eine geringe, vielleicht kaum nachzuweisende Berwandtschaft. Die Sprache der Hottenstotten steht auf der agglutinativen, die der Buschleute auf der sollierenden Stuse, jene hat vier sogenannte Schnalzlaute, diese hat deren mehr und kennt auch Schnalzlaute, die mit den Lippen hervorgebracht werden. Die Hottentottensprache kennt Geschlechtsunterschied bei den Haufwörtern, die der Buschleute nicht, jene bildet den Plural der Substantive durch Anhängung von Endstlben (Sussipen), diese durch Berdoppelung des Namens oder seiner ersten Silbe. Zene kennt Zahlbenennungen dis zur Zahl 20, diese nur dis 2, was darüber ist, ist oaya "viel". Das sind Wahrnehmungen, welche zur Genüge konstatieren, daß beide Bölker, wenn auch vielsleicht verwandten Ursprungs, doch schon seit langer Zeit sich gänzlich von einander getrennt haben.

Wenn wir die Bewohner Sübafrikas nicht nach dem Maße ihrer Fähigkeiten und Anlagen, sondern nach dem Maße der Kultur, welches fie besitzen, einteilen, so nehmen die Buschleute oder Saan, wie sie fich felber nennen, die lette Stelle ein. Bajutho und Betichuanen, ebenso wie die friegerischen Bulu und Amaswazi, find feghafte Acter= bauer und Biehzüchter; die Sottentotten, welche keinen Ackerbau fannten, ja zum Teil noch nicht kennen, waren reich an Rinderherben. Die Saan aber haben weder Rinder, noch kennen fie auch nur den geringsten Unfang von Bodenkultur, und doch ift ber Buschmann, allem Unichein nach, ber eigentliche Berr Gubafritas, bier war er anfäffig, ehe bie Kaffern und Betichuanenstämme, vielleicht auch ehe die Hottentotten einwanderten. Jedenfalls bewohnten die Saan einst Sübafrita in großer Ausbehnung und hatten Begenden inne, wo jest fchwarzbraune Stämme figen. Manche Unzeichen beftätigen die Rich= tigkeit diefer Annahme. Die Buschleute gebrauchen als einziges Ackerwerkzeug, wenn man es fo nennen barf, einen runden, durch= löcherten Stein, er ftedt an einem gespitten Solg, vermittelft beffen man Burgeln und Knollen leicht ausgraben tann. Das Gewicht bes Steines treibt die Spige bes Stodes beim Stog in die Erde, und ber Stein dient beim Ausgraben ber Burgeln wieder als Stuppunkt für den Hebel, als welcher der Stock nun dient. Die durchlöcherten Steine, welche ben Saan einft zu diesem 3wed gebient haben, findet man an der Oftfufte weit nach Norden hinauf, bis über den Wendefreis hinaus. Im Lande der Bapedi (bem Birilande älterer Berichte), eines fleinen Bafuthoftammes unter bem 24° füdlicher Breite, fanden wir diefe Steine, sowie eine, mit von Saan herrührenden Zeichnungen bededte Felfenwand, die augenscheinlich einer Sorbe biefes Bolfes aum Aufenthalt gedient hatte.

Heutzutage finden wir die Saan nur noch in den Gebieten, in denen sie von Hottentotten, Kassern und Weißen unbehelligt blieben, weil eben nur Buschleute in ihnen ihre armselige Existenz fristen können. Besonders sind es die im mittleren Südastrika besindliche Kalahari-Wüste, sowie die an diese Wüste im Westen und Norden stoßenden wüstenähnlichen Gebiete, in denen noch Saan in größerer Zahl umherstreisen. Auch die grasreiche Hochebene, auf welcher der Baalssuß seinen Ursprung hat, war noch vor 10 dis 15 Jahren ein Lieblingsausenthalt von vielen Saan, da die hier umherziehenden ungeheuren Antilopens und Zebraherden ihnen eine unversiegbare Nahrungsquelle boten. Zeht sind sie auch da verschwunden; die Weißen nahmen auch diesen Teil des Landes in Besig. Einige Haufen haben sich im Orasengebirge und zwar da, wo der Großfluß oder Garrip seinen Ursprung in unzugänglichen Felsenklüsten hat,

zu einer gefährlichen Räuberbande zusammengezogen, von wo mit fie von Zeit zu Zeit Raubzüge hinunter in die Ratalkolonie unternehmen.

Was die Lebensweise der Saan anbelangt, so steht der Buschmann, wie bereits oben bemerkt wurde, was Kultur angeht, auf der allerniedrigsten Stuse. Er hat kein Haus und keinen hos, keinen König und kein Baterland, er hat kein Bieh, nicht eine Kuh, noch Ziege nennt er sein. Allensalls besitzt er einige halbwilde hunde, mit diesen streift er im Gesilde umher, selbst einem Wilde des Feldes zu vergleichen.

Seine Wohnung sucht ber Buschmann am liebsten unter Felsen, er ist noch heute ein rechter Troglodyt. In den Sochstächen, nahe den Quellen des Baalflusses, wo ich wilde Saan beobachten konnte, herrschte im Winter eisige Kälte, denn diese Flächen liegen 7—8000' siber dem Meere; aber auch hier haben sie keine Hütten. Einige Matten werden nach der Seite hin, von welcher her augenblicklick kalte Winde blasen, an Stäben besestigt, hinter diesem Schirm kauert die Familie auf dürrem Grase. Hier bieten ihnen diese Matten noch den Vorteil, daß sie während des Tages abgenommen und auf den Boden niedergelegt werden können und so dem etwa nahenden Feind kein weithin erkennbares Objekt fürs Auge bieten.

Von Kleibung, Waffen und Geräten dieses Volkes ist fast nichts zu sagen. Einige Wildselle, roh zubereitet, dienen als Decken. Töpse mögen sie meist von benachbarten Stämmen erhandelt haben, ebenso Speere, die man häufig in ihrem Besthe findet. Ihre eigentliche Wasse ist Bogen und Pfeil, beides war ursprünglich klein und unansehnlich; die Pfeile sind vergiftet und werden mit großer Sicher-

heit geschoffen.

Das Wild ist ihnen eine Hauptquelle des Unterhalts. Die Buschleute kennen die Eigentümlichkeiten jeder Gattung Wildes, sie vergraben sich im Sande an dessen Sammelplätzen, sie beschleichen es mit katenartiger Geschlichkeit, den Strauß z. B. erlegen sie nicht selten, indem sie sich in das Fell eines solchen Bogels steden und unter dieser Maske ihm endlich so weit nahen, daß der Gistpseit trifft, sie jagen und hetzen das Wild mit Hunden, oder graben Wolfsgruben zu dessen Fange. Sonst stellen sie auch Wasservögeln, Fischen und anderem Getier nach; der Hunger treibt sie auch wohl dazu, alte harte Wildhäute zu verzehren; man weicht sie ein und röstet sie. Müssen sie Buschleute über lahme Kinnbacken.

Die einzige Art vegetabilischer Nahrung ber Saan bilben wilbe Früchte, Burgeln und Knollen bes Feldes. Lettere werden mit bem oben erwähnten Inftrumente ausgegraben. Wenn ihnen aber andere Existenzmittel fehlen, treibt fie ber Sunger ober fonst auch wohl bie Gier nach fetten Biffen gur Beraubung und gur Plünderung ihrer Rachbarn. Bie fie früher die Sottentotten und fpater die Bauern im Norden ber Rapfolonie ausplünderten, fo rauben fie noch jest in Natal von Zeit zu Zeit den Anfiedlern ihr Bieh. Bei biefen Raubzügen geben fie mit außerfter Schlaubeit und Klugheit gu Berte. In Natal war ber Landstrich unter bem Drakengebirge eine Beit lang für Weiße faft unbewohnbar wegen ber Räubereien ber Bufchleute. Ungefeben tamen fie bom Gebirge herunter und floben ebenfo schnell in die unzugänglichen Felfenflüfte gurud. verfette bie englische Regierung einige fleine friegsgenbte Buluftamme in den bedrohten Strich Landes. Man errichtete auch Truppenpoften am Gebirge, machte einen von den Buichleuten öfter benukten Bergpfad durch Felsensprengungen ungangbar, tropbem hat man ben flugen, fleinen Raubern ihr Sandwert bis heute bort nicht gang legen können. Ghe die Berfolger fie erreichen konnten, waren fie mit ihrer Beute fcon in Sicherheit, ober ftachen lieber bas geraubte Dieh angefichts ber Nachsegenden nieber, als bag fie es biefen ausgeliefert hatten. Immer neue Wege wiffen fie an den fteilen Felfenmauern bes Drakengebirges ausfindig zu machen. Benn bas Rind= vieh fich vor ben fteilen Wänden fürchtet, fo helfen fich die Saan badurch, daß fie Ruhdung an die Stellen ber Kelfen ftreichen, welche bas Bieh betreten foll. Stürzt auch ein Teil ber Rinder in die Abgrunde, bem Rauber ift es gleich, wenn er nur etwas von ber Beute rettet.

Mit eben solcher Schlauheit schützen sich die Buschleute der Kalahari vor ihren Feinden und Verfolgern. Sie wissen die wenisgen Quellen der Wüste geschickt auszugraden, zu bedecken und wieder mit Erde zu überschütten, damit niemand deren Vorhandensein ahne und einen Stützpunkt sinde, um ihnen in ihr Gediet hinein zu solgen. Sehen sie hier auf Viehraub aus, so tragen sie ost Wasservorrat in vielen Straußeneiern mit sich, vergraden hier und da von diesen und bilden so Wasserdendis, welche ihnen später die Flucht mit dem geraubten Vieh in die Wüste hinein ermöglichen, während der Wassermangel die Verfolger bald zur Umkehr zwingt.

In Folge biefer Räubereien lebten bie Bufchleute mit ihren

Nachbarn von jeher entweder auf bem Rriegsfuße ober mußten fic ihnen unterwerfen. Um öftlichen Enbe ber Ralabariwufte find fie ben benachbarten Betichuanenstämmen ginspflichtig und unterworfen und werden von diesen meift hart und graufam behandelt. Buschleute auf bem Sochlande am Baal gehörten teils au ben Amaswazi, teils zu ben Matebelen bes Säuptlings Mapoch. Gie begahlen an die Betschuanen und Kafferhäuptlinge ihren Tribut in Straugenfebern. Als die Bauernbevölkerung ber Rapkolonie bie Schneeberge erreicht hatte, begann fie einen furchtbaren Ausrottungs frieg gegen die Buschleute. Gewöhnlich wurde ein aufgespürtes Bölflein in ber Racht umringt, bei bem erften Tagesgrauen überfallen, die Manner und Frauen niedergeschoffen, die Rinder gefangen und gu Sklaven gemacht. Wie planmäßig man die Ausrottung biefes Bolfes betrieb, geht baraus hervor, daß Colonel Collins, ber im Auftrage ber englischen Regierung die Zustände an der Nordgrenze ber Kolonie im Jahre 1809 untersuchte, einen fonft respektablen Mann ergahlen borte, er habe binnen 6 Jahren 3200 Bufchmanner gefangen ober getotet. Gin anderer Bauer teilte mit, daß die Streifgüge, an benen er fich beteiligte, 2700 Buschleuten bas Leben gekoftet batten. Noch ein anderer Rolonift hatte in 30 Jahren 32 folder Buge (Rommandos) mitgemacht, auf beren einem 200 Bufchleute bas Leben perloren.

In neuerer Beit totete man felten bas aufgespürte Bolflein, nur Rinder fucht ber afritanische Bauer noch immer zu ftehlen ober zu erhandeln, wo er Buschleute trifft. Wenn ber Bauer auf jenen Sochebenen am Baalfluß auf der Jagd ift, fo macht er Jagd auf ben Buschmann, ben er etwa in der Fläche bemerkt. Sat ber Lettere einen Borfprung, fo entfommt er meift. Das erfte befte Lod. bom Ameifenbar gegraben, genügt bem gelenken Flüchtling, unfichtbar im Boden zu verschwinden. Ward ber Buschmann gefangen, fo awang man ihn, bas Lager feiner Sorbe anzuzeigen. Es follen Fälle vorgekommen fein, wo folch arme Gefangene fich lieber haben tot peitschen laffen, als daß fie die Ihrigen verraten hatten. Findet der Bauer das Bolt, fo schlachtet er wohl einen Ochsen, und bie eingeschüchterten Leutlein geben bann meift für beffen Fleisch einige Rinder her. Giner meiner Schwarzen hat mir ergahlt, daß er einft in jener Begend zu Pferd auf einen Saufen von Saan, Mannern, Beibern und Rindern geftogen fei; weil man ihn für einen Bauer gehalten, fei Alles eiligst bavongeeilt, auf ber Flucht aber batten einige Weiber die Kinder, die fie auf dem Rücken trugen, fallen lassen in der Hoffnung, daß der schreckliche Reiter die nehmen und fie lausen lassen werde.

Durch solche Nachstellungen find die Saan mehr zusammengesschmolzen, denn wo die Ausrottung eines Bolkes so planmäßig detrieben wird, wie es bei den Saan besonders im vorigen Jahrhundert in der Kapkolonie der Fall war, da muß sie wohl von Erfolg dezgleitet sein. Es leben aber dis zum 18° füdlicher Breite hinauf noch immer Hausen dieses merkwürdigen Bolkes in ursprünglicher Beise. Der Teil der Buschleute, den man zu einer seßhaften Lebenseweise gezwungen hat, hat sich mit Hottentotten und anderen Farbigen vermischt.

Wir haben in den Saan einen der interessantesten Zweige des menschlichen Geschlechtes vor uns. Sie gehören zu den kleinsten Menschenrassen; nur etwa 4½ Fuß hoch ist der Mann, das Weid etwa 4 Fuß, wo man sie größer sand, rührt solches wahrscheinlich von Vermischung mit Hottentotten und Kassern her. Ihr Thpus ist bekannt, er ist dem Thpus der Mongolen ähnlich. Entstellt wird das Gesicht durch die hervorstehenden Backenknochen und die eingebrückte Nase. Haben nun etwa die Recht, welche meinen, wir hätten in den Buschleuten eine Art Mittelrasse vor uns zwischen Mensch und Asse, eine Kasse, deren Existenz die Richtigkeit der Darwinsschen Hypothese beweise oder unterstütze?

Rach unserer Überzeugung ist das nicht der Fall. Zunächst bemerken wir: "Die Saan haben eine Sprache." Ihre Sprache scheint unentwickelt zu sein, scheint unter den Sprachen der schwarzen Stämme Ufrikas zu stehen, — aber sie ist zu wenig bekannt, als daß wir uns ein Urteil über dieselbe erlauben könnten. Weil aber die Sprache der Saan uns so wenig bekannt ist, so kennen wir auch das eigentümliche Geistesleben dieses Volkes, welches ja immer erst durch Kenntnis der Sprache erschlossen wird, kast nicht. Was Reissende, was Missionäre von Buschleuten gehört haben, haben sie in Sprachen gehört, die ursprünglich diesen Leuten fremd waren, also die eigenen Ideen des Volkes immer erst in anderem Gewand und anderer Färbung erscheinen ließen.

Wir finden bei den Buschleuten Fähigkeiten, die andere afrikanische Eingeborene nicht besitzen, z. B. die Gabe der bildlichen Darstellung. In den Schneebergen, im Drakengebirge, überall findet man Felsenwände, die mit Buschmannszeichnungen bedeckt sind. Mr. Orpen, englischer Magistrat im freien Kaffernlande, drang, m rebellischen Eingeborenen die Bege zu verlegen, im Jahre 1873 wit in das öfter erwähnte Drasengebirge vor. Er mietete einen aus den Gebirge stammenden Buschmann, Namens Duing, und befragte dies nach der Bedeutung der Zeichnungen, die man hier und da an den Felsen sah. Besonders sielen Mr. Orpen Männer und Beiber mit Antilopenköpsen\*) auf, welche dort dargestellt waren; er fragte, ma die denn seien. Er erhielt die Antwort, daß diese Leute einst zwar gelebt hätten, nun aber nur noch in den Flüssen lebten, sie seien ver nichtet worden, da auch die Elenantilopen vernichtet wurden, mid zwar von den Leuten, die an den Felsen tanzend dargestellt waren.

Da Quing bei seinen Erzählungen Cagan erwähnt hatte, jragte Orpen, wer Cagan sei, — die Antwort war: "Cagan macht alle Dinge, wir beten zu ihm. Bir beten: Cagan, Cagan, sind wir nicht beine Kinder, siehst du nicht unsern Hunger, gieb uns Essen, wah er giebt uns beibe Hände voll." — "Ber ist Cagan," frug man weiter, und die Antwort Quing's lautete: "Ich weiß nicht, aber die Elevantilope weiß es. Haft du nicht bei der Jagd seinen Schrei gehört, wenn die Clentiere schnell davon und seinem Ruse nacheilen? Wo er ist, sind Clentiere in Hausen." Auf weitere Fragen nannte Quing Coti als Cagans Weib; woher sie stamme, wisse er nicht, aber vielleicht sei sie mit den Leuten gekommen, welche die Sonne einst brachte "Aber das sind Geheimnisse," fügte er hinzu, "ich kenne sie nicht, nur jene Tänzer dort auf den Bildern kennen sie."

Die Buschleute oder Saan erkennen also ein höchstes Wesen am, in unserer Erzählung ward es Sagan genannt, nach anderen Berichten heißt es Saang. Sie reden in ihren Sagen von einer scheren Rasse von Wenschen, die vor den jetigen Erdbewohnern gelet hätten. Bon diesen Alten hätten viele Bunder thun können, andere seien an den himmel als Sterne versetz; die Milchstraße ist Aschwelche ein Mädchen der früheren Erdbewohner dort oben ausgeschüttet hat

schüttet hat.

Die Saan haben gute, natürliche Anlagen des Verstandes, haben auch unter allen Südafrikanern die meiste Anlage zur Musik. Überall bei den südafrikanischen Bauern muß der Buschmann zum Tanz anspielen, die Fiedel ist sein Instrument.

Der "zahme" Buschmann ift als Diener fehr geschätt. Er ift

<sup>\*)</sup> Barth (Reifen I. 210) fant in ber Breite bon Murgut gang ahnliche, an Felfenwänden eingegrabene Darftellungen.

treuer, sleißiger, auch energischer als ber Hottentott. Besonders als hirt und Jäger leistet er seinem Herrn die besten Dienste. Ich selbst habe auch Buschleute unterrichtet und getauft, obwohl ich eigentlich unter Basuthos arbeitete. Ich fand, daß diese Leute lebhaften Geistes und Rührungen zugänglich waren, daß sie, was ihrer Fassungskraft angemessen war, gut und tief auffaßten, und habe an getauften Buschleuten Freude erlebt.

Als Charaktersehler macht sich bei Dienstleuten dieses Bolkes geltend, daß sie öfter verdrossen und launisch werden. Jedenfalls aber berechtigen uns die bisher gemachten Wahrnehmungen zu dem Schluß, daß die Saan nicht halbe Affen, sondern Menschen sind.

> A. Merensth. Superintendent der Berliner Transbaal-Miffion. Beiträge zur Kenntnis Südafrikas. Berlin 1875.

## Ein Vehmgericht bei den Kaffern.

Bor einigen Bochen war ich Zeuge und teilweise Mitspieler einer jener Tragödieen, die das Behmgericht in Pondaland nur zu häufig in Scene seht.

Hinter ber Besitzung des Herrn Hughes auf einer zehn Minuten entfernten bewaldeten Unhöhe befindet sich ein Kaffirkraal aus 6

ober 8 Sütten bestehend.

Stammvater oder Oberhaupt desselben war ein haldzivilisierter Kaffir von Kingwilliamstown in der Kapfolonie, der unter Engländern auserzogen und dann nach Bondaland übersiedelt war. Auch seine Frau war aus der Kapsolonie und ziemlich englisiert. Dadurch, sowie durch seinen Reichtum, nahm Jakob, dies war der Name des Mannes, eine höhere Stellung unter den Eingeborenen ein, was er aber seine Umgebung bedeutend fühlen ließ, so daß die Familie sehr unbeliebt war. Sein Bermögen würde ihn sogar bei uns als einen wohlhabenden Mann haben gelten lassen, denn er dessaß viele gut bedaute Mais- und Gemüseselder, einige Stück Kindevieh, was hier im Durchschnitt 80 Mark den Kopf wert ist, einen Ochsenwagen, der 1200 bis 1600 Mark kopf, und ca. 2000 Mark in

barem Gelde. Ihr werdet schon anderweitig gelesen haben, daß aller Transport in Afrika durch Wagen, mit Ochsen bespannt, besorgt wird. Denn da auf diesen ungeheuren Flächen oft (viele Tageressen) weder Obdach noch Lebensmittel angetrossen werden, und man häusig ohne Wege nur der Richtung nach über Gebirge und steile Husch durch Flüsse und Thäler zieht, so ist jedes andere Transportmittel unmöglich. Nur auf gebauten künstlichen Wegen nach vielbesuchten Plähen fängt man jeht an, Maultiere zu verwenden. Diese Ochsen wagen sind demnach ungeheuer solide und stark gebaut, vom besten Material, werden von 16 bis 20 Ochsen gezogen und se nach den Wegen mit 60 bis 80 Zentnern beladen. Es ist erstaunlich, welche unebenen steilen Wege dieses Gespann passiert, auf denen ein Jukaänger oft Mühe hat, fortzukommen.

Doch zurück zu meinem Thema! Jakob war stolz auf seinen Reichtum und scharrte immer mehr zusammen, hatte seine Söhne und Treiber, nahm für die europäischen Händler Fuhren an, wosüt er 20 Mark den Tag erhielt. Außerdem war er ehrgeizig und strebte danach, selbst ein kleiner Hünperling zu werden. Dies steigerte den Haß und die Habgier seiner Feinde und brachte ihn endlich zum Fall. Eine auscheinend geringe Ursache beschleumigte die Kriss. Jakob arbeitete an der Station eines Kausmanns am St. Johns-Flusse, ein Schiss abladend. Ein dabei beschäftigter Kaffix, Unterthan des kleinen Häuptlings Umtage, stahl eine Tabakspfeise von Bord und Jakob brachte den Fall vor Gericht, worauf der Dieb bestraft wurde. Der Häuptling schwur Jakob Rache, und ob auch Jahre darüber vergehen, ein Kaffir vergißt dies nie.

Eine geraume Zeit war vergangen, über 18 Monate, bis Umtage seine Rache ins Werk setze. Er ging hin zum großen Häuptling Damahs, der im Lande zwischen dem Umtata=Flusse und St. Johns-Flusse oder Umzimwuwu herrscht und klagte Jakob andies ist eine Art Behmgericht, und das Versahren ist solgendes: Der Ankläger nimmt einen oder zwei Ochsen, treibt sie vor den Kraal des Oberhäuptlings, macht demselben ein Geschenk damit und setz sich dann der Hütte gegenüber mit trauxiger, kummervoller Miene, ab und zu jammernd und wehklagend. Nachdem er stundenlang geseisen, fragt der große Häuptling, was sein Begehr?

"Königlicher Herrscher," sagt der Ankläger, "ich komme zu dir, damit du mich tröstest." — "Barum, was fehlt dir?" — "Fluch lastet auf meinem Kraale, meine jungen Leute und Kinder sterben,

meine Frauen sind krank und werden von Tage zu Tage bünner, meine Kühe geben keine Milch mehr und sinken hin wie die Fliegen, darum ist es besser, du tötest mich, damit mein Kummer aufhört." —

"Was denkst du, ist die Ursache?" — "D, es hat jemand mich behert." — "Hast du Berdacht auf irgend jemand?" — "Ja, großer Häuptling, auf den und den." —

Dann werden Gründe gefordert, Zeugen verhört und endlich die Räte und Zauberdoktoren befragt. Auf deren Aussagen wird dann der Angeklagte verurteilt und der Kläger ermächtigt, das Ursteil zu vollstrecken.

Dies war auch der Verlauf mit Jakob. — Auf die Frage, auf wem der Berdacht ruhe, antwortete Umtaze entschieden: "Auf Jakob und seinem Kraale." — Mehrere Zeugen wurden vernommen, welche aussagten, sie hätten vor längerer Zeit Jakobs Leute Gift aus dem Galegalande (eines füdlich vom Umtataflusse wohnenden Kasserstammes, der durch seine Kenntnis verschiedener Pflanzengiste berüchtigt ist) holen sehen, wobei dieselben prahlerisch geäußert hätten, ihre Feinde würden bald zum Schweigen gebracht werden. Ein anderer Zeuge erzählte, er sei nachts vor Jakobs Hütte gekommen und habe die Thür verschlossen gefunden, inwendig aber Licht gesehen. Darauf habe er durch eine Öffnung geguckt und beobachtet, wie dersselbe und seine Frau Rosa bei einem Topse gestanden, in welchem eine rote, schäumende Masse gekocht habe, wobei die beiden Zaubersformeln ausgesprochen haben des Inhalts, das Umtaze solle sterden.

Dies war im Pondalande überzeugend und nachdem Räte und Zauberdoktoren befragt waren, gab Damahs seine Einwilligung zur Bernichtung Jakobs und zur Teilung seiner Habe unter den beleidigten Stamm Umtazes.

Schon lange hatte dieses Unheil über dem Haupte des Berurteilten gebrütet, und derselbe wußte es gar wohl, war aber so mutig und auf seine Macht vertrauend, daß er die drohenden Gerüchte nicht allein mißachtete, sondern sogar heraussorderte.

Am 13. November sprengte ein Kaffer zu Pferde an der Hütte vorbei und rief: "Jakob, nimm dich in Acht!" und verschwand dann so plöhlich, als er gekommen. "Ach!" rief Jakob höhnend, "ich bin bereit; laß sie nur kommen!" Er glaubte, daß im Falle der Not die Nachbarschaft ihm beistehen würde, täuschte sich aber darin nur zu sehr. Am 14. November morgens gegen 4 Uhr wurde mit einem Male heftig an seine Hütte geklopft, und seine Feinde riefen ihm zu,

er folle heraustommen und fich übergeben. Etwa 100 bis 150 Mm hatten bes Rachts im hinterhalte gelegen und ben Kraal umginget Es ift nämlich eine Eigentümlichkeit ber Raffern, bag fie alle im Aberfalle turg bor Tagesanbruch machen, und man findet bie bi ben meiften uncivilifierten Bolfern. Jafob mußte wohl, daß fin Leben verwirft war, bag er getotet worden ware, fobald er aus ben Saufe trete, beshalb beichloß er, fein Leben fo tener als möglich u verlaufen. Er verweigerte alfo feine Ubergabe, ließ jedoch a Berlangen feine Frau und Familie auf letterer Bunich binant Sobald biefelben unter ber Rotte ber Feinde erschienen, wurde ihnen bas Zeug vom Leibe geriffen, fie gingen nämlich europäisch gefleidt, und diefelben mighandelt. 3m Gifer aber, die Sauptperfon p erhalten, vergaß man die gehörige Borficht, fo daß die Frau mi ben Kindern nach ber Station des herrn Sughes entfloh, wojell ich ber Zeit mich aufhielt. Gin merkwürdiges frembartiges Gerand wedte mich aus meinem gewöhnlich fehr gefunden Schlummer, mi emporfahrend hörte ich bie Stimme bes Rafferdieners, ber in bit Ruche nahe beim Saufe fchlief. "Um Gotteswillen machen Sie fcmel bie Thur auf, man ermordet Jatob und feinen gangen Stamm, bit gange Gegend ift im Aufruhr!"

Sofort sprang ich auf und öffnete die Thür, und im selben Augenblick stürzte auch Rosa mit ihren Kindern und Mägden in die Haus. Wie ich schon früher einmal erwähnt habe, ist nämlich die Haus eines Europäers ein Sanktuarium, das jeden Eingeborens

fchütt, ber in basfelbe flüchtet.

Jest folgte eine schauerliche Scene, im Hause das Jammen und Schreien der Kinder und Mägde, die ganze Gegend tageshell von den angezündeten Kafferhütten, Schießen, Heulen und Schreien, als ob alle Dämonen der Hölle losgelassen seinen. Dies dauerte eine Zeitlang, die der Tag andrach. Ich stand gerade vor der Thür und wartete der Dinge, die da kommen sollten, als plöglich einer der Treiber Jakobs, Macesa, atemlos mit ungeheuren Sähen hundert Schritte von mir erschien und sich sodann urschnell platt auf die Erde in das hohe Gras warf. Im selben Augenblicke kamen zwei Männer, seder mit 6 bis 8 Speeren bewassnet, bei ihm vorbei und kamen vor mir zu einem plöglichen Stillstande. Sie hatten ohne Zweisel die Fährte von Macesa verloren. Als sich dieser niederwars, hob er noch die Hände bittend zu mir empor, daß ich ihn nicht verraten möchte. Den Anblick der beiden Versolger werde ich nie in

meinem Leben vergessen, die Augen schienen dreimal so groß als gewöhnlich, die Pupille blitzte furchtbar unheimlich, während das Weiße mit Blut unterlausen war; vor dem Munde stand der dicks Schaum, und kann nur ein dis zur Tollheit gereizter Tiger so aussehen. Nachdem sie mich und das Haus einige Augenblicke wild angeschaut, als ob sie durch die Mauern des letzteren hindurchblicken wollten, fragten sie vor But und Aufregung keuchend, ob ich den Flüchtling nicht gesehen, was ich natürlich verneinte. Bei der Zeit war ich selbst so sehr in Aufregung geraten, daß ich krampshaft meine Büchsstlinte umfaßte und gar zu gern auf die Kannibalen losgebrannt hätte. Dieselben setzen dann wie Bluthunde in das Dickicht hinter dem Hause, um den Entslohenen aufzuspüren.

Sobald sie sich entsernt hatten, nahm ich den Flüchtling in das Boot und setzte ihn über den hier 200 Meter breiten Fluß, der unsmittelbar vor dem Hause vorbeisließt. — Auf der andern Seite herrscht nämlich ein anderer Häuptling, Umtengela, so daß Flüchtslinge drüben geborgen sind.

Sobald Roja und die Rinder aus ber Sutte Jatobs maren, fingen die Raffern an, diefelbe zu fturmen. Das war aber nicht fo leicht: es hatte die Nacht geregnet, fo daß die Feuerbrande nicht recht brennen wollten, und sowie fich ein Feind näherte, schof Jatob durch die Offnungen des Saufes auf benfelben. Endlich aber fing das Strohdach Feuer und als dies einstürzte, konnte fich ber Eingeschloffene nicht länger halten. Er machte einen ungeheuren Sat burch die offene Thur, die Bergweiflung gab ihm Löwenfrafte, er brach durch die Reihen der Belagerer und fprang über die Um= gäunung in den Kraal, worin einige 60 Kühe fich befanden, durch biefelben und auf ber andern Geite wieder hinaus bem Gebuich gu. Aber viele hunde find des hafen Tod. Gine Anzahl verfolgte ihn, ein Speer (Affagai) traf ihn in bas Bein und eine Flintenkugel in die Schulter, jo daß er fturgte. Im Ru war die Rotte auf ibm, man fchlitte ihm mit einem Uffagai ben Bauch auf und fchnitt ihm die Reble durch.

Zwei Treiber, der schon vorhin erwähnte Macesa und Magnan, den ich später über den Fluß setze, über welche ebenfalls das Todesurteil gefällt worden war, entkamen, indem sie die Verwirrung, die Jakobs hartnäckige Verteidigung verursachte, benutzen, zu entstliehen.

Darauf nahmen Umtaze und seine Leute Besitz von des Gestöteten Sab und Gut, schlachteten eine Ruh und wuschen sich die

Hände im Blute, ein Opfer, welches bedeutet: "Ich wasche meine Hände rein von Schuld, es war ein Gottesgericht." —

Des Tages über kamen mehrere Boten zu uns, die uns anfagten, daß, wenn man Roja zu fassen bekame, fie ebenfalls getötet würde; deshalb durfte dieselbe nicht aus dem Hause gehen, bis wir sie ebenfalls auf die andere Seite des Flusses befördern konnten.

Rapitan R. R. Beined.

# Arbeit mit hinderniffen,

ober

ein Tag eines protestantischen Kaffern-Missionars.

Der Missionar Pradel lebt mit Frau und Kind auf einem einsamen Borposten mitten im Kafferngebiet. Er ist so beschäftigt, daß er nur selten Zeit sinden kann, durch einen Brief Kunde von sich zu geben. Um so interessanter ist ein Bericht von ihm, den das "Flugblatt der Brüdergem." 1883 Kr. 3 veröffentlicht und der den noch hier und da spukenden Wahn von dem unthätigen, müßiggängerischen Leben der Missionare in Südafrika in handgreislichster Weise widerlegt.

Eines schönen Morgens saß Pradel da mit der Feder in der Hand, um seinen Bericht für das Missionsblatt zu schreiben.

"Mein letter Befuch in Glutolweni . . . ", fo viel ftand gludlich ichon auf dem Papier, als ber Biehwächter einbrach, ein Schaflein auf dem Urm. Das hatte fich ein Bein gebrochen und mußte verbunden und gepflegt werden. Und während Miffionar Bradel noch damit beschäftigt ift, tommt ein Mann, fein Gelb gu holen für bie Bierde, die er gu eben jenem Ritt nach Glutolweni gelieben batte. Un und für fich brauchte diefe Bahlung nicht viel Beit zu foften; aber die Raffern find famt und fonders ber Anficht, die man in Europa jum Glüd doch nur bei manchen vertreten findet, daß es beffer ift, auf Umwegen zum Ziel zu gelangen, als auf bem geraden Wege und daß es schade ware, mit zehn Worten fich zu begnügen, wo fich eine fo schone Gelegenheit bietet, hundert anzubringen und wenn man fertig ift, noch einmal von vorne anzufangen. Der Pferbeverleiher nimmt fich also Zeit, Miffionar Pradel übt fich tapfer in ber Beduld und mahrend beffen ruht feine Feber aus, obgleich fie noch gar nicht mide ift. Aber alles nimmt einmal ein Ende, felbit die wortreiche Umftandlichkeit eines Raffern, und die Reder kommt wieder in Bewegung. Ach, fie hat nicht Zeit warm zu werben, ba tont Suffchlag an bas Dhr bes Schreibers, und als er aufschaut, fieht er einen Reiter und zwei Reiterinnen vor dem Miffionshäuschen abiteigen. Erfterer giebt ben zwei Gutu= "Damen" bas Chrengeleit. Es ift ein Jüngling, ber zwar nur mit einem furgen Dedichen gefchurat ift, aber eine Muge und viel fchone Ringe tragt. Die eine Reiterin fleidet fich europäisch und ift eine ber 7 ober 8 Frauen des Säuptlings Lebannah. Sie kommt, um für fich und fonft noch jemand Medigin gu holen. Die andere verschmäht durchaus jede Unlehnung an europäische Sitte und Rleidung, nur nicht die europäische Runft bes Bahnausziehens. Rein Bunder! Benn fo eine arme, von Bahnweh geplagte Frau fich in die Behandlung ihres braunen herrn und Gemahls begiebt, fo bohrt er ihr gelegentlich ben franken Bahn muhfam mit bem Tafchenmeffer beraus und bas empfindet auch ein Rafferntiefer fchmerzhaft. Da macht es ber weiße "Lehrer" fchon beffer, auch wenn er fein gelernter Zahnarzt ift. Diefe gahnwehfranke Dame erichien, wohl um ihren Selfer und Retter zu ehren, im höchsten Staat, b. h. frifch rot geschmiert, glangend und flebrig. Ber aber einen folchen "roten" Raffern angreift, befubelt fich. Darum läßt der Zahnargt die Patientin erft die wollene Zipfelmute des Junglings auffeben, um wenigftens von ber Berührung mit ben fetttriefenden Saaren geschütt zu fein, er trägt aber nichtsbestoweni= ger ziegelrote Sanbe babon.

Während er sich wäscht, haben wir Zeit ein paar ergänzende Bemerkungen über diesen Zweig der Missionsarbeit unseres Bruders zu machen. Er übt ihn oft und viel, denn die Leute kommen von weither zum Zähneausziehen, die Frauen häusig von ihren Männern begleitet, und da kommt es auch wohl vor, daß so ein zärklicher Gatte, wenn er sindet, die Operation sei zu schmerzhaft sür seine Frau, zusährt und dem Doktor die Zange aus der Hand nimmt. Es ist Sitte und Brauch bei allen Missionaren, daß sie sich für Mühe und Zeitverlust (der durch Fettslecke verdordenen Kleider gar nicht erst zu gedenken) eine Kleinigkeit zahlen lassen. Es ist das eine, wenn auch noch so geringe Einnahme sür die Stationskasse, wollen richtig abgezählt bei sich. Trohdem fragt aber nach glücklich vollendeter Operation so ein Kasser meist mit verlegenem Gesicht: "Wo nehm ich Geld her? Ich habe keins!" Und nun hat der Missionselendeter Deration so ein Kasser meist mit verlegenem Gesicht: "Wo nehm ich Geld her? Ich habe keins!" Und nun hat der Missionskassen.

fionar bas Bergnügen, will er nicht um seinen wohlverdienten Lohn kommen, eines langen und breiten zu mahnen und zu bitten, zu seilschen und zu markten. Missionar Pradel ist auf ein tressliches Mittel verfallen, dieses ärgerliche und zeitraubende Treiben abzuschneiben. "Hast du kein Gelb," sagt er, "gut, so komme her, da seize ich dir deinen kranken Zahn wieder ein. Gieb mal Acht, wie der dich wieder plagen wird!" Aber darauf hat es noch keiner der so Bedrohten ankommen lassen — flugs war das Geld zur Stelle!

Doch zurud zu unferer Tagesgeschichte. Die rote Reiterin mag wohl feine Schwierigkeiten wegen ber Bezahlung gemacht haben, bat auch vielleicht feine Zeit dazu gehabt, benn ebe fie fich noch auf ihr Bferd geschwungen, ift ichon ein anderer Reiter angesprengt getommen, ber viel wichtigeres mit dem "Lehrer" zu verhandeln hat, denn er ift gludlicher Brautigam und will Tag und Stunde feiner Trauung festgesett wissen. Das ware auch abgethan und tein Pferdehuf mehr in der Rähe bes Plages zu feben. Miffionar Bradel kann fich wieder an den Schreibtisch fegen, aber nur für gehn Dinuten, denn es tommen abermals brei Zahnpatienten boch au Rob, und wieder find es zwei Sutufrauen mit einem Begleiter. Die Scene von vorhin wiederholt fich, mit dem Unterschied, daß die eine von zwei Bahnen befreit fein will, die andere fich mit einem begnugt. Uberglüdlich, die Blagegeifter los ju fein, reiten fie ab. Dun noch rafch eine Angahl Schulfinder befriedigt, die mancherlei Unliegen haben, und es ift 1/22 Uhr geworben, b. h. verspätete Mittagseffensgeit. Wir gonnen es ihnen, nicht mahr? Das Effen und die furge Rube, bem geplagten Miffionar und feiner Frau, die wahrlich auch nicht müßig gewesen ist, denn fie hat neben ihren mütterlichen und häuslichen Pflichten auch noch Rähschule gehalten; und noch mehr gonnen wir ihnen den Rachtifch, der in europäischen Briefen besteht, welche gerade während bes Effens anlangen — ein feltener, aber um fo höher geschätter Genuß! Wie ware es, fie setten fich nach Tisch ein halbes Stündchen zusammen, um die Briefe gu lefen? boch auch endlich einer vom ältesten Kinde babei, nach bem bie Elternhergen noch ichmergliche Sehnsucht empfinden! Aber bas geht nicht, benn der Tijch ift noch nicht abgeräumt, ba fteht ichon ber eingeborene Miffionar von Mount Fletscher an der Thur und will Medizin und Schulbücher und guten Rat und noch vieles Undere haben, und als er befriedigt abzieht, ift's 5 Uhr, und da hat fich auch ichon ein anderer Mann eingefunden, der gern Arbeit augewiesen bekäme, und bann ist an der Handmühle, die ein kleiner Junge bedient, etwas wieder in Ordnung zu bringen. Jeht kann Missionar Pradel endlich einmal sich sehen und schreiben, aber gerade nur 5 Minuten, benn es gilt wieder 2 Bittsteller abzusertigen, einen Bater, der sein Kind zur Tause anmeldet, und einen Kirchendiener. Über alle dem ist die Sonne untergegangen und wenn der Bericht geschrieben wäre, könnte der müde Missionar Feierabend machen; aber der Bericht ist eben nicht geschrieben und morgen geht die Post ab! — Nicht wahr, lieber Leser, das nennt man Arbeit mit Hindernissen, in einem Grade, wie du's vielleicht nicht kennst!

# Anhang.

## Die Station Bismarkburg im Togolande.

Marich der Expedition Wolf. — Die Landschaften zwischen der Küste und Well. — Der Fetischkultus in Abeli. — Wext medizinischer Kenntnisse. — Sehr günstige Aussichten der Kolonie. — Die gangbarsten Einfuhrartisel.

Die für die ganze künftige Entwickelung des Togolandes äußerst wichtige Station Bismarkburg wurde in der Landschaft Abeli sehr zweckmäßig auf dem Bergkegel Adado, 710 m hoch, in der Nähe der Ortschaft Zege, mehr als 250 km von der Küste entsernt, angelegt. Nichts ist lehrreicher über die Zustände und Aussichten unserer jungen Kolonie als der einfache, wahrheitsgetreut Bericht des Dr. L. Wolf\*), aus dem wir hier das Nötigste entsnehmen:

"Die von mir geleitete Expedition ist nach 21 tägigem Marsch, bei dem an einzelnen Tagen über 30 km zurückgelegt wurden, in Zege angekommen und hat das ihr zunächst gesteckte Ziel glücklich erreicht.

Die von Klein Popo mitgenommenen Träger habe ich hier entlassen und schickte sie nach der Küste zurück, weil ich diese Gegend für Anlage der Station ins Auge gesaßt habe und dieserhalb mit den Abelihäuptlingen in Berhandlungen getreten bin. Ich habe sür die Station einen dominierenden hügel ausgewählt, dessen Meereshöhe etwa 710 m beträgt. Das Land Abeli ist gebirgig und soweit bis jeht festgestellt werden konnte, auch wasserreich. Rindvieh

<sup>\*)</sup> Dr. Freiherr v. Dankelmann, Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus ben deutschen Schutgebieten. III. Beft. Berlin 1888.

wird hier gehalten und befindet fich wegen der vorzüglichen Beide in einem fehr guten Rahrauftanbe. Infolge bes Gebirgscharafters befindet fich neben jum Ackerbau geeignetem auch viel fteiniger Boden. Nach bem Stand der Feldfrüchte zu urteilen, ift die Ertragsfähigfeit bes Landes eine aute. Ginbeimifche Baumwolle wird viel angebaut. Die Eingeborenen verarbeiten dieselbe für ihre Rleibung. Reispflanzungen find ebenfalls vorhanden. Auch in handelspolitischer Beziehung ift Abeli von großer Bebeutung, ba von bier Berbindungen nach Salaga, Jendi und Sanfanne befteben. Sauptverkehr geht bann nach bem Bolta und bon bort weiter nach der englischen Rolonie. Eine Berbindung mit Rlein Popo wird fehr gewünscht, doch ift bis jest noch teine gute und fichere Rarawanenstraße vorhanden. Infolge ber Stationsanlage wird voraus= fichtlich schon in nächster Zufunft eine folche fich bilben. Der bon ben Portugiefen eingeführte Name "Bopo" ift übrigens bier ebenfo wenig als überhaupt im Innern bekannt. Man bort nur ftatt beijen Aneho. Abeli fteht wegen feiner mächtigen Fetische, für die ein geregelter Rultus eingerichtet ift, weit und breit in hohem Un= feben. Die Nachbarvölker pflegen ftreitige Fragen bier entscheiden au laffen und fügen fich bann bem Urteile Abelis. Das Land ift wildreich. Außer Buffel und Antilopen kommen auch Elefanten por. Die Bevölkerung ift eine nur fparliche. Früher follen öfters raube= rifche Einfälle von Rordoften her und auch von feiten der Afchanti ftattgefunden haben.

Die von der Küste dis Atakpame (fast auf halbem Bege) durchreiste Gegend ist ein ebenes ober leichtgewelltes Gelände und in der Trockenzeit wasserarm. Die Expedition mußte auf dem Marsche Trinkwasser mit sich sühren. Die Eingeborenen haben in ühren Ortschaften große Töpse als Sammelbehälter für Wasser aufzgestellt, das stets eine milchig trübe, schmußige Farbe hat. Bäche und Flüsse waren sast sämtlich ausgetrocknet. Auch der zweimal durchschrittene Haho, dessen steiniges Bett 25, bezw. 10 m breit war, sowie der Dakakweschaho, 10 m breit, waren dis auf einige Tümpel vollständig ausgetrocknet. Der Chrassus, 10—15 m breit, ein Nebensluß des Haho, welcher in der Regenzeit nach Aussage der Eingeborenen mehr Wasser als der Haho sühren soll, war an der übergangsstelle und in deren Nähe trocken, so daß, da die Expebition an empfindlichem Wassermangel litt, in seinem Bett nach Wasser gegraben werden mußte. Ich habe den Eindruck gewonnen,

bak fich in jener Gegend leicht Brunnenanlagen mit Erfolg moden laffen burften, um bem Baffermangel abzuhelfen. Der Morgenton war febr reich. Die Felbfruchte, Dais, Maniot, Erbfen, Bohnn, Nams, fowie auch Baumwolle, ftanben portrefflich. Der Charafter ber Landichaft ift vornehmlich Baumfavanne und gewährt bas Bib eines vernachläffigten Bartes ober Dbftgartens. Das faftig, fill grune Gras eignet fich vorzüglich für Beibe und bot binreidend Rahrung für die Bferde und Gfel ber Expedition. Gin üppign Balmenbestand, vorwiegend DI: und Rofospalmen, wurde fiberal beobachtet. Lettere famen noch in bem erften Apofiolager bot in Bafafé. Alle Flugbette waren mehr ober weniger fteinig. 30 boch bietet die Begend feinerlei Schwierigkeiten für Unlage auter Bertehröftragen. Dit bem ilberichreiten bes Chrafluffes, welcha die Grenze zwischen Utafpame und Muatschae bilbet, tritt mehr Ge ftein in Form von Granit, Sandfteinkonglomerat und Rafeneifen ftein frei zu Tage. Außer ben oben erwähnten Rulturen werden auch Reispflanzungen beobachtet. Die Gegend wird mafferreid Der Amu, 15 m breit, bis 1 m tief, kommt aus WNW und flieft an der Abergangoftelle nach O und weiter in ben Maome. Er bit ein fteiniges Bett und eine Stromgeschwindigkeit von 60 m in be Außer gahlreichen Buffel- und Antilopenspuren, unte diesen ebenfalls von der Pferdeantilope (Hippotragus), murden bie die erften frifchen Glefantenfpuren beobachtet. Der Atafpamehaupt ling Do in Do Roffi am ca. 15 m breiten und bis 0,5 m tiefen Amutui, hat eine Biehherde von mehr als 100 Riihen, welche tat lich gemolfen werben. Die Gingeborenen bereiten auch Rafe.

Atakpame hat seine frühere Bedeutung verloren. Die ehemalige Stadt auf dem linken Ufer des Amutui in etwa 15 km nordöstliche Richtung vom Lager Do Koffi gelegen, ist vom König von Dahome zerftört und es sollen nur noch Kuinen und zerstreut liegende kleine

Ortschaften an ihrer Stelle bestehen.

Bon Do Koffi durchzog die Expedition in sechs Tagemärschen das noch unerforschte Apossogebiet, überschritt das Apossogebieg, am 27. April mit nicht unerheblichen Mühen die Ilawinanisette desselben, welche an einzelnen Stellen Steigungen dis 45° hatte. Das Apossogebiet zeigt durchgehends den Gebirgscharakter, Höhen von 700 und mehr als 800 m, steile Hänge, bewaldete, tief eingeschnittene Wasserläufe, Schluchten, die gewöhnlich einen reichen Bestand an Ölpalmen tragen. Außer mächtigen Wollbäumen sallen

uns besonders Shea-Butterbäume (Bassia butyracea) und Bambus, sowie auch der nütliche Bordon auf. Wasser ist reichlich vorhanden, klar und kühl; die Nächte waren für uns kalt. Bei den Ortschaften wird Tabak angebaut. Geologisch sällt außer Granit, freiliegendem Eisenstein in mächtigen Blöden, vornehmlich Quarz, Glimmer und Thonschiefer auf. Die Eselhengste von Tenerissa dewährten sich auf dem Gebirgsmarsche als Lasttiere vortresslich und jeder trug bequem und sicher dis 100 kg, also viermal so viel als ein Träger."

Infolge der notwendig gewordenen Zurücksendung seiner Träger aus dem Togogebiet zur Küste, hatte sich Herr Dr. Wolf während der Regenzeit auf eine längere Abgeschlossenheit auf der Station gesaßt gemacht, wurde aber am 22. Juni durch den Besuch des Hauptmann von François überrascht, der nach Erfüllung seines Austrages von Salaga kommend und auf dem Rückweg zur Küste befindlich, die Station berührte. Dr. Wolf war deshalb in der Lage, über den Fortgang seines Unternehmens am 20. Juni, wie

folgt zu berichten:

"Der Stationsbau ift auf einer Stelle in Angriff genommen, die 2,5 km in nordöftlicher Richtung von dem unter ca. 80 10' nördl. Br. befindlichen Ort Jege, Refibeng des Oberhäuptlings Rontu, gelegen ift. Als Plat ift ber dominierende Sügel Ababo, welcher 700 m relative und ca. 710 m absolute Sohe hat, gewählt und icheint berfelbe allen Anforderungen zu entsprechen. Das Land Abeli foll bis jest ben Fremden mehr oder weniger berichloffen ge= wefen fein, Sändler wagten fich aus Furcht vor dem hiefigen Fetischfultus nur felten hierher. Durch mein Busammentreffen mit bem Oberhäuptling Rontu und seinem Priefter in Apoffo, ift nun ein gludlicher Umichlag eingetreten. Es gelang mir, bei bem ge= nannten Dberhauptling, ber ein geiftig hochstehenber Reger ift und in früheren Jahren Reifen nach Salaga, Jenbi, Sanfanne und Mangho gemacht hat, Ginfluß zu erhalten und fein anfangs be= ftehendes Migtrauen zu beseitigen. Er unterließ bann nicht, die übrigen Sauptlinge und bie Bevölferung gu beruhigen und ebenfalls für die Expedition gunftig gu ftimmen. Um 20. Mai wurde auf einer großen Bersammlung in dem Fetischorte Beröu die Anlage der Station von den Sauptlingen und ber Priefterschaft gebilligt. Es begann bann fofort ber Bau ber proviforischen Saufer und die Un= lage von Felbern, jo bag am 2. Juni die Expedition bereits ihr Lager von Jege nach bem Ababo verlegen konnte. Am felben Tage

mittage wurde auf bemfelben bie Flagge gehißt.

Die Expedition ist einstweilen am nordöstlichen Hange in Grebhitten untergebracht. Das Planieren der steinigen Kuppe ist nahen beendet und wird dann sosort mit dem Bau der bleibenden Hange begonnen, wozu das Material beschafft ist. Die nahen Galleie wälder liesern vorzügliche Bauhölzer in reichlicher Menge. Gute, fühles Trinkwasser giebt der 1—2 m breite Abadia, welcher in einm steinigen Bett am Fuße des Adads von O nach S in den Jags fließt. Der steile Abstieg, 40° im Mittel, ist bereits durch Anlags von 370 Stusen für das Wasserholen wesentlich erleichtert.

Mit der Anlage von Pflanzungen ist ebenfalls bereits begomme. Außer verschiedenen europäischen Gemüsen, Bohnen, Erbsen, Spinat, Kartosseln, Gurken, Kadieschen, Salat u. s. w., die auffallend schnel kartosseln, Gurken, Kadieschen, Salat u. s. w., die auffallend schnel aus dem Boden emporwuchsen und zur Zeit sehr gut stehen, sind Anpflanzungen von einheimischen Bodenerzeugnissen, Bohnen, Mais, Meis, Maniok gemacht. Die Fläche der seht bebauten Felder betrögt 8623 am. Baumwolle und liberianischer Kassee sollen in diese Tagen angepflanzt werden. Das Reisseld umfaßt 3652 am. Und ist bereits eine Anpflanzung von 500 Bananen angelegt, welche noch vergrößert werden soll. Der einheimischen Bevölkerung ist die Bewwertung der Banane zu Hanf nicht bekannt, ebenso wenig kennt se den Wert der Kautschussliane Landolphia, welche hier sehr hänsg ist und sür den Handel von Bedeutung zu werden verspricht.

Ich glaube schon jest darauf ausmerksam machen zu musen bas nach meiner Ansicht eine Station hierorts einen bleibenden Wert für die Zukunft und Fortentwickelung der vielversprechenden Togokolonie haben wird. Durch dieselbe kann ein Verkehr zwischen der Küste und dem Innern, den numerisch schwache, ränderische Stämme dis jest zu verhindern suchten, mit verhältnismäßig geringen Mitteln geschaffen und gesichert werden. In Aposso hatte man einen meiner Träger, einen Weh-Jungen, welcher mit seine Last entsliehen wollte, aufgegriffen, beraudt und sosort als Staven verkauft. Als ich unter Androhen kriegerischer Maßregeln die Austlieferung verlangte, erfolgte dieselbe ohne weiteres. Zugleich demühte man sich, die friedsertigsten Versprechungen sir die Zukunft zu geben, die jedoch kaum länger gehalten werden, als die Station sich hier besinden wird. Seitdem die Expedition sich hier seitgeset hat, sind die Sicherheitsverhältnisse bereits wesentlich bessere ge

worden. Ohne ben beschwerlichen Marsch über bas Apossogebirge ist es möglich, einen viel kürzeren bequemeren Weg nach Klein Popo zu nehmen. Der Boden scheint fruchtbar zu sein, sür Viehzucht ist er geeignet. Die handelspolitische Bedeutung der Station muß darin liegen, daß sie es sich zur Aufgabe macht, vornehmlich den Berkehr aus den nördlich und nordöstlich gelegenen Gebieten nach unseren Küstenpläßen zu vermitteln. Die Möglichkeit hiersür ist, wie es scheint, gegeben.

Die sozialen Berhältniffe find hier noch fehr ungeordnet und es scheint hier mehr als irgendwo sonft in Afrika nur die Gewalt ju herrichen. Ich war überrascht, schon nach einer Tagereife von Rlein Popo, richtiger Unebo, auf Gingeborene gu ftogen, welche in ihrem Augern und in ihrem Benehmen mehr ben Ginbrud von "Wilden" machten, als die Bewohner am unteren Rongo bis Leopoldville ober die Angolas bis an den Ruango. Best, hoffe ich, wird jedoch bald alles anders und bejfer werden. Die Station übt einen mächtigen Ginflug weit und breit auf die umwohnenden Boltsftamme aus und ift zweifellos eine große Stuge fur unfere Berr= schaft an der Kufte. Mit den hiefigen Gingeborenen ift bas Berhaltnis ein andauernd gutes und haben fich biefelben mir bollftandig untergeordnet, ohne daß ich mir um die "Regierung" über fie irgend welche Muhe gegeben hatte. Sie beftehen barauf, alle ihre vielen Streitigkeiten, die fich oft Jahrzehnte hindurch fortgespielt haben, mir gur Entscheidung vorzulegen. Gine berartige richterliche Thatigfeit ift hochft unangenehm und zeitraubend. Wenn man fich ihr bis zu einem gemiffen Grabe auch im Intereffe ber Sache nicht ganglich entziehen barf, fo halte ich es boch im allgemeinen für richtiger, ben Eingeborenen möglichft bas Gelbstregieren gu über= laffen und fich nicht in alles einzumischen. Ich glaube, daß dadurch unfer Ansehen und unfere Macht in Afrika am besten gewahrt und befestigt wird. Meine argtliche Thatigfeit ift mir hier in Abeli febr au ftatten gekommen. Als ich im Aposiogebiet noch nicht wußte, ob ich in das verschrieene Fetischland Abeli hineinfommen, und der Gebanke, ob es mir überhaupt gelingen würde, schon in nächfter Beit einen gunftigen Blat fur die Unlage einer Station gu finden, mir viele Gorge machte, traf ich ben mächtigften und einflugreichften Abelihäuptling Rontu, welcher an einer schweren und höchst schmerzhaften Regenbogenhaut=Entzundung litt. Ehe ich mit ihm gufam= men tam, hatten fein Sohn und fein Fetischpriefter mich bereits

aufgefucht und in Gegenwart einer großen Bolfsversammlung bie Botter Abelis, Reijo, Fritto und Niffola, befragt, ob ich ale ihr Freund ober als ihr Feind fame. Um fich hiernber ju be gewiffern, wurde einem Suhn öffentlich die Reble faft burchgeichnitten und dasfelbe zappelnd und mit den Flügeln schlagend weit weg mi ben Boben geworfen. Das Suhn fiel auf ben Ruden und ber endete jum Glude für mich und die Expedition in biefer Lage. 36 fage jum Glud, benn ware bas Tier auf bie Bruft gefallen und i gestorben, so hatte man mich als Feind Abelis betrachtet und bo handelt. Die Erklärung hierfur ift folgende: Ghe bas Subn at opfert wurde, bestrich ber Briefter mit bemfelben meinen Dolmeifde und meinen Gubrer als meine Bertreter. Beibe mußten bam i ben geöffneten Schnabel hineinspuden, um bem Tier baburd ibn und por allem meine Gedanken und Anfichten mitzuteilen. Als bis Suhn nun im Todeskampfe auf dem Rücken liegend verendet lieferte biefes ben Eingeborenen ben Beweis, bag, wie bie Buff besselben frei ba liege, ebenso auch die meinige, i. e. mein Innem frei von Sintergebanken fei. Ginige Tage fpater traf ich mit ber Säuptling Kontu zusammen und fonnte ihn bald durch Atrovi u. f. w. von feiner bochft fcmerzhaften Augenkrantheit beilen. Di Atropinblättchen eignen fich vorzüglich für die Tropen und verliem nicht ihre Wirfung. Man darf ebenso wenig Morphium als Am pin in Lösung mit nach Afrika nehmen.

Als ich in Abeli angelangt war und mit Vorsicht Berhand lungen über Anlage einer Station anfangen wollte, in ber Berik ferung aber noch ein großes Migtrauen gegen und als die en gesehenen Beigen bestand, erhielt ich bas neugeborene Rind bi Sohnes und Erben von Kontu, welches nahe daran war, ber & ftidung zu erliegen, und von den Angehörigen bereits aufgegeba wurde, burch fünftliche Atmung am Leben. Der Sauptling Kont und fein Sohn wurden nun meine ergebenften Freunde und bo fichern mich fortwährend ihrer Dankbarkeit. Das betreffende Rin zeigte bei der Geburt übrigens auch die helle Farbe wie ein new geborenes tautafischer Raffe und eine braune Bris. Die Station nun fo weit gefichert und nimmt ihre Entwickelung einen erftel lichen Fortgang. Der Gesundheitszustand ift andauernd aut und hat das Aufwühlen des frifchen Bodens mit feinen Gefahren uns noch nicht geschabet. Bugslag arbeitet ben gangen Tag wil morgens früh bis abends fpat mit ber Urt, Gage ober mit bem Spaten im Garten. Sein Arbeitseifer ift nun mal nicht zu gugeln. Seit einigen Tagen effen wir bereits Gurfen, Rabieschen und Salat aus unferem Garten. Alle Früchte fteben gut, Bohnen, Erbfen, Wurzeln, Rohl, Kartoffeln, auch Klee und Luzerne. Die landes= üblichen leichten Fieber in ber Expedition find bis jest ftets auf Erfaltung als Entftehungsurfache gurudguführen gewefen. Auf bem Abalo pflegt eine frische SW = Brije vorherrichend zu weben. Wir tragen natürlich alle wollenes Unterzeug. Die Jägerwolle ift am angenehmiten. Man nimmt Unterjaden und Unterbeinfleiber am besten weiter als gewöhnlich in Europa und bunn, die Unterjacke nicht doppelt auf der Bruft, fondern links an der Geite bon oben bis unten zum Zufnöpfen, wodurch das Aus- und Anziehen erleichtert wird. 3ch trage jur Beit über einer folchen Unterjade noch ein feibenes Semb, bann eine Befte und eine fog. Wiener Blufe von blauem Flanell. Die Eingeborenen leiden am meiften an rheuma= tischen und Lungenfrankheiten und neigen als Gebirgsbewohner fehr zu Kropf. Knaben und Mädchen von etwa 14 Jahren haben oft ein topfgroßes Struma. 3ch bin febr gespannt auf die Refultate unferer meteorologischen Beobachtungen mahrend ber Trockenzeit. Sämtliche Instrumente funktionieren gut. Das Queckfilber=Baro= meter befindet fich wohl und ficher aufgehoben und wird wie ein Rleinob behütet.

Ich habe nicht umhin können, mir bis jeht über die Zukunft unserer Togokolonie und deren Hinterland, soweit ich es kennen gesternt habe, eine sehr günstige Ansicht zu bilden. Der Wechsel in der Terrainformation und der Bewässerung ist überraschend. Wähsend der erste Teil des Marsches von der Küste dis Atakpame (Gleji) über ein ebenes oder leicht gewelltes Gelände führt, dessen Wasseradern, auch die größeren wie der Haho, Shra u. s. w. in der Trockenzeit vollständig ausgetrocknet sind, so daß oft empsindlicher Wassermangel eintritt, sind die hydrographischen Berhältnisse von dort ab für das ganze Jahr günstige. Diese Gegend hat einen entschiedenen Gebirgscharakter und ist von zahllosen Bächen und Flüßehen durchschnitten, die nie austrocknen und ein erfrischendes, kühles Trinkwasser von der bekannten vertrauenerweckenden blänslichen Farbe liefern.

Ich will nicht unterlassen, die von der Ruste ab gangbarften Tauschartikel, über die ich in Deutschland nichts Bestimmtes erfahren

tonnte, furg anguführen, eine Mitteilung, Die vielleicht unsere bie mischen Industrie von Ruben fein tonnte.

Die beliebtesten Zeuge sind: Taschentücher und Kattum, rotgeblümte Muster und sog. Fancy-Points; Blättertabat in Bündeln (heads), billige Lössel und Messer, gewöhnliche Perlansog. Popo-Beads, Glaskorallen und echte Korallen, Fenersteins sür Steinschloßgewehre, Decken, billige Filzhüte, sog. Triumphhik, und Hemben, weiß oder gestreist, sind beliebt als Geschenke im Häuptlinge, Parsüme, wie Lavendel, und weiter: Rotgarn in Päckchen, Blaugarn, dicker Messingdraht (brass rods), rote so Spiegel (Soldatenspiegel), Sammet, Rähnadeln, Shirting, türksischer Kattun, weiße Bammwollenzeuge (Grey bass und Singsuperior). Langschäftige Steinschloßgewehre, sog. Daneguns, mirot angestrichene mit großer Mündung, sog. Buccaneer, für Elesansogaß, sowie Pulver sind sehr geeignet zum Ankauf von Pserden mit Rindvieh, serner Seide in Stücken oder Tüchern, rot oder wirgeblümt.

Taschentücher und die eingesührten Kattune sind überall set beliebt als Tauschartikel. An der Küste und während der erkn Marschtage waren kleine Silbermünzen, dis jetzt noch englise 3 und 6 Pence, höchst erwünscht und vorteilhaft zu verwerten Kattune und Seide habe ich in Deutschland erheblich teurer bezahlen müssen als an der Küste. Sollte unsere Industrie diese nicht ebenso billig für den afrikanischen Markt beschaffen können als die englische? Eisenwaren, wie kleine und große Messer (fog. butcher knives), Haumesser und Hacken, Taschenmeiser haben als Exportartikel nach hier eine Zukunst.

Seit 8 Tagen lasse ich auf der Station von einheimischen "Damen" weiße Unisormen echt indigoblau färben. Indigo wächt hier wild und kann ebenso wie Kautschuk ein Aussuhrartikel werden. Die Landolphia ist sehr verbreitet, doch ist ihre Verwertung der Eingeborenen noch undekannt. Glücklicherweise, denn da ist es hier vielleicht noch möglich, den afrikanischen Raubbau zu verhindem und die Ausbeute, sowie die Pslege derselben rationell zu betreiben.

## Der Schulmeifter von Kamerun.

Ein Kulturbild aus der deutschen Kolonie.

Deutschland hat bekanntlich zwei Württemberger als "Reichseschulmeister" nach Kamerun gesandt, um mit deutscher Gründlichkeit die Erziehung der Neger zu unternehmen. Der eine, Herr Christaller, weilt gegenwärtig zur wohlberdienten Erholung in Deutschsland, der andere, Herr Flad, hat am 8. Mai 1889 im "Schwädischen Werkur" seinen speziellen Landsleuten einen höchst interessanten und lehrreichen Bericht über sein Leben und Treiben unter den Ufriskanern veröffentlicht, aus dem wir solgendes hervorheben:

Die schwarzen Jungen begreifen sehr schnell. Im Rechnen treffen sie oft instinktiv das richtige, was allerdings nicht zu verwundern, da die Duallas ein Handelsvolk sind, das Juden und Armenier weit übertrifft. Es macht mir deshald, zumal ich mich körperlich so wohl sühle wie in Deutschland, und vom Fieber noch nicht geplagt wurde, das Schulgeschäft viel Freude. Und in einer

fremden Sprache fich zu versuchen, hat auch feinen Reig.

Den zweiten Stock mit drei Zimmern und einer breiten Beranda auf drei Seiten des Hauses bewohnen die Schulmeister. Ein neu angelegter Garten umgiebt idhlisch Kameruns Bildungsstätte. Originell, von gewissem Reichtum und nicht unbedeutender Leistungsfähigkeit zeugend, umrahmen, in Ermangelung von Steinen, Biersslassen seine "Länder" und verwehren dem ergiedigen Boden das Entrinnen bei tropischem Regen. Bananen und Planten mit ihren riesigen Blättern und süßen Früchten siedeln sich ungerusen darin an. Mangodäume, unseren Wallunßbäumen ganz ähnlich, mit pflaumenartigen Früchten, spenden köstlichen Schatten. Daß ich im Lande, wo der Pfesser wächst, din, zeigt wildwachsend ein ansehnslicher Strauch.

Drunten unter der Höhe, auf der das Schulhaus steht, sließen die Wasser des 1 km breiten Kamerun nach Ebbe und Flut abswärts und auswärts. Eine Menge Fahrzeuge beleben ihn. Sieben Hults beherbergen, äußerst wohnlich eingerichtet, englische Kausseute. "Nachtigall", "Hhäne" und "Habicht" sind heute hier, morgen dort als Horte des Friedens zum Kriege gerüstet bereit. Musikam habe ich allezeit lieb gehabt und Konzerten dis zu später Stunde mit

Bergnugen zugehört. Aber allzuviel, wie ich es hier habe, ift ba-

Es ift 7 Uhr, fcon feit 6 Uhr fast ohne Dammerung Radt, heute allerdings prächtige Mondnacht. Bon dem Seitschmaus, ben einer ber herren Sauptlinge ober gar "Ring" Bell jur Feier bes Tages gegeben und bei bem ber Schnaps, ober, um bem gufel einen befferen Ramen zu geben, ber Rum wie gewöhnlich die Sauptrolle gefpielt bat, tehren eingelabene Bafte von ber anderen Geite bes Aluffes in ihren Ranus unter etwas raubem Gefang ihrer National lieber gludlich in bie Beimat jurud und ihre Gefange verftummten allmählich. Aber Geiger und Pfeifer, b. h. Bitaben und Grillen und Birpen, haben auch ichon begonnen und find in Borinbrung ihrer Kunft unermublich, Frosche stimmen vom naben Rluf aus fraftig mit ein. Eleftrische Beleuchtung fpendet von oben ber Mond und von unten eine Menge fliegender Leuchtfaferchen, welcht fich dem "Nachtwandler" ringsum als bligartig aufleuchtende Funten geigen. Bu foldem Leben ichweigt auch ber Schwarze nicht. Tags über wohl ausgeruht unter schattigen Mangos, lebt er jetzt nen auf.

Der Lärm von Tänzen und Reigen ober gräßliches Klogegeschrei um jüngst Verstorbene, auch die Nacht durch fortgesett, um
der lechzenden Gurgel den labenden Trank zu verdienen, oder Gejammer über Verlust von Hühnern, Ziegen u. s. w. durch Diebstahl,
und anderes Getümmel übertönt die nicht unschön klingende, von
Weißen nicht verstandene Sprache der Trommel. Wachhabende
"Krubohs", vom Gouvernement und von deutschen und englischen
Kanfleuten zur Sicherung von Gut und Leben angestellt, beginnen
schon um 8 Uhr ihr weithin schallendes, Wachsamkeit beweisendes,
oft wiederholtes "Brüllen". Lange vor Andruch des Tages sangen
auch Kameruns hähne zu rusen an, und ernsthaft mahnt bald der
"Höne", des Kriegsschiffes, Tagwache zum Ausstehen.

Ruhiger verläuft der Tag. Schon in der Frühe des Morgens kommen Männer und Jünglinge kräftigen Schlages mit langen, stühenden Stäben angewankt, um sich's unter Schattenbäumen sihend oder liegend bequem zu machen. Ihre Ausdauer ist zu bewundern. Stunden und Tage verbringen die Kerle oft in hockender Stellung zu 20 und 30 beisammen im Nichtsthun. Daß sie dabei im Stillen viel philosophieren, bezweisle ich. Doch da kommt plöhlich jammernd und klagend ein Weib und verkündet einem aus der faulen Gesellschaft den Tod seiner Frau. Obwohl dem Chemann

noch 17 geblieben, ergreift ihn doch diese Trauerpost tief. Denn sie war sein Hauptweib und ein gut Teil seines Bermögens und er hat sie einst als schöne Maid von King Bell um 4000 Mark mühsam erworben. Und kräftiger Trauermusik verdankt mancher manch labenden Schluck, deshalb säumt keiner, alsbald mit greulichem Gesheul zu beginnen und dem Hause der Toten zuzueisen.

Unterbessen hat die Sprechtrommel die Botschaft auch schon nach allen Seiten der Stadt hingebracht und die innigste Teilnahme wird von überall her bekundet. Die Weiber sinden sich vor der Hätte der Toten zu Tänzen zusammen und "niemand tröstet mich!" ist dabei ihre Klage. Drei Tage und drei Nächte geht solches fast ununterbrochen fort. Um neunten Tage nach ihrem Abscheiden von diesseits kommt die Berstorbene wieder, um ihre Kleider zu holen, und zur Feier des Tages gelangt das lange Gehörte nochmals zur Aussichtung.

So lange die Kerle zu essen haben, werden sie nicht zur Arbeit greisen, das ist Sache der Beiber. Der Fischsang, den sie nachts in Gesellschaften aussühren, liesert reichlich Fleisch zu Jams und Maniok, ihren Lieblingsspeisen aus dem Pflanzenreich. Hin und wieder wird auch eine Seekuh gesangen oder ein Elesant erlegt und alles lebt in Hülle und Fülle. Wer außer auf Fristung seines Lebens auch auf Bergrößerung seines Mammons, das heißt auf Erwerb eines bedeutenden Weiberschaftes bedacht ist, geht auf den Handel ins Innere — ist so Vermittler zwischen Binnenländern und Weißen — und erwirdt ein Weib nach dem anderen.

Die Kaufpreise sind sehr verschieden. Kräftige, schöne Jungsfrauen werden tener bezahlt. Bell hat es auf 34 gebracht, während sein Rachbarkönig Akwa noch um zehn reicher ist. Erlauben einem armen Heiratskandidaten seine Mittel den Kauf eines Weibes nicht, so ist dessen Bater, wenn er nicht im stande ist, seinem Sohne eine Maid zu kausen, verpslichtet, von seinen Weibern ihm eines abzutreten.

Was thut benn aber der Weiße unter diesem glücklichen, immer heiteren Naturvolk? höre ich Sie fragen. Deutsche und englische Kaufleute in Faktoreien und auf Hulks beglücken mit Rum und Pulver, beide Haupthandelsgegenstände natürlich von den besten Sorten, und außerdem mit Kleidungs= (Lendentuch, Rock, Hut und Halskette für Gentlemen) und Haushaltungsstücken. Dafür handelu sie Palmkerne und Palmöl ein und lassen solches in großen Massen nach Deutschland wandern.

Die Herren vom Gouvernement fuchen Alts und Reu-Denischlands Bestes. Mit Rechtsprechen, Friedenstiften, Ordnungschoffen ober, um den hier üblichen Ausdruck anzugeben, mit "Palawer inteln", giebt es da und dort immer viel zu thun, denn die Kells haben alle Augenblicke Händel.

Ber auf Europas Genüsse Anspruch macht und sie nicht vorschmerzen zu können glaubt, ist übel dran. Alles poesielos! it Bieler und war auch ansangs meine Klage. Aber seitdem ich mich bequemt, auch die guten Seiten afrikanischen Lebens zu beachten sühle ich mich nicht mehr so unglücklich. Einem Deutschen, der in der Frische des dämmernden Morgens der Bögel Sang gern lausch und in der Kühle des Abends an rötlich strahlenden höhen und Sipfeln sein Auge geweidet, der am Bechsel zwischen Tagen des Sommers und Binters und Frühlings und Herbstes viel Reiz gesunden, will es zwar nicht recht passen, daß die Tagesordnung Komeruns sahraus, jahrein dieselbe ist, daß, ob Dezember oder Zuni, um 6 Uhr der Tag und um 6 Uhr die Nacht einbricht. Aber dassis ist Erdölverbrauch und Augenverderben bei Morgenstudien auf Rull gesunken, denn die Sonne des Tages sendet schon in der Frühe dem Fleißigen Licht.

Allerdings trillern nicht Lerchen durch die Luft und der Bachiel Schlag und der Amfel Sang sind nicht zu vernehmen, wohl aber geübter und nicht geschulter Papageien merkwürdig Gepfiff und anderer Bögel schönklingende Lieder. Im Grase hüpfen niedliche Schwarzköpfichen, auf blühenden Bäumen allerliebste, vielschimmernde Kolibris. Und Ebenen, hügel und Berge ringsum, ewig

jung, ewig grün!

Um 71/2 Uhr bes Morgens ladet die Glode Kameruns Knaben zur Schule, um 8 Uhr hissen "Chflop", "Häne" und "Nachtigall" ihre Flaggen, und in demselben Augenblick thut des Schulhauses Glocke durch acht Schläge kund, daß der Unterricht beginnt. Zum Mittagsmahl sahre ich per Kanu 1/4 Stunde auswärts in die

Miffion, wo mir's fehr gut gefällt.

Von 2 bis 4 Uhr nachmittags halte ich wieder Schule. Die Kleidung dabei ist etwas einsacher als in Stuttgarts Mittelschule. Kragen, Kravatte, Manschetten und Weste kommen in Wegfall. Im weißen, aus Hose und Juppe bestehenden Unzug erscheint der Schulmeister, wenn er gar noch eine silberne Uhrkette trägt, seinen

mit Suftentuch bekleideten, und wenn's hoch kommt, mit einer Hals-

kette geschmudten Schulern als Stuger.

Die Sitze ist zu ertragen. Um 12 Uhr ersetzt der frische, kühlende Seewind des Landwindes Fächeln, damit das Thermometer 27° R. nicht erreiche. Bon Ungezieser sind wir hier nicht viel belästigt. Ich arbeite am Schreibtisch ohne Moskitonet und ohne Rauchen den Tag über so ungestört wie in Deutschland im Winter.

In den Abendftunden bekomme ich allerdings viel lichtsuchende Gafte. Da begehrt die Gottesanbeterin Ginlag durchs Fenfter. Bod- und hirschfäfer stellen fich unangemelbet ein, und es wird ihnen Trunk und Bad in dem hier vielbegehrten Fusel gestattet. Auch hubiche Nachtfalter verirren fich in bes Schulmeifters Behaufung. Allabendlich zeigen fich, gelodt durch des harmoniums Tone, bescheiben an die Banbe getlammert, einige niedliche Gibechfen als treue gestrenge Polizisten, die jeden Rubestörer unbarmbergig mit bem Tobe bestrafen, wenn er in ihren Bereich kommt. Bergeblichen Rampf fampfe ich mit ihnen gegen "Rafrutichen" und "Raferlaten". bie ehrenwerten Bettern unferer "Schwaben". Den Tag über voll= bringen biefe läftigen, maifafergroßen Dinger in Schlupfwinkeln an Rleidungeftuden u. f. w. ihr Berftorungewert in aller Rube, um abende mit mertwürdiger Schnelligkeit die Lampe ju umschwirren. an Wände oder an bes Schreibers Schabel mit erichredendem Geräusch ju ftogen und bann, mit Buchern und Seften ober auch mit bem Sausschuh verfolgt, bald ba, bald bort fich zu zeigen und wieder zu verschwinden.

# Der Kongoftant.

I.

### Aussichten des Kongostaates.

Nach Wigmann und be Bragga.

Der Kongostaat, bessen Erschließung für den internationalen Handel und gesicherte Stellung vor allem dem einsichtsvollen und thatkrästigen Eingreisen des Fürsten Bismarck gegenüber den Sesparatbestrebungen Englands und Portugals auf der Berliner Konsferenz (1884) zu verdanken ist, geht trop des Antriedes des genialen

518 Anhang.

Ronigs ber Belgier, welcher für benfelben aus feiner Taiche mehr als 13 Millionen Francs gespendet hat, einer ungewiffen Butunt entgegen, da biefem ungeheuren Ländergebiete von 3 Millionen Quabratfilometern mehrere Sauptbedingungen einer gefunden Ent widelung noch fehlen. Er hat nur eine Geefufte von 37 km, bir größte Teil des Unterlaufgebietes ift in ben Sanden von Frankeid und Portugal, die Bafferftrage ift burch Stromfchnellen, Bafferfalle und endlofe Kelfenriffe beeinträchtigt, die Grengen nach Norden mid Guben gegen Angriffe nicht gefichert, die unentbehrliche Militätmacht noch viel au ichwach; ber Sandelsverkehr trok ber 29 Ctotionen (5 am Unterlauf, 18 am Mittellauf, 6 am Oberlauf) weniger bedeutend als man erwartete. Der Bau der Gifenbahn am unteren Rongo, ju bem Belgien 10 Millionen giebt, wird im nachften Jahre beginnen und jedenfalls in allen Beziehungen außerordentlich gunftig wirken. - Die allgemeine Teilnahme, welche bas Schidfal bes jungen Staates in Deutschland erregt, wird es rechtfertigen, daß wir hier die neuesten Buftande und Aussichten desfelben pon brei ber beften Sachkenner, Wigmann, be Bragga und Rarl v. François befprechen laffen. Rach unferer unmaggeblichen Meinung liegt bie Bufunft bes Rongoftaates in feinem Dberlaufe und beffen Bertehrsentwickelung mit bem Geeengebiete und Deutsch-Ditafrifa, reip, ber bom Tangangita nach ber Dittufte zu bauenden Gifenbahn. Sierin liegt auch ein äußerst bedeutendes, folonialpolitisches Interesse des Deutschen Reiches!

Auf meiner ersten Reise von Loanda nach Sansibar habe ich den ganzen Süden der Kongostaaten — von 21° bis 30° östlicher Länge — zu Lande durchwandert; auf meiner zweiten Reise habe ich abermals den Süden der Staaten zwischen 11° und 23° östlicher Länge, teils zu Lande, teils zu Wasser, dem Laufe der Flüsse solgend, kennen gelernt. Wenn ich auch Herrn Pechnöl zugede, daß man auf einer Flußreise verhältnismäßig wenig von Land und Leuten sieht, wie disher Herr Stanley und alle anderen späteren Erforscher des Kongobeckens, so kann gerade ich auf Grund der Landreisen mir eine ausreichende Beurteilung der durchreisten Striche anmaßen und, da ich auf diesen Reisen nicht Flußläusen folgend, sondern dieselben kreuzend, nicht nur Flußthäler, die eventuell besser bewässert, reicher und bewohnter sein könnten, sondern auch das höhere Land sah, derechtigte Schlüsse auf benachbarte Länderstriche oder auf unter gleichen meteorologischen Verhältnissen sich besindende

Segenden ziehen. Ich teile der Blite nach die Kongostaaten in drei Teile.

Der bei weitem größte Teil, das eigentliche äquatoriale Zentralsafrika, ein Nechteck zwischen 17° und 60° östl. Länge von Greenwich und 4° nördl. und 6° südl. Breite, der mittlere Kongo, ist ein immens reich bewässertes Tropenland in einer günstigen Höhenlage über dem Meere, ohne ausgedehnte große Versumpfungen. Das Land ist außerordentlich stark bevölkert.

Der zweite Teil, der obere Kongo (Bualaba), füdlich des 6.0 füdl. Breite dis hinauf zum Bangweolo = See, zwischen 24° östlicher Länge und dem Tanganzika, ist weniger günstig bewässert, d. h. hat eine nicht günstige Trockenzeit, hat viele Versumpsungen und ist gezringer bevölkert.

Der britte Teil, von 17° öftl. Länge bis zur Küste, der untere Kongo, ist ein ungünstig bewässertes, schwach bewohntes, zum Teil tief liegendes Land. In dieser kurzen Charakteristik sind die Haupt-momente, die den Wert eines Landes für Zivilisation bedingen, entsbalten.

herr Pechuël = Loeiche kennt durch eigne Unschauung nur ben letten, fleinsten, ungunftigften Teil, ben Teil, ber nur in Frage kommt als Berbindung des reichen Inneren mit ber Rufte . . . . . herr Dr. Pechuël-Loeiche fagt, daß die zu lange anhaltende Troden= zeit waldbildende Holzgewächse durchaus nicht auffommen ließe. Die ungunftige Trockenzeit nun existiert nicht; die Galerie-Urwälder find bei der koloffalen Bewäfferung vielfach fo häufig und fo breit aus= gebehnt, daß fie, wie in bunklem Marmor ftarkem Beaber gleich das Gelande durchziehen, ja fich oft auf den zwischen zwei Waffer= läufen ftehengebliebenen Plateauresten begegnen. Auch die Regen= wälber, beren Fehlen Berr Dr. Bechuël-Loeiche als ein Zeichen ber Unfruchtbarkeit angiebt, existieren in großer Ausbehnung. Stundenlang zu durchwandernde Urwälder trifft der Reifende häufig zwischen bem Raffai und Tanganjika, tagelang den Reisenden beschattende Urwälder find vielfach nachgewiesen. Go fand Pogge zwischen bem Lulna und Raffai, füblich ber Bereinigung beiber Fluffe, wohl ben weftlichen großen Urwald in diefer füdlichen Breite. Auf dem gangen Plateau zwischen Lubi und Lubilasch durchwanderte ich einen ununterbrochenen Urwald. Man bente an Stanleys Mitamba. Der gange untere Lulua und der Raffai von der Lulua-Mündung bis weit abwärts der Sankuru-Mündung find von ununterbrochenen, unabsehbar weit ins Land gehenden Urwäldern eingesatt. Des ganze nördliche Manyema, ebenso wie Uregga, wird als ununter brochenes Urwaldgebiet geschildert. In allen diesen Wäldern wöcht wilder Kassee. Diese Urwälder sind unbewohnt; um so bevölkein sind dagegen die vom Walde frei gebliebenen Prärieen und Sevannen, und in welcher Üppigkeit geben diese Savannen den Singeborenen ihre Lebensbedürfnisse!

Man macht fich an ber Rufte feinen Begriff bavon, ju welche Große, Rulle und Reichheit Maniot, Mais, Sirfe und bie Erdnui gebeiht. 3ch verweise auf ben Bericht meiner erften Reife, mas bi Bevölferung bes von mir, die Flugläufe ichneibend, burchwandene Bentralafrita anbelangt, und boch fagt Dr. Bogge, bag er erft m feiner Rudfehr von Rhangme nach Beften, ba bie Gingeborenen nun von ber Friedfertigkeit ber Erpedition übergeugt, fich zeigten Belegenheit hatte, bie immenje Bevölferung gu bewundern. Die bewohnten Brärieen und Savannen find trok ber Uppiafeit m meift bamit verbundenen Sarte ber Grafer auch für Rindvieb id brauchbar. Bom Diten aus ift bas Rindvieh fchon bis weftlie vom Lomami vorgedrungen; vom Beften aus ift es von Bog und mir bis öftlich über ben Lulua gebracht worden. Mile Arabi guchten Rindvieb; überall fand ich basselbe in porguglichem 3 ftande. Mit richtiger Unwendung von Branden fann man fic für dem Rindvieh guträgliches Gras forgen. . . 3ch bin ber fefte Aberzeugung, daß mit ber Rongo-Gifenbahn, die nun gu meine größten Genugthuung zur Ausführung gelangen foll, Die voll Lebensfähigfeit der Kongoftagten gefichert ift. -

Dem Grasen Savorgnan de Brazza, einem der kühnsten Afrik sorscher, der neben Barth, Livingstone, Rachtigall, Rohlis me Stanley gestellt zu werden verdient, verdankt Frankreich die Erweterung seiner schönen Kolonie am Ogowé bis an den Kongo me die Wissenschaft und Kenntnis des oberen Ogowélauses und de Wasserscheit zwischen demselben und dem Kongo, sowie die End deckung der schiffbaren Nebenslüsse des lehteren, Alima und Lisom Durch seine beiden ersten Entdeckungsreisen 1875 bis 1878 und 188 bis 1882, wobei er einmal 8 Monate lang barfuß unter tausen Gesahren durch die Wildnis wandern mußte, suchte er einen Barber sür die künstigen Handelsbeziehungen mit dem mittleren un oberen Kongo von unermeßlicher Bedeutung werden könnte, da de selbe mit Benuhung des mehr als 600 km langen schiffbaren Teile

des Ogowé und der Kongozusschiffe Alima und Likoma das schwierige Katarakten-Gebiet des Kongo umgehen und zur See die 700 km lange Küftenfahrt von der Mündung des Ogowé dis zur Kongomindung ersparen würde. Das Hauptergebnis seiner Reisen war jedoch nicht das ansangs bezweckte, denn er sand, daß nicht der Ogowé, sondern das Thal des 500 km südlicher in das Meer mündenden Kiulu die beste Eingangspforte in den Kontinent und zunächst zum mittleren Kongo sei, bequemer als die Kongoroute selbst. Die französisschen Kammern hatten Einsicht genug, um Brazzaskolonisatorische Pläne mit reichlichen Mitteln zu unterstützen, so daß er nicht weniger als sieden jest in Blüte stehende Stationen gründete, von denen Brazzaville am Kongo seinen Namen erhielt.

De Brazza vollendete seine Kenntnisnahme des Kongo auf einer dritten Reise 1882. Er ift jeht Gouverneur der von ihm Frankreich geschenkten vielversprechenden Kolonie.

Sein Urteil über die Aussichten und Aufgaben bes Kongostaates stimmen mit dem von uns nach andern Forschern gegebenen Anssichten S. 367—373 ziemlich genan überein.

De Brazza nennt den unteren Rongo absolut unfruchtbar, der Rongoftaat habe eine gute Zufunft nur durch den oberen Rongo. Plantagenwirtschaft und Sanbeleniederlaffungen feien allein möglich, von Kolonisation resp. Aderbau durch Europäer konne keine Rebe fein. Die nächfte Aufgabe bes Rongoftaates muffe bie Unlegung von Stragen und einer Gifenbahn fein, welche große Dienfte leiften würde. Gin bedeutender Roftenaufwand fei erforderlich, allein berfelbe werbe fich burch die Steigerung bes Ginfuhrhandels Iohnen. Auch die Ausfuhrartitel der Eingeborenen werden dereinft mit der Zunahme ber Bevölkerung in Europa an Wert steigen, fo daß in Afrika felbft fcmerlich jemals eine Überproduktion ber Bobenerzeugniffe eintreten fonne. Go betrachtet, ichlieft be Bragga, ericheint die Befiedelung von Afrika vielleicht gwar verfrüht, aber nicht verfehlt. Mag aus ben befiebelten Gebieten gunächft werben, was da wolle, fie muffen eben boch befett werben. Sonft hatten andere zugegriffen, fo daß in hundert Jahren, wenn fie fich als gute Unlagen erwiesen, nichts mehr zu machen gewesen ware. Da= bei muffen wir uns für jest beruhigen und bedenken: für bie Grunber bes Rongoftaates gab es feinen andern Beg. Siermit fpricht Graf de Bragga die Praris der Kolonialpolitik aus, welche England jur erften überseeischen Weltmacht gemacht und demselben mehr als 70 Prozent des Welthandels gegeben hat. Die Engländer haben in Reu-Seeland, Auftralien und Oceanien mit Ländererwerbungen und Anlage von Kolonieen nicht gewartet, bis man ihnen deren Erträge oder authentische Zinskoupons derselben auf einem Präsentierteller entgegenbrachte. Die wackern Belgier treten am Kongo in ihre Fußtapsen, sie bauen dort die so nötige Eisenbahn und sind im Begriffe den ganzen Kongostaat "königlich belgisch" zu machen, was für Wahrung aller Interessen das beste wäre. Ühnlich sieht es mit unserem Deutsch-Ostafrika. Die Zwitterstellung muß so bald

wie möglich der direften Reichsangehörigkeit weichen.

Für die geographische und ethnographische Wissenschaft ist die Thätigkeit der Belgier am Kongo schon recht ersprießlich gewesen. Zulett hat noch der Kapitän R. van Gele das große Uslle-Rätsel gelöst, indem er mit dem Dampsboote "En Avant" am 21. Noode. 1887 die Songostromschnellen des Modanise oder Ubanise erreicht, der von Grensell im "Peace" bis zum Songo (4° 30' nördl. Br.) besahren und von ihm wie von Wauters für gleich mit dem Uslle gehalten worden war, und darauf nach Bugsterung des Bootes durch die Stromschnellen den Fluß dis zum 22° östl. Länge hinasssuhr, wodurch er den Endpunkt von Junker vom 25. Februar 1883 sast erreichte. Hierdurch werden schon manche Rachteile der Miswirtschaft einzelner Beamten ausgeglichen.

#### II.

Die verschiedenen Unsichten über die Zukunft des Kongofreistaates. — Widerlegung der absprechenden Urteile über denselben.

Von Karl von François.\*)

Was die Zukunft des jungen Staates anlangt, so herrschen hin die verschiedensten Ansichten. Ich will dieselben nur kurz zusammenfassen.

"Das Personal des Staates ist faul und thut nicht seint

<sup>\*)</sup> cf. die Erforschung des Tschuapa und Lulongo. Reisen in Central Afrika von Karl von François. Mit 33 Abbitdungen, 12 Kartenskizen und 1 Übersichtskarte. Leipzig, Brockhaus 1888. Chies Kapitel.

Pflicht.\*) Bon gegenseitiger Unterstützung ist keine Rebe, Belgier und Engländer werden bevorzugt. Ausbeute wird nie lohnen. Ansiedler vertragen das Klima nicht. Der Boden der Küstengegend ist ganz unfruchtbar, es kostet sogar Mühe einheimische Gemüse aufzuziehen. Produkte aus dem fruchtbaren Binnenlande heranzubringen lohnt, der Transportschwierigkeiten wegen nicht. Der Bau einer Bahn zur Umgehung der untern Stromschnellen oder gar die Anlage eines Kanals werden damit hinfällig. Das ganze ist ein Unsinn."

In dieser Weise werden eine Reihe herber, absprechender Urteile vorgebracht, die aber ebenso viele entfräftende Antworten ersahren.

Daß das Personal faul und pflichtvergessen sein soll, ist eine übertriebene Berallgemeinerung aus dem Gebahren einzelner Perssonlichkeiten. Solche Persönlichkeiten sinden sich überall in jedem Stande und in jedem Lande. Daß unter Widerwärtigkeiten und Strapazen die Zahl dieser Persönlichkeiten wächst, ist sehr erklärlich. Dieselbe Ersahrung macht man aber bei allen schwierigen Lebensslagen. Bei der Beurteilung des ganzen muß daher billigerweise biesem Umstande Rechnung getragen werden.

Die Kongoregierung verfährt mit großer Umficht und Stanlen hat großes geleistet.

An gegenseitiger Unterstühung fehlt es ohne Zweisel. Richts ift aber schwieriger. Die Entfernungen, der Egoismus und Selbsterhaltungstried der einzelnen sind mächtige, schwer besiegbare Hindernisse. Auch darf nicht vergessen werden, daß die Leitung des Kongostaates von Brüssel ausgeht, und daß von dort bis Banana die Entfernung 10 380 km, von Banana die Boma 95 km beträgt.

Der Telegraph geht bis Loanda, es braucht aber ein Telegramm von Boma über Gabun nach Brüffel mindestens zehn Tage. Doch das ist ein Faktor, mit welchem die Generaladministration rechnen kann und der deswegen nicht sehr ins Gewicht fällt.

<sup>\*)</sup> Es sei hier bemerkt, daß der Lieutenant Warlomont in seinem hinterlassenen Tagebuche die Thätigkeit der Beamten in ähnlicher Beise schildert: "Die meisten europäischen Beamten sind Bentelschneider der geringsten Sorte; sie bereichern sich mit dem Golde des Kongostaates, ohne für Recht, Sicherheit und Gesundheit der KongosUgenten zu sorgen. Sie stecken den größten Teil des für Lieserungen empfangenen Geldes in die eigene Tasche und mit dem Abrigen kausen sie dann verdorbene Eswaren u. s. w."

Störender aber find die großen Entfernungen zwischen ben ein gelnen Stationen.

Matadi — Leopoldville . . . . . 681 km Leopoldville — Aquatorstation . . . 376 " Aquatorstation — Bangala . . . . 195 " Bangala — Stanley-Fall . . . . 834 " Leopoldville — (Luebo) Wolfshafen 900 "

Bon gegenseitiger perfonlicher Unterftutung fann baber bei be oberen Stationen gar feine Rebe fein. Das fühlt jeber Stations def und beswegen bentt er hauptfachlich an bie Gicherung be eigenen Station, auf ber er monatelang aushalten muß ohne ich Silfe bon irgend mober. Worauf tounte fich nun bie gegenseifig Unterftützung erstreden? Darauf muß geantwortet werben: Auf di Überweifung von Borraten an Taufchwerten, Lebensmitteln in be Fällen, wo eine Station Aberfluß hat, und auf regelmäßige Bein berung bes nachichubes, an welchem es von Europa ber nicht fell Run, bas ift ebenfalls fehr ichwierig und mit Recht beurteilt b Beneralabminiftration die Tuchtigfeit bes Stationschefs band Aber in diefer Sinficht wird viel aus Gleichgiltigfeit und Egoism gefündigt. Auch für die Stationen fonnte und würde vielfach me geschehen, wenn bas Personal weniger häufig wechselte und hom gener gufammengefett mare. Manche Stationschefs fagen fich je Warum dich überflüffigerweise anftrengen? Lange bleibit bu do nicht. Wozu ba erft viele Arbeit und Schererei machen. B nachher kommt ift mir egal.

Daß solche Anschauungen mir als dentschem Offizier ganz b sonders aufsielen, die wir gewohnt sind, Stein auf Stein zum gemeinsamen Bau zu legen und jedem Kameraden ebenso vorparbeiten, als ob wir selbst die Früchte genießen sollten, war m zu erklärlich. Diese Berhältnisse werden aber bestimmt besser werde denn wie viel oder wenig seht gemacht werden mag, die Borarbeits sind überall gethan und etwas wird überall dabei geschafsen, detationen werden wohnlicher und gesunder und die Borsteher weben länger bleiben. Mit den regelmäßigen Berbindungen wird b gegenseitige Unterstückung und das Gesühl der Zusammengehörigke wachsen.

Die Zusammensehung des Personals aus Angehörigen verschi dener Nationen ist allerdings ein Übelstand. Europäer, die siebe verschiedene Sprachen sprechen, lassen sich nicht ohne Schwierigkeite durch einen Gouverneur befehligen. Daß der Generaladministrator alle diesenigen Angestellten, welche seine Sprache reden, unwillkürlich vorzieht, ist ein naturgemäßes Ergebnis der Bequemlichkeit. Eine absichtliche Bevorzugung von Belgiern und Engländern, die sich in gegebenen Vorschriften aussprechen müßte, habe ich nicht gemerkt. Ob die Sehälter nach den Nationalitäten verschieden hoch bemessen werden, wie man dies häusig hört, weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß alle Agenten des Staates jährlich 3000 Francs und die Handewerker 2000 Francs erhalten.

Bas foll bas nun heißen: "Die Ausbeute wird nie lohnen?" Barum foll die Ausbeute eines von etwa 20 Millionen Menschen bewohnten Gebietes und 60 000 Quadratmeilen Rlächenausbehnung, worunter wenigstens ein Drittel fruchtbarften Bobens, nicht lohnen? Irgend etwas muß doch in einem folchen Raume vorhanden fein, was mit Borteil ausgenutt werden fann. Es giebt doch feine befannte Gegend der Erde, welche nicht mit einem Erzeugniffe bie weitesten Reifen burch ichwer paffierbare Gegenden machen muß. Bas für riefige Strecken burchmeffen die Produfte Amerikas, Auftraliens und ber Gubiee, welche ben europäischen Markt überichwemmen! Der dinefische Thee kommt auf dem bentbar schwierigiten. 15 000 km langen Landwege burch Buften, Bochgebirge, Steppen und Baldlandschaften, beige und falte Begenden bis in die ent= legenften Stadte bes ruffifchen Reiches. Biel größer wie bort find aber die Transportschwierigkeiten im Rongobeden nicht. 3a, wenn erft eine Eisenbahn die Ratarakte des unteren Kongo umgeht, werben wenig Berfehrsichwierigkeiten vorhanden fein. Schon jest ver-Iohnt ber Transport von Elfenbein, Gummi und Ropal. Gin großer Teil des Gummi, der in Loanda verladen wird, fommt auf dem 1500 km langen Landwege aus dem Lande ber Baluba, und der Sandel findet dabei feine Rechnung.

Der Export würde außerdem noch folgende afrikanische Produkte liesern, sobald erst eine Bahn die untere Kataraktgegend umgeht. Es sind dies: Angolaholz, Ebenholz, Palmöl, Palmkerne, Orseille, Ricinussamen, Erdnüsse, Kolanüsse, Juder, Wachs, hippopotamuszähne und Felle. Das sind lauter vorhandene Produkte, die von den Eingeborenen meist schon gewonnen werden oder deren Einzerntung leicht zu erreichen ist. hierzu können durch Anpflanzungen noch treten: Reis, Kassee, Gewürze, Tabak und Baumwolle.

Der gange Abfall ber inneren Sochebene, bie Ratarattengegend

bis zur Kuste sollen unfruchtbar sein, nicht einmal einheimisch Ge-

Ja, woher kommen dann die Mengen Warenballen, die man in allen Küstenorten von Kamerun dis Loanda aufgestapelt sieht? Jun Teil doch gewiß aus dem als unfruchtbar verschrieenen Küste gebiete. Und wenn sie weiter herkommen, würde dies dann nich der beste Beweis dafür sein, daß ein Export aus dem Binnenland lohnt?

Soweit ich dieses Binnenland dis setzt kenne, das ist das 200d zu Seiten einer etwa 4500 km langen Route, scheint mir dasselle einer begünstigten Tropengegend anzugehören. Die Ergiedigkeit des Bodens ist allerdings verschieden. Um geringsten scheint er in Leopoldville und im Unterlause des Kongo zu sein, dagegen sind die Gegenden am mittleren Kassai, an dessen linken Nebenslüssen und dem Lulua vorwiegend fruchtbar und für Plantagenanlagen geeignet.

All diese Fruchtbarkeit würde aber nichts nützen, wenn der Klima dem europäischen Ansiedler es nicht erlaubte, Innergisch für längere Zeit zu bewohnen. Das unterliegt keinem Zweisel, dos das afrikanische Klima für den Europäer Gefahren enthält. Die anhaltend hohe, seuchte Wärme, der häusige Verwesungsgeruch, die furchtbare Glut der Sonne an klaren, wolkenlosen Tagen können schäblich und gefährlich sein. Sie haben lähmende, kalte und schmel verlausende, zersehende oder auch schleichende Fieber im Gesolge Zahllose Gistbacillen scheinen in der Lust zu schweben und verursachen ekelhaste Hautgeschwüre. Auch mit dem Wasser kann man Keime des Verderbens ausnehmen, scheußliche Magenblutegel oder Guineawürmer, die sich durch den ganzen Körper fressen und schlieblich an irgend einer Stelle in Pestbeulen auseitern.

Doch genug von diesen Gefährlichkeiten. Es würde zu weit führen, wenn ich all die hunderterlei Gesahren aufzählen wollte, welche das Klima und die niederen Organismen dem Ansiedler bereiten. Es könnte auch danach scheinen, als ob ich die Bewohndakeit des inneren Afrikas bezweiselte. Ich din aber weit davon entfernt. Rach meiner Ansicht kann der Europäer in Innerafrika ohne besonderen Nachteil für seine Gesundheit wohnen und sogar einigt Stunden am Tage arbeiten.

In der Mehrzahl der Tage im Jahre ist der Himmel bedeckt und dann ist die Temperatur sehr erträglich. Auch an den klaren sonnenhellen Tagen ist es wohl möglich, früh von 5—8 Uhr m Motizen.

527

abends von 41/2-61/2 Uhr, alfo fünf Stunden zu arbeiten. Bemegung ift fogar ebenfo nötig wie bei uns. Mur muffen alle Dinge noch forgfältiger vermieben werben, welche wie bei uns die Gefund= beit ichabigen konnen: Bug, Erfaltung und unbebedter Aufenthalt

in ber Connenglut.

Wenn aber ber Sandel jest schon lohnt, wenn europäische Un= fiedelung möglich, bann foll Innerafrita teine Butunft haben, 20 000 Quabratmeilen ergiebigen Bobens follten nicht im ftanbe fein, eine Fulle von Produtten für den Beltmartt gu liefern? 20 000 Quadratmeilen fruchtbaren Landes follten nicht im ftande fein, viele taufende von Plantagenbauern und ebenfo viele Raufleute reich zu machen?

Run, ich bin ber festen Anficht, bag bas gange Rongounter= nehmen Erfolg haben wird, fobald eine Gifenbahn die Rataratten= gegend bes unteren Rongo umgeht. Das gange ift eben fein Unfinn und fein Schwindel, fondern ein Kulturwert von weittragender

Bedeutung.

## Motizen.

Der Gebrauch bes Ramens Damaraland auf den Landfarten ftatt hereroland ift nicht zu rechtfertigen; richtig ift nur bas von ben deutschen Miffionaren ftets gebrauchte Bort Bereroland (f. S. 434). — Rach Fabri (Fünf Jahre b. Kolonialpolitif S. 58) ift ber Name Rama (eigentlich Raman) und Ramaland aus= reichend und gutreffend, und die frühere Form Ramaqua bezeichnet nur die männlichen Einwohner des Landes.

Der Name "Comali" und andere geographische Ramen (au C. 7 u. 419). - Burton und hartmann geben gwar an, "Comali" fei der Singular, "Somal" der Plural, aber nach genaueren Unter= fuchungen (Rolon.-Polit. Korrefp. 1887, Nr. 19) lautet ber Singular "Somal", der Plural "Somal"; jedenfalle ift alfo ber Gebrauch von "Comali" fiberhaupt zu verwerfen. Die verschiebenen Abteilungen bes Wortes find alle zweifelhaft: von So mali, b. h. Bebe, melte! (Saggenmacher), ober von Tumal, Schmied; Silbebrand fagt, somal bebeute "ichwarg" in ber Landesfprache, aber in ber Somalfprache beißt ichwarz madon; nach Paulischke vom arab. saumal, d. h. tapfer, oder von somal, hohe Hügel, ec. Die Somal felbst kennen den Ramen nicht, und die Araber nennen das Land Bar Hajem.

Zum Berständnis mancher geographischen Ramen zwischen der ostafrikanischen Küste und den Seeen diene noch folgendes: In der Suahelisprache, einer Präsigsprache wie alle Bantusprachen, bedeutet Wa Bolk, Bewohner, Wasuahili, die Bewohner des Suahililandes, Ki Sprache, also Kisuahili, die Sprache des Suahililandes; das Borsehen eines m bedeutet: Mann, Person aus einem bestimmten Bolke, also Msuahili ein Suahili; u bedeutet Land, also Usagara

das Land Sagara, Uniamesi das Land Riamefi.

Die Stationen und Expeditionen der Deutschoftsafrikanischen Gesellschaft (zu S. 58). — Die Deutschoftskanischen Gesellschaft hat in kaum sünf Jahren eine wahrhaft bewundernswerte Thätigkeit entsaltet. Bom Dezember 1884 bis ansangs 1888 hat sie 17 Stationen, Faktoreien und Depôts angelegt; die wichtigsten sind: Zanzibar, Simathal, Kiora, Halle, Dunda, Madimola, Korogwe, Usaungula, Petershöhe, Bagamopo, Tanganisko, Hohenzollernhasen, Masi, sowie nicht weniger als 18 Cepeditionen ausgesührt, worunter 2 Kilima=Rdjaro= und 4 SomalsExpeditionen. — Der Gesamthandel zwischen Deutschland und Zanzibar war in Gin= und Aussuhr auf ca. 5 Millionen Mark gestiegen und wird mit der Wiederherstellung der Ruhe sich rasch heben.

Dazu kommen die Stationen der Oftafrikanischen Plantagen-Gesellschaft: Deutschenhof, Mbzini, Kburne, Manhanya. Dieselben waren fast alle im erfreulichsten Ausblühen begriffen, als der Ausstand losbrach. Die dabei zerstörten Niederkassungen werden zuver-

läffig im nächften Sahre (1890) wieber hergeftellt fein.

Die Kaffernsprache (zu S. 419). — Die Kaffernsprache et sett die Flexionen durch Präfize und geht in der Wortbildung, resp. Begriffsentwickelung so weit, daß sie u. a. für die Personalpronomina im Präsens, Persektum und Futurum besondere Wörten hat: ich heißt dia im Präsens, du im Persektum und do im Futurum. Das Präsens von ukubiza, rusen, lautet:

diabiza, ich rufe; uabiza, bu rufejt; eabiza, er ruft; siabiza, wir rufen; neabiza, ihr rufet; piabiza, fie rufen; andiabiza, ich rufe nicht; akabiza, du rufest nicht; atibiza, er rust nicht; asibiza, wir rusen nicht; nosibiza, ihr ruset nicht; pakabiza, sie rusen nicht. Thompson fand merkwürdige Übereinstimmungen zwischen der Kaffernsprache und den Mundarten auf den Komoreninseln, Anjouan und Madagascar; andere weisen hin auf ethnographische Ühnlichsteiten zwischen den Tamulen in Südshindostan, den TottasBeddahs (Autochthonen), den Arabern und den Eingeborenen von Madagascar, den Komoren und Sehchellen. Barrow hebt die Ühnlichseit der Kaffern und Araber (Beduinen) in Sestalt, Gesichtsbildung, Lebenssweise, Gewohnheiten und Charaktereigenschaften besonders hervor.

Drganisation bes Kongostaates (zu S. 370—1). — Der Kongostaat steht unter einem Generaladministrator an ber Spihe eines Exekutivkomitees, das aus dem Appellationsrichter und den Dienstdirektoren (ben Direktoren der Justiz, der Finanzen und des Marine- und Transportdienstes) besteht. Der Staat zerfällt in Distrikte unter je einem Distriktscommissarius. Die Kongoslotte besteht heute aus 18 Dampsern (wovon 15 auf dem oberen Kongo). Die öffentliche Macht besteht aus 2000 Schwarzen mit 12 Kanonen und 2 Mitrailleusen unter dem Besehl belgischer Offiziere.

Klima und Bewohnbarteit ber Tropenlander.

Es barf nicht verschwiegen werben, bag zu allen Zeiten bie Raufleute, um bie Ronfurreng abzuschreden, fogenannte Sanbels= ligen, bas beißt abentenerliche Schilberungen ber entlegenen Gebiete ihrer Thatigkeit, namentlich übertriebene Darftellungen ber Gefahr= lichfeit bes tropischen Klimas verbreitet haben. Boller, Kerften-Deden, Kirchhoff, Rohlfs, Subbe=Schleiden u. v. a. Forfchungs= reifende heben diefes ausbrudlich hervor und erklaren fich entschieden gegen bie von Reifenden, welche nur einen winzigen Teil Ufrikas gesehen haben, aufgestellte Behauptung, bas tropische Afrika sei un= gefund. "Batte man", fagt B. Rohlfs in feiner vortrefflichen Schrift: "Bur Klimatologie und Sngiene Dftafritas." Leipzig 1885. S. 14, "auftatt ichlechtweg die heiße Bone ungefund zu nennen, mehr barauf gehalten, nach ben lokalen Urfachen ber Ungefundheit au forfchen, und ware nach Auffindung berfelben darauf bedacht gewefen, fie zu entfernen, zu heben und zu gerftoren, fo wurde man fich ein viel größeres Berbienft um die Menschheit erworben haben, als jene zu erhalten meinen, die die Welt erschrecken wollen mit dem fo unmotivierten, wie unbewiesenen Rufe: Die Tropen find ungefund, die Indogermanen konnen dort nicht leben! Das find Schlagworte, die wir gar nicht mehr gelten laffen durfen." - Die burchaus ungeeignete Lebensweise ber Englander, des 5

volkes in den Tropen, hat wohl am meisten zur weiten Berbreitung dieses Schlagwortes beigetragen; aber die Hamburger und Breme Kansherren lassen sich nicht dadurch abschrecken, jahraus, jahraus 250—300 Faktoristen in Aquatorial-Afrika zu beschäftigen und guten Gewinn einzustreichen. [Nach Ad. Burdo (Niger et Benué, P. 1880) machen die Kausseute am Niger 52 Prozent!]

Bon ben neuesten Schriften über das afrikanische Klima hebm wir hervor: "Gustav Leipoldt. Die Leiden des Europäers im afrikanischen Tropenklima und die Mittel zu deren Abwehr. Ein Beitrag zur Förderung der deutschen Kolonisationsbestrebungm. Leipzig 1887."

Durch längeren Aufenthalt im tropischen Afrika und ausgebehnt Kenntnisse dazu befähigt, schrieb Hermann Sohaur sein für viele koloniale Fragen maßgebendes Werk: "Deutsche Arbeit in Afrika. Erfahrungen und Betrachtungen. Leipzig, Brockhaus. 1888", worin u. a. Das Klima unserer Kolonieen. — Die Pflanzung. — Bersuchspflanzungen. — Die Erziehung afrikanischer Eingeborener. — Probukte der Gegenwart und Zukunst. — Die koloniale Erziehung unseres Volkes — eingehend besprochen werden.

# Inhalt.

| Geite                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borwort                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bur Alberficht der bentiden golonicen in Afrika.                                                                                                                                                                                              |
| Togoland.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Heutige Ausbehnung und Buftande. — Biele und Aufgaben der Kolonieen                                                                                                                                                                           |
| Ramerun.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Heutige Bustande. — Die letzten Forschungsreisen. — Die Ergebnisse<br>von Kunds Expedition, entscheidend für die Zufunst der Kolonieen.<br>— Notwendige Rectifizierung der Grenzen. — Zustand der evang.<br>Wissionen                         |
| Sübweftafrifa.                                                                                                                                                                                                                                |
| Ursachen der Rückschritte und Gefährbung der Kolonie. — Die Not-<br>wendigkeit und die Mittel der Wiederherstellung der deutschen Reichs-<br>autorität. — Der jett festgestellte Goldreichtum. — Plan einer<br>erfolgreichen Expedition XVIII |
| Deutsch-Oftafrifa XXIII                                                                                                                                                                                                                       |
| Das beutiche Oftafrifia.                                                                                                                                                                                                                      |
| Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Umfang nach der Bereinbarung mit England. — Beschaffenheit und vielversprechende Zufunft des Landes                                                                                                                                           |
| Bilder aus Deutsch-Oftafrika.                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Die Landschaften Ujeguha, Nguru und Ujogara 8                                                                                                                                                                                              |
| 2. Die Sochebene von Ugogo und deren Bewohner                                                                                                                                                                                                 |
| Sandes                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Das Felfenlabyrinth Teita und die Baldfestung Taweta am                                                                                                                                                                                    |
| Kilima-Ndjaro . 16<br>5. Mojchi am Kilima-Ndjaro. Ein oftafritanisches Landschaftsbild . 20                                                                                                                                                   |
| 6. Das Binnenmeer Tanganbika                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. Bufammentreffen Stanleys mit Livingftone am Tanganhifa-Cec . 26                                                                                                                                                                            |
| 8. Unter ben wilden Maffai in Deutsch-Oftafrita 30                                                                                                                                                                                            |
| 9. Die oftafrifanischen Karawanen                                                                                                                                                                                                             |
| 11. Charafter der Ostasvisaner                                                                                                                                                                                                                |

| and the second second                                                                                    | Gitt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Deutsch=Wituland.                                                                                        |       |
| Schilderung von Land und Leuten                                                                          | 30    |
| Die Suaheli,                                                                                             |       |
| Die Suaheli-Sprache. — Charafteriftif bes Suaheli-Regers. —<br>Der Aderbau. — Bobenprodutte und Ausfuhr  | 22    |
|                                                                                                          |       |
| Die Riam-Riam und Monbuttu                                                                               | 30    |
| Die Entdeckung des Albert-R'nanga-Sees.                                                                  |       |
| Ginleitung Die Bortampfer ber britifchen Beltmacht Samuel                                                |       |
| Bhite Bafer und feine Gattin; ein Bild ihrer Thatiafeit Bie                                              |       |
| Bafer mit feiner helbenmutigen Gattin Die entfestichften Dubfelig-                                       |       |
| feiten und Gefahren überwindet und bis jum Albert D'hanga vordringt                                      | 64    |
| Bilder aus Mombaffa und Feretown an der Oftfufte Afrifas                                                 | 82    |
| Die Gallaländer.                                                                                         |       |
| Probulte, Klima, beste Lebensweise ber Europäer                                                          | 86    |
|                                                                                                          |       |
| Die Somal an der Oftspite Afrikas.<br>Rach Burton, Saggennacher und Klaus von Anderten                   | 90    |
| Ein Palawer bei den Somal                                                                                | 100   |
| Die Stadt Harrar, das Paradies im Ofthorn Afrifas                                                        | 102   |
|                                                                                                          | 10/2  |
| Lebensweise und Krankheiten in Oftafrika.                                                                |       |
| Unnötige Furcht Wirtfamfte Diat für Guropaer Ortliche Gin-                                               |       |
| fluffe. — Gefunde Orte. — Reueste Erfahrungen. — Klima im                                                | Sin.  |
| Comallande                                                                                               | 106   |
| Das Reich Schoa und beffen Bewohner.                                                                     |       |
| Grenzen. — Das heer. — Der Konig. — Das Chriftentum ber                                                  |       |
| Schoaner Litteratur Entfehlicher Aberglaube und fittliche                                                | +33   |
| Berjumpjung                                                                                              |       |
| Der abessinische Badeort Wansaga                                                                         | 125   |
| Maffuah.                                                                                                 |       |
| Charafter und Lebensweise ber Bewohner Rlima Sandels-                                                    |       |
| gewohnheiten ber Abeffinier. — Borguge ber Mohammebaner                                                  | 126   |
| Abeffinische Kriegsbilder.                                                                               |       |
| I. Grundonnerstag 1868 in Magdala Unruden ber Englander.                                                 |       |
| - Niebermetelung ber Gefangenen                                                                          | 132   |
| II. Die Schlacht am Charfreitag Sieg ber Englander Ber-                                                  |       |
| zweiflung des Ronigs. — Sein Selbstmord                                                                  | 134   |
| Athiopische Bilder.                                                                                      |       |
| Die Landichaften Meine Abende am Nil Gelbfterlebte ara-                                                  |       |
| bifche Rachte. — Charafter ber grabifchen Marchen. — Die Ge-                                             |       |
| schichte von der Gultanin Bubendeh und bem Solghauer                                                     | 140   |
| Scenen aus bem Bolfsleben in Agypten.                                                                    |       |
| 1. Gin Sag und eine Racht in Kairo                                                                       | 154   |
| 2. Eine grabische Schenke Die heulenden Verwische                                                        | 171   |
| 3. Gine aanptiiche Elementarichule                                                                       | 173   |
| 4. Gebet eines mohammedanischen Knaben .<br>5. Der Ramadan-Taumel. Scenen aus dem mohammedanischen Leben | 176   |
| 5. Ber Ramadan-Laumel. Scenen aus dem mohammedanischen Leben                                             | 17)   |
| 6. Die Krofodilengrotte zu Maabbeh                                                                       | 18    |
| 7. In der Moschee                                                                                        | 19    |

| Inhalt.                                                            | 533   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| atist. G., Pf.                                                     | Geite |
| cabijche Erzählungen. 1. Ibrahims Gottvertrauen                    | 194   |
| 2. Schwierige Bahl                                                 | 197   |
| 2. Capaterige count                                                |       |
| as Klima von Ügypten                                               | 198   |
| ohammedanische Lebensbilder aus Algerien.                          |       |
| 1. Das Ait el Kebsch oder Hammelfeft                               | 200   |
| 2. Das Begräbnis eines Marabut                                     | 201   |
| 3. Das Berhaltnis ber Gingeborenen gu ber driftlichen Ginwanderung |       |
| 4. Strafenbilber ans Tlemcen                                       |       |
| ilber aus der Sahara.                                              |       |
|                                                                    | 019   |
| 1. Die Büftenaraber und die Karawane. — Um Brunnen                 |       |
| 2. Eine arabische Erzählung. — Sprichwörter                        | 216   |
| er arabische Adel in der Büste                                     | 218   |
|                                                                    |       |

| Mohammedanische Lebensbilder aus Algerien.                                                                               |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Das Ait el Kebsch oder Hammelfest                                                                                     | 200 |
| 2. Das Begräbnis eines Marabut                                                                                           | 201 |
| 3. Das Berhältnis der Eingeborenen zu der chriftlichen Einwanderung                                                      | 203 |
| 4. Straßenbilber ans Alemcen                                                                                             | 200 |
| Bilder aus der Sahara.                                                                                                   | 019 |
| 1. Die Büftenaraber und die Karawane. — Um Brunnen                                                                       |     |
| Der arabische Adel in der Wüste                                                                                          |     |
| Die Bevölferung Maroffos (1884).                                                                                         | 210 |
| I. Gahrung in ber mohammedanischen Belt. — Die Bevölkerung                                                               |     |
| Maroffos Die Nuwafah Die Landesfprachen Frang-                                                                           |     |
| tismus der Maroffaner                                                                                                    | 226 |
| tismus der Marokfaner                                                                                                    | 231 |
| Bilder maroffanischen Aberglaubens.                                                                                      |     |
| 1. Der rettende Wahn                                                                                                     | 233 |
|                                                                                                                          | 234 |
| Kulturfeindlichkeit des Mohammedanismus.                                                                                 |     |
| 1. Die marokkanische Frage. — Der Mohammedanismus fremd und<br>feindlich der Kultur und ohne Baterlandsgefühl            | 236 |
|                                                                                                                          | 237 |
| Berber und Araber in Marotto.                                                                                            | 201 |
| Gegenfäge ihrer Charaftereigenschaften und Lebensweise                                                                   | 243 |
| Die Westfüste von Afrika.                                                                                                | -10 |
| Die Rufte von Goree bis jum Alt-Ralabar-Strom. — Schilberung                                                             |     |
| bon Dute-Town Der Negertonig Die Eingeborenen                                                                            | 245 |
| Die Kruneger                                                                                                             | 252 |
| Das Klima in Senegambien.                                                                                                |     |
| Ein Tag während der Regenzeit am Senegal                                                                                 | 258 |
| Bilder von der Goldfufte.                                                                                                |     |
| 1. Anblid der Goldfufte vom Meere aus Die Walber Fifcher-                                                                |     |
| flotten. — Cape-Coaft-Caftle                                                                                             | 261 |
| 2. Die Reger der Goldfufte                                                                                               | 265 |
| 3. Ein Fetischhaus auf der Goldfüste                                                                                     | 282 |
| Das unbefannte Land zwischen ber Goldfüste und dem oberen Niger.                                                         |     |
| Rene Route burch die große Bufte zwifden ben Fluffen Ufra und                                                            |     |
| Bolta. — Das Elejantenparadies. — Die Stadt Karafge und ber                                                              |     |
| Fetisch Obente. — Bagyamso am Bolta. — Die große Handels-<br>und Fetischstadt Salaga. — Der Missionar Buß in Karakue und |     |
| Salaga, — Rommerzielle Wichtigkeit der neuen Route                                                                       |     |
| Abeofuta.                                                                                                                | 201 |
| Bild einer fieben Jahre lang fich felbft überlaffenen Chriftengemeinde                                                   |     |
| in einer weftafritanifchen Stadt                                                                                         |     |
|                                                                                                                          |     |

| Pentich-Aquatorial-Afrika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | State                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Togoland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Notwendigkeit des Reichsschutzes in Westafrika. — Umsang des Togo-<br>landes (1887). — Beschreibung der Küste und des Binnenlandes.<br>— Die Hauptortschaften. — Ein afrikanischer Rero. — Kulturzustände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 304                   |
| Eine Faktorei im tropischen Westafrika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| Bau und Aussehen einer Faktorei. — Lebensgewohnheiten und tägliche<br>Arbeiten. — Die Kruneger, ihre Sitten und Sprache. — Haushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 310                   |
| Bilber aus der Kolonie am Kamerun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| I. Umfang und Wichtigkeit Kameruns. — E. R. Flegel. Seine Borbereitungen zu Forschungsreisen. — Die Frage der Gesundvielsstationen (Sanatorien). — Schilderung der großartigen Natur Kameruns. — Kamerun und das Bennegebiet nach Flegel und Brix Förster.  11. Die Ersteigung des Götterberges.  111. Kamerun und die Küste dis Kap St. John. — Bodenbeschaffenbeit. — Bewohner. — Die Küste südste doon Kamerun.  11. Kulturbilder aus den Ansängen der Kamerunnrission. — Greuel des Heibentums. — Der Missionar Saler; seine helbenmütige Ausdauer und Wirssamsteit. — Wie er die Duallasprache lernt | 315<br>322<br>327     |
| — Berfolgungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 330                   |
| V. Die Regervölfer am Ramerun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 334                   |
| VI. Gin Bild westafrikanischer Justizpstege<br>VII. Der Geheimbund des Egboe-Ordens unter den Regern in Alle<br>Ralabar<br>VIII. Klinia und Gesundheitsverhaltniffe der Kolonie Kamerun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 343                   |
| 1. Die Borzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 351<br>353            |
| Fernando Po.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Der Clarence-Pit, dem Kamerun gegenüber. — Die spanische Stadt<br>Fjabel. — Tropische Scenerieen. — Die Bevölkerung<br>Am Benue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 354<br>360            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 600                 |
| Der Kongostaat.  I. Umsang des Kongostaates. — Ergebnisse deutscher Durchforschunger des Landes. — Das eigentliche Königreich Kongo. — Die eingeborenen Könige und Hauptleute. — Die internationale Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :                     |
| fellschaft<br>II. Charafteristif der Bevölkerung. — Die Neger am unteren Kongo<br>III. Die Negerkönigreiche am unteren Kongo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 367<br>373<br>. 379 |
| Musiumba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Ein Städtebild aus bem Lunda=Reiche im Guden bes Kongoftaate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 385                   |
| Dondo, ein Fiebernest in Angola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 388                 |
| Rurzer Blid auf die Geschichte der schwarzen Raffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 392<br>394          |

| Mailtie Community and Mailtie and Stone San Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Geistige Erzeugnisse und Geistesverfassung der Neger.  Sprichwörter und Rätsel. — Zwei Betschuanenmärchen. — Kulturseindslicher Einsluß der arabischen Märchen. — Charafteristische Gespräche: Burton und der Neger ohne Zahlensinn. Mit dem Obmanne der Eseltreiber. Der mohammedanische Glaubenseiserer und der stepstische Neger. Der Missionar und sein Schüler                              | 398<br>400<br>402 |
| Deutsch-Südweftafrika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| I. Erwerbung des ersten dentschen Kolonialgediets. — Grenzen und Umfang von Dentsch-Südwestafrika. — Zuberlässigseit der Nacherichten und Untersuchungen über dessen Kulturwert.  II. Die Bedeutung der sidwestafrikanischen Küste.  III. Kulturwert von Dentsch-Südwestafrika.  Ergebnis der Untersuchungen der Forscher, Ingenieure und Missionare. — Ovamboland, Kakooseld, Nama- und Herero- | 423<br>427        |
| Iand. — Fisch und Biehreichtum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 431               |
| Die Herero ober Damara.  I. Der Bolksnamen. — Die Herero als leidenschaftliche Biehzüchter. — Die Bergdamara und ihr Treiben  II. Religiöse Borstellungen. — Ihre merkvürdigen aberglänbischen Meinungen und Gebräuche. — Ihre Hütten. — Put, Gesänge                                                                                                                                            | 434               |
| und Musik. — Eigentümlichkeiten der Damara-Sprache. — Aussprache von R und L. — Ortssinn und charatteristische Denkweise der Damara  III. Geistige Fähigkeiten der sübafrikanischen Eingeborenen, besonders der Herero                                                                                                                                                                           | 436<br>441        |
| IV. Die Herero als Heiden und Christen.  Bergleich der gegenwärtigen Bustände einer Heidens und Christenwerst. — Praktischer Beweis der segensreichen Kulturarbeit der Missionare                                                                                                                                                                                                                | 446               |
| Bilber aus Groß-Nama-Land.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| I. Der Hauptort Bethanien. — Klima. — Charakter, Lebensweise,<br>Religion der Hottentotten. — Staatliche Einrichtungen<br>II. Charakteristische Scenen von der Missionsskation Bethanien<br>III. Charakteristisches über die Nama-khoi-khoin                                                                                                                                                     | 449<br>453<br>456 |
| Land und Bolk der Kalahari, des weiteren Hinterlandes von<br>Angra Beguena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Bodenbeschaffenheit und Pflanzenwuchs, geeignet zu bedeulender Schafzucht. — Straußenparks-Anlagen. — Erster Unblid der eingeborenen                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Bevollerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 460               |

bis zur Kufte follen unfruchtbar fein, nicht einmal einheimische Gemuse follen fortkommen.

Ja, woher kommen dann die Mengen Warenballen, die man in allen Küstenorten von Kamerun dis Loanda aufgestapelt sieht? Jum Teil doch gewiß aus dem als unfruchtbar verschrieenen Külmgebiete. Und wenn sie weiter herkommen, würde dies dann nicht der beste Beweis dasür sein, daß ein Export aus dem Vinnenlande lohnt?

Soweit ich dieses Binnenland dis jetzt kenne, das ist das Lond zu Seiten einer etwa 4500 km langen Route, scheint mir dasselle einer begünstigten Tropengegend anzugehören. Die Ergiedigkeit de Bodens ist allerdings verschieden. Am geringsten scheint er in Leopoldville und im Unterlause des Kongo zu sein, dagegen sind die Gegenden am mittleren Kassai, an dessen linken Nebenstüssen und bem Lulua vorwiegend fruchtbar und für Plantagenanlagen geeigne

All biese Fruchtbarkeit würde aber nichts nühen, wenn de Klima dem europäischen Ansiedler es nicht erlaubte, Innersielle für längere Zeit zu bewohnen. Das unterliegt keinem Zweisel, des das afrikanische Klima für den Europäer Sefahren enthält. De anhaltend hohe, seuchte Wärme, der häusige Verwesungsgeruch, de surchtbare Glut der Sonne an klaren, wolkenlosen Tagen kömmischäblich und gefährlich sein. Sie haben lähmende, kalte und schwederlausende, zersehende oder auch schleichende Fieber im Gestle Vahllose Gistbacillen scheinen in der Lust zu schweden und mursachen ekelhaste Hautgeschwüre. Auch mit dem Wasser kann mit Keime des Verderbens aufnehmen, scheußliche Magenblutegel des Guineawürmer, die sich durch den ganzen Körper fressen und schlich lich an irgend einer Stelle in Pestbeulen auseitern.

Doch genug von diesen Gefährlichkeiten. Es würde zu mit führen, wenn ich all die hunderterlei Gefahren aufzählen wollt welche das Klima und die niederen Organismen dem Ansiedlet weiten. Es könnte auch danach scheinen, als ob ich die Bewohnde keit des inneren Afrikas bezweiselte. Ich din aber weit davon mit sent. Nach meiner Ansicht kann der Europäer in Innerafrika die besonderen Nachteil für seine Gesundheit wohnen und sogar eine Stunden am Tage arbeiten.

In der Mehrzahl der Tage im Jahre ist der Himmel bedd und dann ist die Temperatur sehr erträglich. Auch an den flam sonnenhellen Tagen ist es wohl möglich, früh von 5—8 Uhr m Motizen. 527

abends von 4½-6½ Uhr, also fünf Stunden zu arbeiten. Bewesgung ist sogar ebenso nötig wie bei uns. Nur müssen alle Dinge noch sorgfältiger vermieden werden, welche wie bei uns die Gesunds heit schädigen können: Zug, Erkältung und unbedeckter Ausenthalt

in ber Connenglut.

Wenn aber der Handel jett schon lohnt, wenn europäische Ansfiedelung möglich, dann soll Innerafrika keine Zukunft haben, 20 000 Quadratmeilen ergiedigen Bodens sollten nicht im stande sein, eine Fülle von Produkten für den Weltmarkt zu liesern? 20 000 Quadratmeilen fruchtbaren Landes sollten nicht im stande sein, viele tausende von Plantagendauern und ebenso viele Kaufsleute reich zu machen?

Run, ich bin der festen Ansicht, daß das ganze Kongounters nehmen Erfolg haben wird, sobald eine Eisenbahn die Kataraktens gegend des unteren Kongo umgeht. Das ganze ist eben kein Unsinn und kein Schwindel, sondern ein Kulturwerk von weittragender

Bedeutung.

## Motizen.

Der Gebrauch des Namens Damaraland auf den Landkarten statt Hereroland ist nicht zu rechtsertigen; richtig ist nur das von den deutschen Missionaren stets gebrauchte Wort Hereroland (s. S. 434). — Nach Fabri (Fünf Jahre d. Kolonialpolitik S. 58) ist der Name Nama (eigentlich Naman) und Namaland außereichend und zutressend, und die frühere Form Namaqua bezeichnet nur die männlichen Einwohner des Landes.

Der Name "Somali" und andere geographische Namen (zu S. 7 n. 419). — Burton und Hartmann geben zwar an, "Somali" sei der Singular, "Somal" ber Plural, aber nach genaueren Unterssuchungen (Kolon. Polit. Korresp. 1887, Nr. 19) lautet der Singular "Somal", der Plural "Sómal"; jedenfalls ist also der Gebrauch von "Somali" überhaupt zu verwersen. Die verschiedenen Abeteilungen des Wortes sind alle zweiselhaft: von Somali, d. h. Gehe, melke! (Haggenmacher), oder von Tumal, Schmied; Hilbebrand sagt, somal bedeute "schwarz" in der Landessprache, aber in der Somalssprache heißt schwarz madon; nach Paulischke vom arab. saumal,





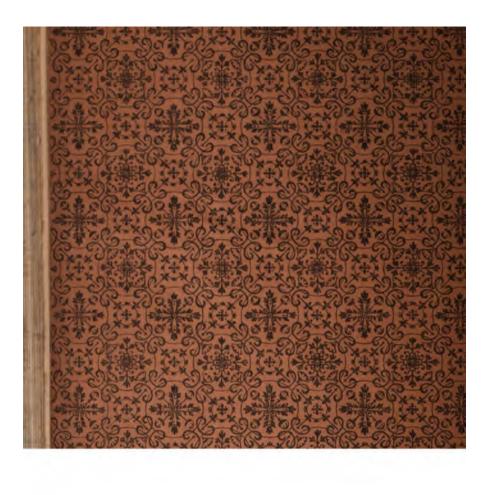

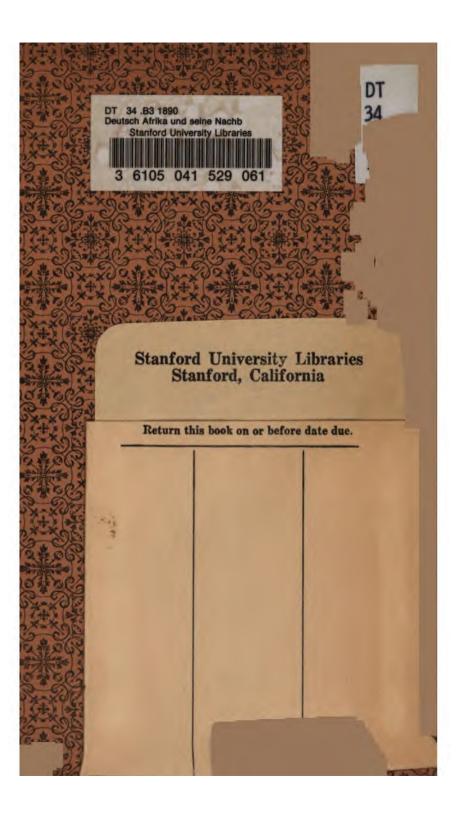

